

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











Fine

.

ARCHITECTURAL LIBRARY NA 2510 .H24

Gesamtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« (zugleich Verzeichnis der bereits erschienenen Bände, bezw. Heste) sind am Schlusse des vorliegenden Hestes zu finden.

Jeder Band, bezw. Halbband und jedes Heft des "Handbuches der Architektur« bildet ein Ganzes für sich und ist einzeln käuslich.

# HANDBUCH

DER

# ARCHITEKTUR

Unter Mitwirkung von

Geheimerat
Professor Dr. Josef Durm
in Karlsruhe

und

Geh. Regierungs- und Baurat
Professor Dr. Hermann Ende
in Berlin

herausgegeben von

Geheimer Baurat
Professor Dr. Eduard Schmitt
in Darmstadt.

Vierter Teil.

# ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

4. Halbband:

Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

2. Heft:

Baulichkeiten für Kur- und Badeorte. Gebäude für Gesellschaften und Vereine. Baulichkeiten für den Sport. Panoramen; Musikzelte; Aussichtstürme, Bellevuen und Belvedere.

DRITTE AUFLAGE.

ALFRED KRÖNER VERLAG IN STUTTGART. 1904.

# ENTWERFEN,

# ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

**DES** 

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR VIERTER TEIL.

## 4. Halbband:

Gebäude für Erholungs-, Beherbergungsund Vereinszwecke.

### 2. Heft:

Baulichkeiten für Kur- und Badeorte.
Gebäude für Gesellschaften und Vereine.
Baulichkeiten für den Sport.
Panoramen; Musikzelte;

Aussichtstürme, Bellevuen und Belvedere.

Von

Jakob Lieblein und Jonas Mylius, Architekten zu Frankfurt a. M.;

### Robert v. Reinhardt,

Oberbaurat und Professor an der Technischen Hochschule zu Stuttgart;

Dr. Eduard Schmitt und Dr. Heinrich Wagner, Geh. Bauräte und Professoren an der Technischen Hochschule zu Darmstadt.

### DRITTE AUFLAGE.

Mit 388 in den Text eingedruckten Abbildungen, fowie 20 in den Text eingehefteten Tafeln.

STUTTGART.

ALFRED KRÖNER VERLAG.

1904.

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen bleibt vorbehalten. Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

# Handbuch der Architektur.

IV. Teil.

# Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

4. Halbband, Heft 2.

(Dritte Auflage.)

# INHALTSVERZEICHNIS.

Vierte Abteilung.

# Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

## 4. Abschnitt.

|                | Baulichkeiten für Kur- und Badeorte.                         |   |   |   |   |   |   |   | <b>.</b> . |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Vorhemerkungen |                                                              |   |   |   |   |   |   |   | Seite      |
| _              | Kur- und Konversationshäuser                                 |   |   |   |   |   |   |   | 2          |
|                | Anlage im allgemeinen                                        |   |   |   |   |   |   |   | 2          |
|                |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| <b>D</b> )     | Selbständige Kur- und Konversationshäuser                    |   |   |   |   |   |   |   | 4<br>6     |
|                | -                                                            |   |   | • |   |   |   |   |            |
|                | Vier Beispiele für französische oder Längenanordnung         |   |   |   |   |   |   |   | 11         |
|                | Zwei Beispiele englischer Anlagen                            |   |   |   |   |   |   |   | 13         |
| c)             | Kur- und Konversationshäuser mit Gasthof, bezw. Fremdenzimme |   |   |   |   |   |   |   | 16         |
|                | Vier Beispiele                                               | • | • | • | • |   | • |   | 16         |
| d)             | Kur- und Konversationshäuser mit besonderen Kureinrichtungen |   |   |   | • |   |   |   | 19         |
|                | Fünf Beispiele                                               | • |   |   |   |   |   |   | 2 I        |
| e)             | Kur- und Konversationshäuser mit Theater, Spielsälen etc     |   |   |   |   |   |   |   | 24         |
|                | Fünf Beifpiele                                               |   |   |   |   |   |   |   | 28         |
| Sc             | hlufsbemerkungen                                             |   |   |   |   |   |   |   | 35         |
|                | Literatur über »Kur- und Konversationshäuser« (Aussührung    |   |   |   |   |   |   |   | 35         |
| 2. Kap.        | Quellenhäuser und Trinkhallen, Wandelbahnen und Kolonnaden   |   |   |   |   |   |   |   | 37         |
| a)             | Quellenhäuser und Trinkhallen                                |   |   |   |   |   |   |   | 38         |
|                | 1) Quellenhäuser                                             |   |   |   |   |   |   |   | 38         |
|                | Sieben Beispiele                                             |   |   |   |   |   |   |   | 41         |
|                | 2) Trinkhallen                                               |   |   |   |   |   |   |   | 42         |
|                | a) Selbständige Trinkhallen                                  |   |   |   |   |   |   |   | 44         |
|                | Sechs Beispiele                                              |   |   |   | - |   |   |   | 44         |
|                | β) Trinkhallen in Verbindung mit anderen Kuranstalten        | - |   |   |   |   |   |   | 47         |
|                |                                                              |   |   |   |   |   |   |   | -          |
|                | Drei Beispiele                                               | • | • | • | • | • | • | • | 47         |

|            |            |               |                  | •        |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | Seite          |
|------------|------------|---------------|------------------|----------|----------|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|-------|----------------|
|            | b)         | Wandelbahne   | n und Kolonna    |          |          |                |        |       |       |        | ٠.     | •     | •     | ٠    | •     | . 50           |
|            |            |               | -                |          |          |                |        |       |       |        |        | •     | •     | •    | •     | . 51           |
|            | Sc         | hluísbemerkun | gen              |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       |                |
|            |            |               | Literatur über   | -        |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | _              |
|            |            |               | (Ausführung      | en und   | Entwür   | e) .           |        | •     | • •   | ٠      |        | •     | •     | •    | •     | . 56           |
|            |            |               |                  |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       |                |
|            |            |               |                  | 5. Abi   | fchni    | t t.           |        |       |       |        |        |       |       |      |       |                |
|            |            |               |                  |          |          |                |        | _     | _     |        |        |       |       |      |       |                |
|            |            |               | Gebäude für      | Gefelli  | Chafte   | n u            | nd V   | ere   | ine.  |        |        |       |       |      |       |                |
| Vorbemerku | ngen       |               |                  |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | . 58           |
|            |            |               | gesellige Vereir |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | . 59           |
|            | •          |               | gesellige Verei  |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | . 59           |
|            | -,         |               | Zehn Beispiele   |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | . 62           |
|            | ь١         | Klubbäuser.   |                  |          |          |                |        |       |       |        |        | -     | ·     |      |       | . 74           |
|            | ٠,         |               | Elf Beifpiele    |          |          |                | •      | ·     |       |        |        | •     |       |      |       | . 76           |
|            |            |               | Literatur über   | Gebäud   | e für 1  | <br>refellis   | e Ver  | eine  | und   | Klub   | häufe: | re (  | Ausfi | ihru | inger | -              |
|            |            |               | und Entwür       |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | . 89           |
|            | c)         | Häuser für st | udentische Verl  |          | en       |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | . 94           |
|            | • /        |               | Drei Beispiele   |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | . 95           |
|            |            |               | Literatur über   |          |          | dentif         | che Ve | rbine | iunge | n c    |        |       |       |      |       | . 99           |
| 2 K        |            | Freimanrerloo | en               |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | . 99           |
| 2. K       | ap.        | Freimaureriog | Sieben Beispiele |          |          |                |        |       |       |        |        |       | •     | •    | •     | . 103          |
|            |            |               | Literatur über   |          |          |                |        |       |       |        |        |       | •     | •    | •     | . 103<br>. 110 |
|            |            | a             |                  |          | _        |                |        | -     |       |        | -      |       | •     | •    | •     |                |
| 3. K       |            |               | gewerbliche un   |          | _        |                | _      |       | erein | e.     |        | •     | •     | •    | •     | . 111          |
|            | a)         | Innungshäufe  |                  | • •      | • •      | • •            |        | •     |       | •      | ٠.     | •     | ٠     | •    | •     | . 111          |
|            |            |               | Sechs Beispiele  | · ·      |          |                |        | •     |       | •      |        | •     | •     | •    | •     | . 114          |
|            | ь)         | Gebäude für   | kaufmännische    | Verein   | е.       | • •            |        | •     |       | •      |        | ٠     | •     | •    | •     | . 118          |
|            |            |               | Drei Beispiele   |          | ٠.       |                |        |       |       | •      |        | •     |       | •    | •     | . 120          |
|            | c)         | Gebäude für   | Gewerbe- und     | Kunstg   | ewerb    | evere          | ine .  | •     |       | •      |        | •     | •     | •    | •     | . 123          |
|            |            |               | Vier Beispiele   |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       |                |
|            | d)         | Gebäude für   | fonstige gemeir  | _        |          |                |        |       |       | _      |        |       |       |      |       |                |
|            |            |               | Zehn Beispiele   |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       |                |
|            |            |               | Literatur über   |          |          |                |        |       |       |        | -      |       | _     |      |       | _              |
|            |            |               | íchaften• (A     |          |          |                | -      |       |       |        |        |       |       |      |       | _              |
| 4. K       | -          |               | gelehrte Gefelli |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       |                |
|            | <b>a</b> ) | Gebäude für   | die Akademien    | der W    | Vissenso | hafte          | n.     | •     |       | •      |        | •     | •     | •    | •     | . 137          |
|            |            |               | Zwei Beispiele   |          |          |                |        | •     |       |        |        | •     | •     | •    |       | . 139          |
|            | b)         | Gebäude für   | fonstige gelehr  | te Gese  | llichai  | ten t          | ınd w  | iser  | ıfcha | ftlicl | ne V   | erei  | ae    | •    |       | . 143          |
|            |            | I) Häufe      | r für Architekte | en und   | Ingen    | i <b>c</b> ure |        |       |       |        |        |       | •     | ٠.   |       | . 146          |
|            |            |               | Sieben Beispiele |          |          |                |        |       | ٠.    |        | ٠.     |       | •     |      |       | . 146          |
|            |            | 2) Häufe      | r für andere ge  | lehrte   | Gefell   | <b>chaft</b>   | en .   |       |       |        |        | •     |       |      |       | . 155          |
|            |            |               | Fünf Beispiele   |          |          |                |        |       | ٠.    |        |        |       |       |      |       | . 155          |
|            | c)         | Gebäude für   | Kunft- und Kü    | nstlerve | ereine   |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | . 158          |
|            |            |               | Neun Beispiele   |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | . 159          |
|            |            |               | Literatur über » | Gebäude  | für ge   | lehrte         | Gefell | fchai | ten,  | wiffe  | níchai | tlich | e un  | d K  | unst  | -              |
|            |            |               | vereine.         |          |          |                |        | •     |       | •      |        | •     | •     | •    |       | . 169          |
|            |            |               |                  |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       |                |
|            |            |               |                  |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       |                |
|            |            |               |                  | 6. A b   | ı cn n i | tt.            |        |       |       |        |        |       |       |      |       |                |
|            |            |               | Baulich          | keiten   | für d    | ien            | Sport  | t.    |       |        |        |       |       |      |       |                |
| . v.       |            | Dait and Da   | nnhahnen         |          |          |                |        |       |       |        |        |       |       |      |       | T 77.00        |
| 1, K       | -          |               | nnbahnen         |          | • •      | • •            | • •    | •     |       | •      | • •    | •     | •     | •    | •     | . 172          |
|            | a)         | Reitbahnen    | Sasha Paicalala  |          |          |                |        | •     | • •   | •      |        | •     | •     | •    | •     | . 172          |
|            | L          | Danubahaa-    | Sechs Beispiele  |          |          |                | • •    | •     | • •   | •      |        | •     | •     | •    | •     | . 179          |
|            | D)         | Rennbahnen    | View Policial    |          | • •      |                |        | •     | ٠.    | •      | • •    | •     | •     | •    | •     | . 185<br>.ee   |
|            |            |               | Vier Beispiele   |          |          |                |        | •     |       |        |        |       | •     |      |       | . 188          |

|       |       |                                       | 72.1 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 77 1 1                                                                                                                                                                                                  |                                                              |          |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   |                                                                                         |
|-------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|-----|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | c)                                    | Fahrradbahne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | ome                                                          |          |        | •                                        |                                       | •          | •        | • •                                   | •                                       | •    | •          | •   | •   | • | 190                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zwei Beispiele                                                                                                                                                                                            |                                                              | • • •    | •      | •                                        |                                       | ٠          | •        | • •                                   | •                                       | •    | ٠          | •   | ٠   | • | 197                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Literatur über                                                                                                                                                                                            |                                                              | Renni    | bahne  | n <                                      |                                       | •          | •        |                                       | ٠                                       | ٠    | ٠          | •   | •   | ٠ | 199                                                                                     |
|       | 2.    | Kap.                                  | Schiesstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | häufer .                                                     | • •      | •      | •                                        |                                       | ٠          | •        |                                       | •                                       | •    | ٠          | •   | •   | ٠ | ·200                                                                                    |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vier Beispiele                                                                                                                                                                                            |                                                              |          |        |                                          | • •                                   | ٠          | •        | •                                     | ٠                                       | •    | •          | •   | ٠   | ٠ | 219                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Literatur über                                                                                                                                                                                            |                                                              |          |        | hütze                                    | nhāu                                  | ſer•.      |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   |                                                                                         |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) Anlage                                                                                                                                                                                                 |                                                              | thtung   | •      | •                                        |                                       | ٠          | •        | •                                     | •                                       | •    | ٠          | •   | ٠   | ٠ | 224                                                                                     |
|       |       | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | β) Ausführ                                                                                                                                                                                                | _                                                            |          | •      | •                                        |                                       | •          | •        | •                                     | •                                       | ٠    | •          | ٠   | •   | • | 224                                                                                     |
|       | 3.    | •                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                              | • •      | •      | •                                        |                                       | •          | •        | • •                                   | •                                       | •    | •          | •   | •   | • | 224                                                                                     |
|       |       | a)                                    | Deutsche Ke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gelbahnen .                                                                                                                                                                                               | • • •                                                        | • • •    | •      | •                                        |                                       | • `        | ٠        |                                       | •                                       | •    | ٠          | •   | •   | ٠ | 226                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vier Beispiele                                                                                                                                                                                            |                                                              |          | ٠      | •                                        |                                       | •          | •        |                                       | ٠                                       | ٠    | ٠          | ٠   | •   | • | 238                                                                                     |
|       |       | b)                                    | Sonftige Keg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | elbahnen                                                                                                                                                                                                  |                                                              |          | •      | •                                        |                                       | ٠          | •        |                                       | •                                       | •    | •          | •   | •   | • | 240                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Literatur über                                                                                                                                                                                            | _                                                            |          |        | •                                        |                                       | •          | •        |                                       |                                         | ٠    |            | •   | •   | • | 244                                                                                     |
|       | 4.    | •                                     | Baulichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                              |          | •      | •                                        |                                       | •          | •        |                                       | ٠                                       | •    | •          | •   | •   | • | 245                                                                                     |
|       |       | a)                                    | Eis- und Rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lfchlittfchuhba                                                                                                                                                                                           | hnen                                                         |          |        | •                                        |                                       | •          | •        |                                       | •                                       | •    | •          |     | •   | • | 245                                                                                     |
|       |       |                                       | ı) Eislau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fbahnen im F                                                                                                                                                                                              | reien                                                        |          |        |                                          | ٠.                                    |            | •        |                                       |                                         |      |            |     | •   |   | 246                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beispiel                                                                                                                                                                                                  |                                                              |          | •      |                                          |                                       | •          |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 247                                                                                     |
|       |       |                                       | 2) Rollfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hlittfchuhbahn                                                                                                                                                                                            | en                                                           |          |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 247                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drei Beispiele                                                                                                                                                                                            |                                                              |          |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 250                                                                                     |
|       |       |                                       | 3) Künftl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | liche Eislaufba                                                                                                                                                                                           | hnen .                                                       |          |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 254                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drei Beispiele                                                                                                                                                                                            |                                                              |          |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 256                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Literatur über                                                                                                                                                                                            | Eis- und                                                     | Rollfchi | ittích | uhba                                     | hnen                                  | ¢          |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 258                                                                                     |
|       |       | ь)                                    | Anlagen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ballfpiel und                                                                                                                                                                                             | verwandte                                                    | en Spo   | ort    |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 259                                                                                     |
|       |       |                                       | ŭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vier Beispiele                                                                                                                                                                                            |                                                              |          |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 261                                                                                     |
|       |       | -<br>c)                               | Bootshäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                              |          |        |                                          |                                       | i          |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 268                                                                                     |
|       |       | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drei Beispiele                                                                                                                                                                                            |                                                              |          |        |                                          |                                       | ·          |          |                                       | _                                       |      |            | _   |     |   | 271                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Literatur über                                                                                                                                                                                            | *Bootshäuf                                                   | ere .    |        |                                          |                                       | •          |          |                                       | •                                       |      | •          | •   | •   | • | 271                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | 2002                                                         | •••      | ·      | •                                        | •                                     | ·          |          |                                       | -                                       | •    | •          | •   | •   | • | -,-                                                                                     |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                              |          |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   |                                                                                         |
|       |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | 7. A b 1 c                                                   | chnit    | t.     |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   |                                                                                         |
|       |       |                                       | Santi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e Raulichkei                                                                                                                                                                                              | 7. Abfo                                                      |          |        | <b>.</b>                                 | nnd                                   | ₽-         | hol•     | n ~                                   |                                         |      |            |     |     |   |                                                                                         |
|       |       |                                       | Sonftig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e Baulichkei                                                                                                                                                                                              |                                                              |          |        | en                                       | und                                   | Er         | holu     | ng.                                   |                                         |      |            |     |     |   |                                                                                         |
|       | ı.    | Kap.                                  | Sonftig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                                                                                                                                                                                         |                                                              |          |        | en ·                                     | und                                   | Er         | holu     | ing.                                  |                                         |      | •          |     | •   | • | 272                                                                                     |
|       | ı.    | Kap.                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                         | ten für                                                      |          |        | en                                       | un <b>d</b><br>                       | <b>E</b> r | holu<br> | ing.                                  |                                         |      |            |     |     |   | 272<br>281                                                                              |
|       | ı.    | Kap.                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                                                         | ten für                                                      | Verg     |        | en ·                                     | und                                   | Er         | holu<br> | ing.                                  |                                         |      |            |     |     |   | -                                                                                       |
|       |       | -                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sechs Beispiele                                                                                                                                                                                           | ten für                                                      | Verg     |        | en ·                                     | und                                   | Er         | holu     | ing.                                  |                                         |      |            |     |     |   | 281                                                                                     |
|       |       | -                                     | Panoramen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sechs Beispiele                                                                                                                                                                                           | ten für                                                      | Verg     |        | en ·                                     | und                                   | Er         | holu     | ing.                                  |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287                                                                              |
|       |       | -                                     | Panoramen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sechs Beifpiele                                                                                                                                                                                           | Panorame                                                     | Verg     |        | en · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | und                                   | Er         | holu     | ing.                                  |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288                                                                       |
|       | 2.    | Kap.                                  | Panoramen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über                                                                                                                                              | Panorame                                                     | Verg     |        | en                                       | und                                   | Er         | holu     | ing.                                  |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293                                                                |
|       | 2.    | Kap.                                  | Panoramen .  Musikzelte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sechs Beifpiele Literatur über Fünf Beifpiele Literatur über e, Bellevuen u                                                                                                                               | Panorame                                                     | Verg     |        | en                                       | und                                   | Er         | holu     | ing.                                  |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296                                                  |
|       | 2.    | Kap.                                  | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sechs Beifpiele Literatur über Fünf Beifpiele Literatur über e, Bellevuen u                                                                                                                               | Panorame Mufikzelte nd Belve                                 | Verg     |        | en                                       | und                                   | Er         | holu     | ing.                                  |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297                                           |
|       | 2.    | Kap. Kap.                             | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele                                                                                                   | Panorame Musikzelte nd Belve                                 | Verg     | nüge   |                                          | und                                   | Er         | holu     | ing.                                  |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301                                    |
|       | 2.    | Kap. Kap.                             | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme                                                                                      | Panorame  Mufikzelte  nd Belve                               | Verg     | nüge   |                                          | und                                   | Er         | holu     |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302                             |
|       | 2.    | Kap.  Kap.  a)                        | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele                                                                       | Panorame Musikzelte                                          | Verg     | nüge   |                                          |                                       | Er         | holu     |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303                      |
|       | 2.    | Kap.  Kap.  a)                        | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme                                                             | Panorame Musikzelte                                          | Verg     |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307               |
|       | 2.    | Kap.  Kap.  a)                        | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele                                              | Panorame  Musikzelte  nd Belve                               | Verg     |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307               |
|       | 2.    | Kap.  Kap.  a)                        | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme                                                             | Panorame  Musikzelte  nd Belve                               | Verg     |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307               |
|       | 2.    | Kap.  Kap.  a)                        | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele                                              | Panorame  Musikzelte  nd Belve                               | Verg     |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307               |
|       | 2.    | Kap.  Kap.  a)                        | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele                                              | Panorame  Musikzelte  nd Belve                               | Verg     |        |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307               |
|       | 2.    | Kap.  Kap.  a)                        | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele                                              | Panorame  Musikzelte  nd Belve                               | Verg     | nüge   |                                          |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307               |
|       | 2.    | Kap.  Kap.  a)                        | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele Literatur über                               | Panorame  Mufikzelte  nd Belve  Ausfichtst                   | Verg     | nüge   | ihrur                                    |                                       |            |          |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307               |
|       | 3.    | Kap.  Kap. a) b)                      | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtsturme Aussichtsturmen A | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele Literatur über                               | Panorame  Mufikzelte  nd Belve  Ausfichtst                   | Verg     | nüge   | ihrur                                    |                                       |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307               |
| Zu Se | 2.    | Kap.  Kap.  a)  b)  c)                | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtsturme Aussichtsturme Aussichtsturmen A | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele Literatur über  der in der                   | Panorame  Mufikzelte  Mufikzelte  Ausfichtst  Verze          | Verg     | nüge   |                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |          |                                       |                                         |      |            |     |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307<br>309<br>313 |
| Zu Se | 2.    | Kap.  Kap.  a)  b)  c)  5: Ku  8: Sen | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtsturme Aussichtstürme Aussichtstüßerne A | Sechs Beispiele Literatur über Fünf Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele Literatur über  der in der nde. für ein Konv | Panorame  Musikzelte  Musikzelte  Aussichtst  Verze  Text ei | Verg     | nüge   |                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | e I                                     | Hall | <b>e</b> d | les |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307<br>309<br>313 |
| Zu Se | 2. 3· | Kap.  Kap.  a)  b)  c)  5: Ku  8: Sen | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtsturme Aussichtstäte aus 20 Osternper's Entwurfbades zu Bade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sechs Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele Literatur über  der in der nde. für ein Konven-Baden; Que                  | Panorame  Musikzelte  Musikzelte  Aussichtst  Verze  Text ei | Verg     | nüge   |                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | e I                                     | Hall | <b>e</b> d | les |     |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307<br>309<br>313 |
| Zu Se | 2. 3. | Kap.  Kap.  a)  b)  c)  5: Ku  8: Sen | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstüßerne A | Sechs Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele Literatur über  der in der nde. für ein Konven-Baden; Que burg v. d. H.    | Panorame  Musikzelte  Musikzelte  Aussichtst  Verze  Text ei | Verg     | nüge   |                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | e I                                     | Hall | <b>e</b> d | les | Fri |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307<br>309<br>313 |
| Zu Se | 2. 3. | Kap.  Kap.  a)  b)  c)  5: Ku  8: Sen | Panoramen .  Musikzelte .  Aussichtstürme Hölzerne Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtstürme Aussichtsturme Aussichtstäte aus 20 Osternper's Entwurfbades zu Bade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sechs Beispiele Literatur über e, Bellevuen u ssichtstürme Drei Beispiele ssichtstürme Fünf Beispiele chtstürme Vier Beispiele Literatur über  der in der nde. für ein Konven-Baden; Que burg v. d. H.    | Panorame  Musikzelte  Musikzelte  Aussichtst  Verze  Text ei | Verg     | nüge   |                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | e I                                     | Hall | <b>e</b> d | les | Fri |   | 281<br>287<br>288<br>293<br>295<br>296<br>297<br>301<br>302<br>303<br>307<br>309<br>313 |

Zu Seite 88: Salon und Bibliothek des Klubs zu Detroit.

- " " 112: Saal der Schiffergesellschaft zu Lübeck.
- " " 116: Neuer Innungssaal der Baugewerksinnung »Bauhütte« zu Hamburg.
- " " 139: Akademie der Wissenschaften zu Athen.
- , , 148: Haus des »Vereins Deutscher Ingenieure« zu Berlin.
- " 151: Haus der Institution of Civil Engineers zu London.
- " " 159: Künstlerhaus zu Budapest.
- " " 162: Haus des »Vereins Berliner Künstler« zu Berlin.
- " 166: Künstlerhaus zu München.
- , 182: Grosse Reithalle des »Berliner Central-Reit- und Fahr-Instituts« zu Berlin.
- " " 198: Velodrom Rotherbaum zu Hamburg.
- " 291: Musikbühne im Zoologischen Garten zu Berlin.
- " 293: Neues russisches Musikzelt zu Berlin.
- " 302: Aussichtsturm auf dem Kriegsberg bei Stuttgart.
- " 303: Gedenk- und Aussichtsturm auf dem Schlachtfelde von Gravelotte.

# IV. Teil, 4. Abteilung:

# GEBÄUDE FÜR ERHOLUNGS-, BEHERBERGUNGS- UND VEREINS-ZWECKE.

# 4. Abschnitt.

# Baulichkeiten für Kur- und Badeorte.

Von + Jonas Mylius und + Dr. Heinrich Wagner<sup>1</sup>).

In diesem Abschnitte werden nur solche bauliche Anlagen in Kur- und Badeorten in Betracht gezogen, die teils für den geselligen Verkehr, teils für den bemerkungen. Kurgebrauch und zur Erholung der Gäste bestimmt sind, nämlich die Kur- und Konversationshäuser, sowie die Trinkhallen, Wandelbahnen und Kolonnaden.

Den Heilanstalten und Badeeinrichtungen für Kurorte wird im nächsten Halbbande (Abt. V: Gebäude für Heil- und sonstige Wohlfahrtsanstalten, Hest 1 bis 3) ein besonderes Augenmerk zugewendet werden. Die Kur- und Badehotels sind bereits im vorhergehenden Hefte (Abschn. 3, Kap. 1) dieses Halbbandes mitbesprochen worden.

Bei der Wahl des Badeortes und bei fonst gleichen Vorzügen seiner Kurverhältnisse wird sich der Fremde nicht in letzter Linie von der Kenntnis des Vorhandenseins wohlgeeigneter Gebäude und Einrichtungen, die zur Aufnahme der Gäste dienen, leiten und bestimmen lassen.

Außer den eigentlichen Heil- und Badeanstalten ist nach den Anforderungen unserer Zeit das Kur- und Konversationshaus als für jeden Kurort unbedingt nötig zu bezeichnen. Es foll den Leidenden die zum erfolgreichen Gebrauch der Heilquellen und Bäder gehörige Zerstreuung gewähren; es soll den Besuchern Ersatz für die Annehmlichkeiten und Anregungen bieten, die sie in großen Städten zu finden gewohnt und deren sie bedürftig sind, um den Aufenthalt auf dem Lande möglichst angenehm zu finden. Dieses Haus bildet dementsprechend den Herd des geselligen Lebens für den Kur- und Badeort, dessen Schwerpunkt naturgemäs

Zu jenen Baulichkeiten zur Aufnahme der Gäste gehören auch die Quellenhäuser, die Trinkhallen, Wandelbahnen und Kolonnaden, die teils in engstem Anschluss an das Kurhaus, teils als selbständige Anlagen in Verbindung mit dem Gesund-

I

<sup>1)</sup> In der vorliegenden 3. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion. Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)

brunnen erscheinen. Sie dienen in erster Linie zum Kurgebrauch, sodann aber auch zum Spazierengehen und als Versammlungsorte der Gäste, hauptsächlich bei ungünstiger Witterung. Außerdem pflegen sie zur Abendzeit viel benutzt zu werden, insbesondere die Wandelbahnen und Galerien in den Kurhäusern selbst oder in ihrer nachsten Nähe.

# 1. Kapitel.

# Kur- und Konversationshäuser.

Allgemeines.

Das Bedürsnis nach einem Kurhaus, Konversationshaus (wohl auch Gesellschaftshaus, in Frankreich Casino, in England zuweilen auch Spa und Kursaal genannt) hat sich an den meisten Orten erst geltend gemacht, nachdem sie, insolge des großartigen Ausschwunges des Reiseverkehres, ausser den eigentlichen Kurgästen von einer Menge Vergnügen und Erholung bedürstiger Fremden besucht zu werden psiegten. Wir haben es daher im nachsolgenden meist mit Bauten aus den letzten Jahrzehnten zu tun, deren geschichtliche Entwickelung kaum begonnen hat. In dieser Hinsicht soll nur bemerkt werden, dass die Paläste der früher in größerer Zahl bestehenden Spielbanken zu den ersten und bedeutendsten Bauwerken dieser Art gehören, mit wenigen Ausnahmen aber ausgehört haben, als solche zu bestehen. Jedoch zeugen die Säle einiger Beispiele, von denen weiterhin die Rede sein wird, von dem Glanze und Prunke, der einst hier entsaltet wurde.

Heute besitzt fast jeder Badeort sein eigenes Kurhaus; darunter sind manche, die eine solche Bedeutung gewonnen haben, dass sie vor der Notwendigkeit stehen, eine Erweiterung des alten Hauses vorzunehmen oder einen Neubau zu errichten. In einzelnen Fällen ist dies bereits geschehen oder, wie in Wiesbaden, im Entstehen begriffen.

## a) Anlage im allgemeinen.

3. Wahl des Bauplatzes. Die Baustelle des Kurhauses wird in den meisten Fällen gegeben sein; denn die Bauherren — mögen es nun Gemeinden, Spielgesellschaften oder Aktionäre sein — sind im Interesse des Besuches ihres Kurortes darauf angewiesen, vor allem die Annehmlichkeit der Gäste in das Auge zu fassen, wobei denn der beste Platz eben nur als gut genug gelten kann.

Dabei kommen selbstredend in Betracht die Lage des Ortes, die Verbindungswege zwischen dem Ort, bezw. zwischen den größeren Gasthösen, den Bädern und Heilquellen einerseits und dem Kurhaus andererseits, das Vorhandensein öffentlicher Spaziergänge oder eines Parkes etc. Es wird somit nur naturgemäß erscheinen, daß die Säle des Kurhauses in einem Seebade die weiteste Aussicht auf das Meer genießen lassen, während die Zusahrt auf der Stadtseite angeordnet wird. Das Kurhaus in einem Binnenbadeorte wird seine Terrassen nach den Spazierwegen oder dem Park zu haben müssen. Andererseits wird bei Kurhäusern in Verbindung mit Badeund Trinkanstalten, überhaupt bei allen solchen Anlagen, welche gleichzeitig einem gesundheitlichen Zwecke dienen, die Wahl des Bauplatzes von dem Gesichtspunkte aus zu tressen, dass dem Gebäude eine angemessene Stellung gegen die Sonne, gegen die vorherrschende Windrichtung etc. gegeben werden kann; ein besonderer

Wert wird hierauf bei Winterkurorten zu legen sein. Dies wird ebenso genau zu prüfen, wie naturgemäß leicht festzustellen sein.

Zur Betrachtung der besonderen Zwecke und Erfordernisse erscheint es dienlich, die in Frage kommenden Bauten nach Klassen zu gruppieren. Solches kann etwa in solgender Weise geschehen:

Befondere Zwecke und Erfordernisse.

- 1) das selbständige Kur- und Konversationshaus, getrennt von Badeanstalt, Heilquelle etc.;
  - 2) das Kurhaus in Verbindung mit einem Gasthof oder mit Fremdenzimmern;
- 3) das Kurhaus in Verbindung mit Trinkhalle, Wandelbahn, Badehaus und zuweilen mit Gasthof;
- 4) das Kur- oder Konversationshaus mit Theater, Spielssälen etc. Hierbei sollen Trinkhallen und Wandelbahnen nur, soweit als unbedingt nötig, mit in Betracht gezogen werden, da dieselben im nächsten Kapitel sur sich erörtert werden.

Der Zweck der unter 1 und 2 genannten Bauten ist im wesentlichen der gleiche, da auch unter 2 nur der das Kurhaus betreffende Teil der baulichen Anlage hier in Betracht kommt. Deshalb sind auch die räumlichen Erfordernisse die gleichen. Diese bestehen auf Grund der oben angesührten allgemeinen Bestimmung dieser Bauten zumeist aus:

- α) den Sälen für gesellige Zwecke, als: dem großen Fest-, Konzert- und Tanzsaal mit Orchesterraum, sowie den Lesezimmern, Konversationszimmern, Damensalons, Spiel-, Billard- und Rauchzimmern etc.;
- β) dem Café und dem Restaurant mit den zugehörigen Ausgabe- und Wirtschaftsräumen;
- γ) den Vor- und Nebenräumen der Säle, als: Eingangshalle und Vorsaal mit Pförtnerstube, Kassenzimmer, Kleiderablagen, Waschräumen und Aborten;
  - δ) den Terrassen, Hallen und Wandelbahnen;
  - e) den Dienst- und Wohnräumen der Verwaltung und des Restaurateurs.

Außerdem ist als höchst bezeichnend für das gesellige Leben in Frankreich, daher selbst im kleinsten Konversationshause eines französischen Kur- und Badeortes nicht sehlend, zu nennen

 $\zeta$ ) die Bühne mit ihren Nebenräumen, teils im Anschlusse an den Festsaal, teils mit besonderem Zuschauerraum, häufig zur Benutzung der Kurgäste als Liebhabertheater.

Nicht minder charakteristisch für die englischen Gepflogenheiten an Badeorten, soweit ihre Erfordernisse überhaupt schon zum Ausdruck gekommen sind, erscheint endlich das Vorhandensein von

η) einem Ausstellungsraum für Gemälde und andere Kunstwerke.

Hierbei sei bemerkt, dass die unter  $\zeta$  angesührte Bühne anscheinend auch den deutschen Bedürfnissen entspricht, da deren Mangel ersahrungsgemäß oft unangenehm empfunden wird. Hierbei braucht nur an die in den Kurhäusern zu Ems u. a. O. nachträglich eingerichteten Bühnen erinnert zu werden. Die Aufnahme der Bühne, nicht mit besonderem Theaterbau, sondern als Anbau an den großen Konzert- und Ballsaal, als zugehöriger Teil eines Kurhauses dürste demgemäß allgemein empsehlenswert erscheinen.

In den französischen Cafinos fast man nicht selten die Spielzimmer, die Bücherei, das Lese- und Schreibzimmer, wohl auch den Fechtsaal u. s. w. unter der gemeinsamen Bezeichnung "Cercle" zusammen.

Die räumlichen Erfordernisse der unter 4 genannten Kurhäuser für Spielbanken sind großenteils die gleichen wie diejenigen der Bauten unter 1 und 2; dazu kommen jedoch die Spielsäle selbst, deren Aussührung als Hauptursache der Gesamtanlage zu betrachten ist, weshalb in ihnen die Bestimmung des Bauwerkes zu besonderem Ausdruck kommt.

Sodann tritt hier an Stelle des Liebhabertheaters des französischen Kurhauses eine größere Bühne für berufsmäßige Schauspieler und Sänger, da diese Einrichtung viel mehr als jene dem häusigen Wechsel des Publikums entspricht, auch mit dem an Spielorten herrschenden Luxus und Geldumsatze besser im Einklang steht. Hierbei macht sich, sowohl in der Leitung des ganzen Unternehmens, als auch in der Geschmacksrichtung der an solchen Orten verkehrenden Gäste, der französische Einsluss überall geltend.

5. Grundrifsbildung Bei der Gruppierung oder Aneinanderreihung der Räume lassen sich im großen und ganzen zwei Grundristypen unterscheiden:

- 1) die zentrale Anordnung, die in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz hauptsächlich beliebt ist, und
  - 2) die Längenanordnung, die man meist bei französischen Anlagen findet.

Diese beiden Grundrissformen sind in der Regel bei den kleineren Anlagen ziemlich scharf ausgeprägt. Weniger erkennbar erscheinen sie bei den größeren Ausführungen. Hier pflegen beide Systeme gemischt zu werden; auch kommen außerdem die verschiedensten Arten der Grundrissbildung vor, sei es, das sie ihre Entstehung der Originalität des Ersinders verdanken, sei es, das sie Folge der Verbindung der Kurhäuser mit anderen Anlagen, als Badehäusern etc., sind. Nicht selten begegnet man allerdings auch einer Grundplananlage, die weit eher den Charakter des Wohnhauses trägt als den des öffentlichen Baues, welche Anordnung aber nur in England zu entschuldigen sein mag, wo sie als eine Folge der in den meisten englischen Bädern herrschenden Lebensgewohnheit der Eingeborenen betrachtet werden muß.

Auf diese Verschiedenheiten der Anlage, die aus den jeweiligen Bedingungen der Aufgabe hervorgehen, braucht hier nicht näher eingegangen zu werden.

Die Veranschaulichung solcher Eigentümlichkeiten durch typische Beispiele und vor allem die nähere Kennzeichnung der vorgenannten Hauptsysteme der Anordnung lassen sich mit der nachfolgenden Betrachtung der einzelnen Gattungen von Kurhäusern verbinden. Hierbei soll auf den Charakter der Architektur am Schlusse kurz zurückgekommen werden.

Die Bestandteile des Kurhauses sind die gleichen wie die Teile jener Gebäudearten, welche im vorhergehenden Hest dieses Halbbandes, insbesondere in Abschn. 1, Kap. 3 bereits eingehend besprochen worden sind.

# b) Selbständige Kur- und Konversationshäuser.

6.
Deutsche
oder zentrale
Anordnung.

Zu den in erste Reihe gestellten selbständigen Kur- und Konversationshäusern (ohne Badeanstalt, Heilquelle, Spielbank etc.) zählen die meisten kleineren, aber auch einige der größten Anlagen, teils nach deutschem, teils nach französischem System.

Bei der deutschen oder zentralen Anordnung des Kurhauses liegt im Mittelpunkte desselben der große Konzert- und Festsaal, welchem Terrassen, Hallen,

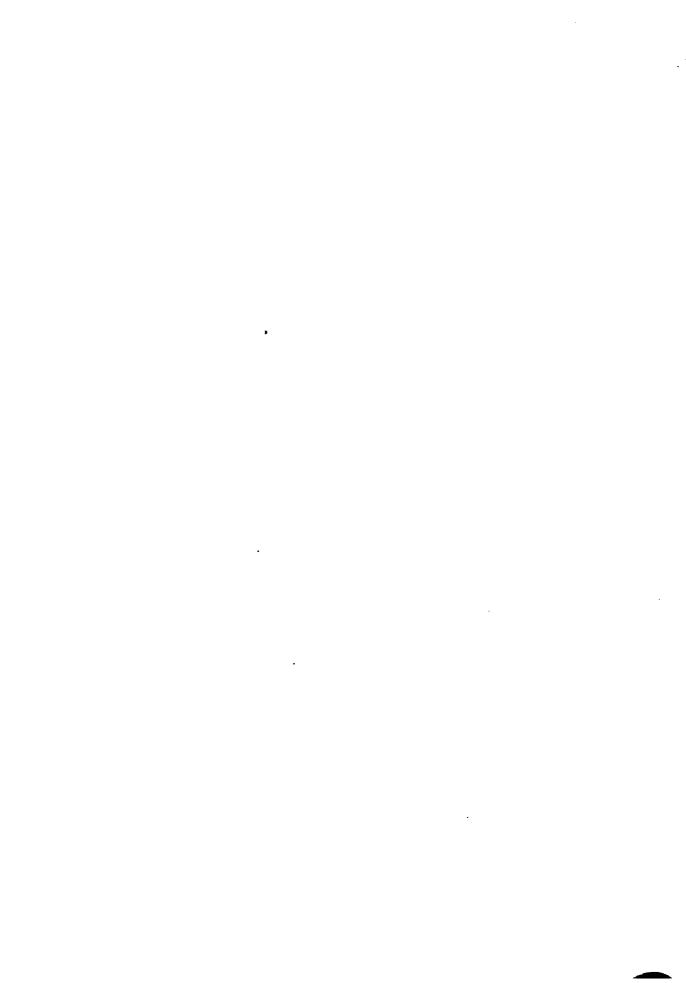





Kurhaus ;

zu Ostende.

Laureys.

|  |   | · |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  | ı |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  | · |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |

Galerien etc. nach der Park- oder Seeseite vorgelegt sind. Rings um den Saal sind gewöhnlich die übrigen Räume derart gruppiert, dass auf der einen Seite die Ausfahrt mit Eingangshalle, ferner Pförtnerzimmer, Verwaltungsräume, Kleiderablagen etc. angeordnet sind, auf der zweiten Seite die Salons, als: Damen- und Gesellschaftszimmer, Lesezimmer etc., auf der dritten Seite Restaurant, Casé und Billardzimmer liegen.



Der große Fest- und Konzertsaal reicht durch die ganze Gebäudehöhe und hat in der Höhe des oberen Geschosses Raum für das Orchester, sowie in sast allen Fällen Galerien für die Zuhörer.

<sup>2)</sup> Nach: Allg. Bauz. 1876, S. 14 u. Taf. 10-15.

Die Nebensäle sind zumeist von geringerer Höhe; sie eignen sich daher wohl auch zur Anlage eines Obergeschosses, das sür Verwaltungsräume der Direktion, Wohnung des Restaurateurs, auch zuweilen für Lesezimmer, für kleinere Gesellschaftszimmer etc. benutzt wird. Küchen und Vorratsräume pslegen im Kellergeschossangeordnet zu werden.

In sehr vielen, vielleicht in den meisten Fällen ist an die eine Schmalseite des großen Saales eine Bühne angefügt.

Dass die Treppenanlage in diesen Bauten eine untergeordnete Rolle spielt, ergibt sich aus den angedeuteten Verhältnissen; auch bietet die Anordnung der



Kur- und Konversationshaus zu Baden (Schweiz 3).

1/500 w. Gr. Arch.: Mofer.

Eintrittshalle und der Flurgänge keine Schwierigkeiten, es sei denn, dass dieselben, wie beim Kurhaus in Ostende (siehe die umstehende Tasel), künstlich herbeigesührt würden.

7. Beifpiele I u. II. Bemerkenswerte Beispiele des soeben beschriebenen Grundristypus sind die Kurhäuser von Ischl (Fig. 12) und von Baden in der Schweiz (Fig. 23).

Beide Gebäude bedürsen nach dem vorhergegangenen keiner weiteren Erklärung. Es genügt, kurz zu bemerken, dass den örtlichen Umständen gemäß die Aussahrt beim Kurhause in Baden an der Rückseite, beim Kurhause in Ischl dagegen an der Nebenseite stattsindet. Die Nebensäle sind das eine Mal nur an den Schmalseiten, das andere Mal vorzugsweise an der einen Langseite des Hauptsaales angereiht, und in diesem Falle ist das Gebäude an der Vorder- und Rücksront mit einer Terrasse versehen. Das Orchester des Festsaales liegt in Fig. 1 in seiner Hauptsachse, in Fig. 2 in seiner Querachse.

In beiden Fällen ist die vordere Langseite nach Osten gerichtet und dem Saale nach dieser Seite eine Halle vorgelegt. In Fig. 2 besinden sich rechts vor der Aussahrt und dem Eingang Kleiderablage und Aborte, links Antiquitätensammlung und Aborte; ferner im Anschluss an die Damenzimmer Waschraum mit Kabinetten und zwischen Casé und Saal das Büsett.

Die Baukosten betrugen für Ischl rund 240 Mark (= rund 140 Gulden), für Baden 276 Mark (= 345 Franken) sür 1 qm überbauter Grundsläche. Beide Kurhäuser wurden 1872—75 erbaut, das erstere von Michel, das letztere von Moser.

<sup>3)</sup> Nach: Eifenb., Bd. 7, S. 81.

Eine ganz andere Erscheinung als diese Bauten zeigt das Kurhaus zu Ostende (siehe die nebenstehende Tasel), obgleich darin das System zentraler Gruppierung der Räume in hervorragendster Weise zum Ausdruck kommt. Gerade dadurch erlangt die Anlage, die zu den größten ihrer Art gehört, den Charakter einer eigenartigen Schöpfung, wenn dieselbe auch nicht von Künstelei freizusprechen ist.

8. Beifpiel III.

Das Gebäude zeigt einen aus dem Sechseck entwickelten Grundplan, mit allen daraus zu gewinnenden Reizen und Vorzügen, aber auch mit seinen Nachteilen. In der Mitte, nach dem Meere zu mit sreiester Fernsicht, liegt der große Saal, dessen innerer, durch Säulen getragener Kern sich kuppelartig über die niedrigeren Umgangshallen erhebt. Der Bau ist in Eisen konstruiert, ca. 30 m hoch, die Decke gewölbt, der Raum mit einschneidenden Fenstern, sowie mit Galerien aussen und innen versehen. Die äußeren Wände sind unten ganz aus Glastaseln gebildet und können bei günstiger Witterung in das Kellergeschoss herabgelassen werden, so dass die Besucher alsdann, wenn auch bedeckt, doch frei am Strande sitzen.

In der Achse dieses ca. 2500 qm großen Saales liegt ein zweiter, 700 qm großer Tanzsaal mit besonderem Orchester; rechts und links sind die Lesezimmer, Speisesalons, Billardzimmer, das Case, die Damensalons etc. verteilt. Den Abschluß an den Ecken bilden vier sechseckige, turmartige Pavillons. Der Nachteil der Anlage besteht in der höchst mangelhasten Verbindung zwischen den Salons, ein Nachteil, welcher durch die Anordnung der beiden Haupttreppen nächst dem Mittelpunkt des Gebäudes erhöht wird. Auch ist der Gebrauch einzelner Salons wie der Spielzimmer bei Tage ohne künstliche Beleuchtung kaum möglich.

Die Strassen steigen in Ostende, gleichwie in vielen Seebädern, gegen das Meer, bezw. nach den Dünen zu an; eine Folge hiervon war die Möglichkeit, das Gebäude gegen die Stadtseite zu zweigeschossig, nach der Seeseite zu aber eingeschossig zu errichten.

Auf letzterer liegen die Terrassen beinahe eben mit dem Strande, während auf der entgegengesetzten Seite große Freitreppen den unmittelbaren Zugang zu den Salons ermöglichen. Im Untergeschoss liegen außer den Wirtschaftsgelassen noch die Räume für Post, Telegraphie etc., letztere in unmittelbarer Verbindung mit den Lesezimmern und Bureaus.

Der Kursal zu Ostende, von Laureys entworsen, zeigt in allen seinen Teilen den Geist großer Prachtliebe; der Stil ist halb orientalisch, halb Renaissance; die Ausstattung besteht hauptsächlich in Spiegeln, so dass bei der Unmasse von Fenstern und Türen wenig Wandslächen übrig bleiben, ein französischer Grundgedanke, der jedoch für Lesezimmer und ähnliche Räume wenig geeignet ist.

Der Bau bedeckt eine Grundfläche von rund 7200 qm und kostet 1 200 000 Mark (= 1 500 000 Franken), also bei sehr verschiedener Höhe durchschnittlich 167 Mark (= 209 Franken) für 1 qm überbauter Grundfläche<sup>4</sup>).

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts wurde eine vollständige Erneuerung des großen Festsaales vorgenommen, die infolge eines öffentlichen Ausschreibens von Marque ausgestührt worden ist. Der Saal sucht in seiner gegenwärtigen Gestalt an Pracht und Großartigkeit seinesgleichen; namentlich die 6 großen allegorischen Gemälde, die Verherrlichung des Tanzes darstellend, sind bemerkenswert.

Ueberdies find noch andere bauliche Umgestaltungen vorgenommen worden. Die Lese- und Schreibfäle wurden in einen neuen Anbau verlegt, und die beiden Säle, welche bisher für die gleichen Zwecke gedient haben, wurden in Musiksale umgewandelt.

Eine völlig zentrale Planbildung zeigt auch das 1898—1900 nach den Plänen von *Heilmann & Littmann* erbaute königliche Kurhaus in Bad Reichenhall (Fig. 3 u. 4<sup>5</sup>).

Beifpiel IV.

Vom Haupteingang (an der Kurstrasse) aus gelangt man über eine aus 6 Stusen bestehende Treppe zum Untergeschofs, in dem die Hauptkleiderablage untergebracht ist. Vom Vestibül sühren 15 Stusen in das Foyer des völlig zentral gelegenen Hauptsales; dieser hat 486 qm Bodensläche und dient als Konzert-, Ball- und Konversationssaal; 650 Stühle können darin ausgestellt und erforderlichensalls durch eine Oessnung im Fusboden nach dem Untergeschoss besördert werden. An einer Schmalseite des Saales besindet sich die Orchesternische, deren Podium sich nach vorn erweitern lässt. In den Saal ist eine Galerie eingebaut, auf der 350 Klappsessell Platz sinden.

Die übrigen Räume des Hauptgeschosses sind aus Fig. 4 ersichtlich. Die beiden links und rechts

<sup>4)</sup> Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1879, S. 231 u. Bl. 6.

<sup>5)</sup> Fakf. Repr. nach: Heilmann & Littmann. Das Konigliche Kurhaus in Bad Reichenhall etc. München 1900. S. 11 u. Taf.

vom Vestibül angeordneten Treppen sühren zur Galerie und zu den Bedürsnisräumen, sowie nach dem Untergeschoss, welches ausser der bereits erwähnten Kleiderablage die Küchen- und Kelleranlagen, den Raum sür Fahrräder, die Bedürsnisräume sür die Gartenbesucher, die Hausmeisterwohnung, Gelasse sür Kellner und weibliches Dienstpersonal, das Zimmer des Direktors und verschiedene Nebenräume enthält.

Da die zur Verstügung stehenden Geldmittel geringe waren, wurden die Ansichtsseiten (Fig. 3) in Putztechnik ausgestührt und dabei ein massvoller Barockstil in Anwendung gebracht. Die Baukosten beliesen sich auf rund 399000 Mark oder auf 18,40 Mark sür 1 chm umbauten Raumes; die innere Einrichtung kostete 50000 Mark 6).

ro. Beifpiel V. In diese Gruppe von Bauwerken ist auch das 1899—1900 errichtete städtische Kurhaus zu Swinemunde (Fig. 5 u. 67) einzureihen, obwohl der große Saal nicht in so vollkommenem Masse zentral gelegen ist wie in den vorhergehenden Beispielen.



Fig. 3.

Kurhaus zu Bad Reichenhall b).

Arch.: Heilmann & Littmann.

1897 erwarb die Stadtgemeinde das am Oftseestrande gelegene König Wilhelms-Bad mit zugehörigem Logierhaus. Da das alte Gesellschaftshaus neuzeitlichen Bedürsnissen nicht mehr entsprach, so wurde nach den von Wechselmann & Kawerau ausgearbeiteten Plänen ein neues "Städtisches Kurhaus" erbaut. Im Erdgeschoss (Fig. 6) besinden sich die Kasinoräume, der große Fest-, Konzert- und Theatersaal mit Bühne und Nebenräumen, sowie der davorliegende kleine Saal; auf der anderen Seite des Hauptsurs liegen die übrigen Gesellschaftsräume, Lese- und Spielzimmer, Büsett und Kleiderablage. Die zwischen Büsett und Lesezimmer besindliche Treppe stellt die Verbindung mit den Küchenräumen des Untergeschosses, sowie mit den Hallen und Terrassen des Obergeschosses her. Im Untergeschoss sind an der Strandseite Läden angeordnet.

Die Schauseiten des Gebäudes sind teils mit rot gefärbten Backsteinen verblendet, teils als helle

<sup>6)</sup> Nach ebendaf.

<sup>7)</sup> Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 530.

Putzflächen ausgeführt. Holzwerk und Zink sind grün angestrichen, die Dächer mit roten Falzziegeln gedeckt. — Die Baukosten betrugen rund 300 000 Mark <sup>8</sup>).

Bei der französischen, durch das Aneinanderreihen der Räume nach der Längenrichtung gekennzeichneten Anordnung des Kurhauses (Casino) nimmt gewöhnlich eine stattliche Flurhalle den Platz in der Hauptachse des Gebäudes ein; daneben reihen sich nach rechts und links die Säle an, bei den kleineren Anlagen

Französische oder Längenanordnung.



Grundrifs zu Fig. 35).

etwa auf der einen Seite der Konzertsaal mit Orchester und der schon erwähnten Bühne, auf der anderen Seite Lesezimmer, Kasse-, Billardsaal etc.; bei größeren Anlagen sind Flügelbauten gebräuchlich, wobei dann naturgemäß der große Saal in die Achse der Eingangshalle zu liegen kommt. Einen wesentlichen Vorteil dieser Art der Anlage bieten die Hallen oder Galerien, die den größen Teil der Längenausdehnung der Hauptsront einzunehmen pslegen und als Verbindungsgänge zwischen

<sup>8)</sup> Nach ebendaf., S. 529.

Fig. 5.



Anficht vom Garten aus.

Fig. 6.



Erdgeschoss.

Städtisches Kurhaus zu Swinemünde 7).

Arch .: Wechselmann & Kawerau.

den Sälen zugleich als angenehme Wandelbahnen dienen. Nicht selten sind diese Galerien an beiden Seiten der Säle angebracht.

Diesen Grundrisstypus veranschaulicht in der einsachsten Weise das in der 1. und 2. Auflage des vorliegenden Hestes wiedergegebene Kasino zu Plombières 9).

Beispiele VI u. VII.



Eine wesentliche Entwickelung gegen dieses einfachste System der Längenanordnung tritt im Plane des Kafinos zu Andorra (Fig. 7 10) hervor. Fast sämtliche neuere Kurhäuser in Frankreich haben im wesentlichen eine ganz ähnliche Anordnung, wenn auch zum Teile die Verbindung derselben mit wirklichen Theatern Bühnenhäusern (siehe unter e) zu Abänderungen des Mittelbaues Veranlassung gegeben hat.

Der in Fig. 7 dargestellte Grundriss des Kasinos zu Andorra entspricht auf das genaueste der Beschreibung in Art. 11 (S. 9). Es genügt deshalb die kurze Bemerkung, dass der Bau von Hédin & Quellain entworsen wurde und zu 280000 Mark (= 350000 Franken) veranschlagt war. Da rund 1400 qm überbaut sind, so ergeben sich rund 200 Mark (= 250 Franken) für das Quadr.-Meter.

Als weiteres Beispiel einer solchen Plananordnung diene das Casino municipal du Tréport, welches 1896—97 durch Fivaz erbaut wurde (Fig. 8 u. 9<sup>11</sup>).

Wie Fig. 9 zeigt, enthält das Erdgeschoss in seinem mittleren Teile ein großes Eingangsvestibül, einen Festsaal mit 600 Sitzplätzen und eine daran sich anschließende Bühne; links davon einen Konversationssaal und einen aus zwei Räu-

men bestehenden sog. » Cercle«; rechts den Spielsaal und das Casé-Restaurant. An der Seeseite ist längs der ganzen Gebäudesront eine offene Wandelhalle angeordnet; an das Vestibül stossen kleinere Gelasse sür Post, Telegraphen- und Fernsprechdienst.

13. Beifpiel VIII.

<sup>9)</sup> Siehe auch: Nouv. annales de la const. 1870, S. 130 u. Pl. 35-36.

<sup>10)</sup> Nach: Croquis d'architecture. Paris 1873. No. N., f. 2.

<sup>11)</sup> Faks.-Repr. nach: La construction moderne, Jahrg. 13, S. 50 u. Pl.

Im Obergeschoss besinden sich im linksseitigen Endstügel der Lesesaal und das Damenzimmer, im anderen sowohl als auch im Mittelbau Verwaltungsräume; links und rechts vom Mittelbau (über dem Spielsaal u. s. w.) sind Terrassengärten angeordnet.

Das Untergeschoss hat den Billardsaal, den zum Erlernen der Tanzkunst bestimmten Raum, ein Kindererholungszimmer, den Fahrräderraum, das photographische Laboratorium, einen Saal für Hydrotherapie, Dekorationsmagazine, Kleiderablagen, Musikerzimmer, die Küchenräume u. s. w. ausgenommen. Im Dachgeschoss sind die Räume für den Bühnenchor und die Figuranten, die Kostümmagazine, Werkstätten etc. gelegen.

Die gefamte Innendekoration ist in sehr zarten und hellen Farbtönen gehalten; das Mobiliar ist in englischem Geschmack ausgesührt. Die Aussenseiten haben Zementputz und Sgrafsti erhalten; nur im vorspringenden Mittelbau kam Haustein zur Anwendung. — Die Gesamtbaukosten, einschließlich Mobiliar, Bühneneinrichtung, Dekorationen, Wäsche, gärtnerische Anlagen und Einsriedigungen, haben 560 000 Mark (= 700 000 Franken) betragen 12).

Eine von der in Frankreich meist üblichen ganz abweichende Grundrisgestaltung zeigt das Ende der Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts nach Francou's Plänen erbaute Casino zu Saint-Ferréol (Fig. 10 u. 1113).

Beifpiel

IX.

Die an Naturschönheiten reiche *Montagne-Noire* soll dem Touristenverkehr und dem Erholungsausenthalt erschlossen

<sup>13)</sup> Faki.-Repr. nach: La conflruction moderne, Jahrg. 14, Pl. 104.



nficht

<sup>12)</sup> Nach ebendaf., S. 50, 65.

werden. Zu diesem Ende wurde eine Gesellschaft gebildet, welche mit der Erbauung des genannten Kasinos den Anfang machte.

Das Erdgeschoss enthält die aus Fig. 11 ersichtlichen Räume; die beiderseits des großen Festsaales



angeordneten Wandelhallen schützen ihn vor dem übermäsigen Einflus der Sonnenstrahlen. Die zum Obergeschoss führende Treppe besindet sich in einem der beiden Fassadentürme; in diesem Stockwerk ist der sog. » Cercle« mit Spiel- und Billardsaal u. s. w. untergebracht. Das Dachgeschos ist zu Dienstwohnungen ausgenutzt.

Im Aeusseren strebte der Architekt an, mit wenigen Mitteln und geringen Kosten einen heiteren Eindruck
zu erzielen. Nur für den Sockel wurde
Stein verwendet, sonst Holz mit Strohlehmausfüllung; die beiden Fassadentürme sind in Bruchstein ausgeführt.
Für die Dachdeckung wurden Ziegel
benutzt.

Die Baukosten haben rund 98 800 Mark (= 123 500 Franken) betragen 14).

Als eigenartige Anlagen find noch die englischen Kurhäuser hier kurz zu besprechen, da sie ebensalls zu den selbständigen Gebäuden dieser Art gehören.

Die Engländer machen in ihrem eigenen Lande keine Anfprüche an das gesellige Leben der Kurhäuser; sie verlangen vielmehr im englischen Badeort zu leben wie in ihrem Hause. Daher findet keine Table & hôte, kein Tanz statt, und das übliche Kurhaus trägt, wie auch schon oben erwähnt, zumeist den Charakter des Privathauses. Die Assembly rooms oder Vereinigungsräume sind mehr für Herren als für Damen bestimmt.

Als Beispiel seien hier gleich in Fig. 12<sup>15</sup>) die Affembly rooms zu Saltburn-by-the-Sea (Arch.: Ross) mitgeteilt.

15. Englische Anlagen.

Beispiele X u XI.

Diese Anlage bildet einen an eine Reihe von eleganten Wohnhäusern angelehnten Eckbau, der im Erdgeschofs Rauchzimmer, Casé, Lesezimmer, Bibliothek und Konversationszimmer enthält; im Obergeschofs

<sup>14)</sup> Nach ebendaf., S. 619.

<sup>15)</sup> Nach: Builder, Bd. 22, S. 776.



Hauptschauseite.



Kasino zu Saint-Ferréol 13).

find Wohnungen, fodann ein Turm mit Observatorium, das einen weiten Ausblick über das Meer gestattet, angeordnet.

Dem gegenüber bildet der in der untenstehenden Quelle <sup>16</sup>) veröffentlichte Entwurf zum Konversationshause, dem Spa, in Scarborough, eine der wenigen Ausnahmen eines englischen Kurhauses, in welchem Wandelbahnen, Restaurant, Konzerthalle und Wintergarten, der als bedeckter Wandelgang in vorgerückter Badesaison



Affembly rooms zu Saltburn-by-the-Sea 15).

Arch.: Ross.

dienen foll, aneinander gereiht find.

— Dass sich ähnliche Wünsche in England weiter Bahn brechen, zeigen sodann die akademischen Entwürse, die in derselben Zeitschrist 17) erschienen sind, ebenso der im Jahre 1896 mit dem ersten Preise gekrönte Entwurs Johnson's für den »Kursaal« zu Cheltenham 18).

Einen hervorragenden Wert für den Bau größerer felbständiger Kurund Konversationshäuser hat das Material, welches in den Jahren 1897—98
durch den Ideenwettbewerb zu einem
Kurhausneubau für Wiesbaden entstanden ist. Für denselben war als
Bauplatz die Stelle, an der das alte
Kurhaus steht, in Aussicht genommen. Die wichtigeren Leitsatze, von

17. Neues Kurhaus zu Wiesbaden.

denen sich die betreffenden Preisrichter leiten ließen, lauteten:

- 1) Die Fussbodenhöhe des großen Saales soll nicht über 4m über der äuseren Bodenfläche genommen werden, etwa so, dass man von der Sonnenbergerstrasse noch eben in diesen eintreten kann.
- Je tiefer der Saalboden gelegt werden kann, ohne Beeinträchtigung der Luftzufuhr nach den Souterrainräumen, um so wünschenswerter wäre dies im Interesse der Besucher und der Gestaltung des Ausbaues des Hauses.
- 2) Die f\u00e4mtlichen S\u00e4le der Reftauration, die Lese- und Gesellschaftsf\u00e4le sollen auf dem gleichen Niveau wie das Parkett des grossen und kleinen Saales liegen.
- 3) Das Eingangsvestibül foll stattlich und groß entwickelt sein mit Rücksicht auf die Größe und die Dekoration der Gesellschaftsräume.
- 4) Bei festlichen Veranlassungen, großen Gesellschaften, Bällen, Aufsthrungen und dergl. sollen die großen Räume zusammen benutzt werden können, sie sollen also zusammenhängend angelegt werden, nicht durch Höse oder Korridore voneinander getrennt sein. Also schöne Raumentsaltung bei guter Zirkulation der Teilnehmer anlässlich größerer Feste.
  - 5) Die sämtlichen Räume der Restauration sind nach Norden zu legen.
  - 6) Die Lesezimmer müssen an die Südfront gebracht werden.
- 7) Die Garderoben müssen groß und geräumig angelegt sein, leicht zugänglich und der Zu- und Abgang zu diesen so, dass niemals Stauungen eintreten können.
- 8) Eine Konzentration der Zugänge zum Gebäude ist wegen der leichten Ueberwachung desselben wünschenswert; doch sind besondere Zugänge zu den Lese- und Restaurationszimmern, besonders wenn sie nicht zu bedeutend gehalten sind, nicht ausgeschlossen.
  - 9) Eine allzu große Höhenentwickelung der Räume, sowie des ganzen Baues ist zu vermeiden.

<sup>16)</sup> Scarborough Spa. Building news, Bd. 33, S. 406.

<sup>11)</sup> Royal academy of arts gold medal prize design. A casino. Building news, Bd. 42, S. 12, 44, 74.

<sup>18)</sup> Siehe: Building news, Bd. 71, S. 447.

- 10) Ein allzu großer Aufwand an Kuppeln, Türmen und Türmchen wird für die Charakteristik des Baues nicht als notwendig, fondern als schädlich für die Wirkung erachtet.
- 11) Auf eine Verbindung des Neubaues mit den bestehenden Kolonnaden wird kein besonderer Wert gelegt, eine vollständige Freistellung desselben sogar sur wünschenswerter erachtet.

Berichte über diesen Wettbewerb sind in den beiden unten angesührten Zeitschriften  $^{19}$ ) zu finden. Die endgültigen Baupläne wurden von F. v. Thiersch ausgearbeitet; doch sind ihrer Aussührung von seiten der Regierung Schwierigkeiten entgegengesetzt worden.

# c) Kur- und Konversationshaus mit Gasthof, bezw. Fremdenzimmern.

r8.
Vereinigung
mit Räumen
zur
Beherbergung.

In Bade- und Kurorten, in denen wenig oder in das bessere Publikum nicht bestriedigender Weise für das Wohnen der Kurgäste gesorgt ist, werden im Kurund Konversationshause nicht nur die aus den vorhergehenden Beispielen hervorgehenden Gesellschaftsräume mit Zubehör untergebracht, sondern es wird auch für die Beherbergung einer geringeren oder größeren Zahl von Kurgästen Sorge getragen. Am einsachsten geschieht dies, indem man im Gebäude an geeigneter Stelle einige Fremden- oder Logierzimmer vorsieht; doch gibt es auch Anlagen, in denen ein förmlicher Gasthos eingerichtet ist.

Ist eine nicht zu große Zahl von Fremdenzimmern unterzubringen, so werden sie nicht selten an einer geeigneten Stelle des Obergeschosses, die für Gesellschaftszwecke entbehrt werden kann, untergebracht, jedoch so, das die betressenden Kurgäste von dem im Gesellschaftshaus kaum sehlenden Geräusch etc. unberührt bleiben. Indes ist auch ein Untergeschoss, das genügend hoch aus dem Boden hervorragt, hierzu tauglich.

Wenn hingegen eine förmliche Gasthoseinrichtung zu schaffen ist, so wird diese entweder in die oberen Geschosse oder in einen besonderen Flügelbau des Kurhauses verlegt. Jedenfalls ist für gesonderte Zugänge Sorge zu tragen.

19. Beifpiel I. Für eine Kurhausanlage, in der das Obergeschoss für mehrere Fremdenzimmer bestimmt ist, sei der 1896 mit dem ersten Preise gekrönte, von *Vollmer & Fassoy* herrührende und für die Ausführung gewählte Entwurf für das neue Kurhaus in Westerland auf Sylt (Fig. 13 bis 15 <sup>20 u. 21</sup>) als Beispiel ausgenommen.

Nach dem Bauprogramm follte das Kurhaus in erster Reihe der geselligen Vereinigung der Badegäste zur Abhaltung von Tanzgesellschaften, Konzerten und kleineren Theatervorstellungen dienen und zu diesem Ende einen großen Festsaal von 380 qm Grundsläche mit Bühne und Orchesterraum und einen damit in Verbindung stehenden kleinen Saal von 100 qm Bodensläche enthalten. Weiters wurden ein großes Restaurant, Lese-, Spiel- und Musikzimmer, sowie eine kleinere Anzahl von Fremdenzimmern im Obergeschos und die ersorderlichen Wirtschaftsräume im Kellergeschos verlangt. Der Bauplatz war der gleiche, auf dem das 1893 abgebrannte frühere Kurhaus gestanden hatte.

Fig. 14 u. 15 zeigen, wie diese Ansorderungen in dem in Rede stehenden Entwurse ersüllt worden sind. Der große Festsaal ist zweckmäsigerweise an die Ostseite gelegt. Der Haupteingang erweitert sich zu einer großen, im mittleren Teile durch zwei Geschosse reichende Empsangsdiele, an die sich eine 4,20 m breite und 24,30 m lange Halle mit den geräumigen Kleiderablagen, Wasch- und Bedürsnisräumen anschließt. Die Haupttreppe ist an der Diele gelegen und sührt nach dem Obergeschoss; daselbst sind die mit Z be-

<sup>19)</sup> Der Ideenwettbewerb für Skizzen zu einem neuen Kurhause in Wiesbaden. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 61. Der Wiesbadener Ideenwettbewerb zu einem Kurhausneubau. Deutsche Bauz. 1898, S. 45, 61, 68, 73.

<sup>20)</sup> Faks.-Repr. nach: Berliner Architekturwelt, Jahrg. 1, S. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 525, 526.



Anficht 20).



Entwurf für das neue Kurhaus in Westerland auf Sylt von Vollmer & Fassoy 21).

Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)



Ansicht.



Neues Strandschloss zu Kolberg 23).

Arch.: Höniger & Sedelmeier.

zeichneten Fremdenzimmer und das auf der Insel befindliche Museum untergebracht; vor den Fremdenzimmern sind geräumige Altane angeordnet.

Die Bauausführung follte bis zum Beginn der Badesaison 1897 vollendet sein 22).

Ein Kurhaus, in dem die Obergeschosse für das Unterbringen von Fremdenzimmern Verwendung gefunden haben, ist dasjenige in Bad Flinsberg, welches noch unter d (in Art. 26) vorgeführt werden wird.

20. Beifpiel

Das neue, in den Jahren 1898—99 nach den Plänen von Höniger & Sedelmeier erbaute »Strandschloss« zu Kolberg (Fig. 16 u. 17 23) ist das Kurhaus dieses Seeund Solbades und ist mit einem Gasthof, der im linkseitigen Flügelbau untergebracht ist, verbunden. Es erhebt sich an der Stelle des alten Strandschlosses, an der sog. Strandplatte, einem Platz von mässiger Ausdehnung zwischen den Männerund Frauenbädern.

21. Beifpiel III.

Da sich der Hauptverkehr des Badelebens auf der westlichen Seite abwickelt, wurden Konzertsal, Speisesal und Restaurationshallen an diese Seite gelegt. Der Gasthofbau ist mit seiner Front nach dem Strande gerichtet und enthält im Erdgeschoss die Ergänzungsräume des Kurhauses: Spiel-, Lese- und Musikzimmer u. s. w.; in seinen oberen Stockwerken besinden sich 54 Fremdenzimmer. Die Säle sur die sog. Table d'hôle sind im Obergeschoss des Kurhauses, über dem Speisesal, untergebracht. Um letztere und die ausgedehnten Restaurationsräume rasch und bequem genug bedienen zu können, wurden die Küchen mit Zubehör in das Erdgeschoss, in gleiche Höhe wie die großen Säle, verlegt und vier nach den oberen Speisesälen sührende Auszüge angeordnet.

Für die Grundrissgestaltung war auch noch massgebend, dass für später eine Erweiterung des Gasthofes durch den Anbau eines Flügels an der Ostseite beabsichtigt ist 24).

Eine Anlage mit stark entwickelter Gasthoseinrichtung ist das Kurhaus Brünig an der Brünigbahnlinie bei Meyringen (Fig. 18 bis 20 25). Daselbst sind dem Gasthosetrieb zwei Obergeschosse zugewiesen, und die den Gesellschaftszwecken gewidmeten Räume sind so beschränkt, dass das Gebäude zutressender als "Gasthos", denn als "Kurhaus" bezeichnet werden könnte. Durch einen aus neuerer Zeit stammenden Anbau ist letzterer Charakter noch stärker hervorgetreten.

22. Beifpiel IV.

#### d) Kur- und Konversationshäuser mit besonderen Kureinrichtungen.

Seltener als die selbständigen Kursaalgebäude sind solche, die in unmittelbarer Verbindung mit Trinkhalle, Brunnen, Badeanstalt und dergl. errichtet werden.

23. Vor- und Nachteile.

Diese Verbindung hat ihre Vorzüge und Nachteile. Erstere bestehen hauptsächlich in der Leichtigkeit des Verkehres und in der Bequemlichkeit der Benutzung sämtlicher Räume der Baugruppe, letztere in der Schwierigkeit, den zerstörenden, von Bädern und Heilquellen herrührenden Einslüssen von Nässe, Feuchtigkeit, Dämpsen etc. vorzubeugen, sowie in den unvermeidlichen Störungen, die durch die vorgenannte Vereinigung von Bauanlagen für verschiedene Zwecke für die Interessenten derselben entstehen müssen.

Im allgemeinen wird wegen dieser je nach der Natur der Heilquellen mehr oder weniger fühlbar werdenden Schwierigkeiten die Trennung der einzelnen Anstalten für den Kurgebrauch vom Saalgebäude vorgezogen. Wenn indes die Vereinigung derselben im einzelnen Falle nach Lage der Umstände zweckmäsig und vorteilhast erscheint, so wird man bei Anlage und Konstruktion der Baugruppe mit aller Umsicht versahren, um spätere Mängel und Schäden möglichst zu verhüten. Es mag in dieser

24. Befonderheiten der Anlage.

<sup>22)</sup> Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 525, 526.

<sup>23)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1900, S. 222 und zugehöriger Tasel.

<sup>24)</sup> Nach ebendaf., S. 221.

<sup>25)</sup> Fakf. Repr. nach: Neumeister, A. & E. Häberle. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895. Taf. 31.





Kurhaus Brünig an der Brünigbahnlinie bei Meyringen 25).

Hinsicht, obgleich, wie bereits in Art. I (S. I) gesagt wurde, hier nur das Kurhaus an sich in Betracht gezogen wird, nicht unerwähnt bleiben, das Eingangshalle, Treppen, Flurgänge etc. in solcher Weise angeordnet werden müssen, dass die Kurgäste, welche die Bäder und Heilquellen benutzen, gegen Zuglust geschützt sind.

Manchen Kurgästen ist es bequem und willkommen, sür manche Kranke geradezu eine Notwendigkeit, dass sie aus ihrer Wohnung nach den Bädern oder den sonstigen Kureinrichtungen einen möglichst kurzen Weg zurückzulegen haben. Deshalb kommt es bei Kurhäusern der in Rede stehenden Art nicht selten vor, dass sie auch Logierzimmer enthalten oder gar mit einer vollständigen Gasthoseinrichtung versehen sind.

Das Vorherrschen der einen oder der anderen Anstalt für den Kurgebrauch kommt bei der Planbildung des Bauwerkes naturgemäß zur Geltung. Im übrigen sind auch diese Anlagen zum Teile nach Analogie eines der zwei Hauptsysteme der Grundrissanordnung gebildet, insbesondere wenn die Errichtung des Saalgebäudes als solches in erster Reihe bezweckt wird.

Dies ist beim Kursalon in Wien der Fall (Fig. 21 u. 2226).

Der Kursalon in Wien verdankt seine Entstehung der Stadterweiterung, und es war wohl von Ansang an beabsichtigt, dass er als Hauptgegenstand im Mittelpunkt des Stadtparkes erscheine. Insolgedessen entstand, und zwar durch die Verbindung von Konzertsaal mit Casé, Trinkhalle und Wandelbahn, ein durchaus eigenartiges monumentales Bauwerk, wie es in großen Städten wohl selten vorkommt und stür solche daher als ein umso nachahmenswerteres Beispiel dienen mag.

Der Kursaal wurde von Garben 1865—67 erbaut und kostete rund 670000 Mark (= 387000 Gulden); seine Grundstäche beträgt 1800 qm; hiernach berechnet sich das Quadr.-Meter zu 372 Mark (= 215 Gulden). In der Hauptachse der Anlage liegt der Konzertsaal von 360 qm Grundstäche, der sich nach einer großen Terrasse von 400 qm Fläche öffnet. Auf der Rückseite liegen die Aussahrt mit Kleiderablagen etc., rechts das Casé mit Umgang, links die Trinkhalle mit Wandelbahn. In der Achse des großen Saales ist das Orchester, dessen mit dem halbkreissörmigen Rundgang im oberen Geschoss eine große Nische für die Zuschauer bildet, angeordnet.

Die  $4^m$  breite Wandelbahn öftnet sich an allen Seiten nach dem Park zu, ebenso der Umgang vor dem Casé.

Die Architektur ist in den Formen der reichsten Renaissance, wie solche in Wien, vornehmlich nach italienischen Vorbildern, Mitte der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts sich entwickelt hatte, gehalten.

Eine anderweitige Vereinigung von Kurhaus mit Wandelbahn ist im Stahlbad Flinsberg im Isergebirge zu finden. Die betreffenden baulichen Anlagen (Fig. 23 u. 24<sup>27</sup>) wurden 1898—1900 nach *Groffer*'s Entwürsen neu geschaffen, nachdem 1896 die srüheren Baulichkeiten durch Feuer zerstört worden waren.

Für die Plangestaltung war vor allem die Lage der Quelle (des alten »Oberbrunnens«) massgebend, so dass das Quellenhaus einen Teil der Wandelbahn bildet; an die schmalen Stirnseiten der letzteren sind nach Osten das Kurhaus, nach Westen das Inspektionshaus angeschlossen. Von der Wandelbahn wird noch in Art. 58 die Rede sein. Das Kurhaus enthält im Erdgeschoss die Räume für einen ausgedehnten Wirtschaftsbetrieb und eine damit in Verbindung gebrachte, aber auch getrennt zu benutzende Gruppe von Räumen für größere gesellige Vergnügungen. In den beiden Obergeschossen und im ausgebauten Dachgeschoss sind etwa 70 Fremdenzimmer untergebracht, so dass dieses Kurhaus einen Uebergang von den unter c behandelten Anlagen zu den hier zu besprechenden bildet. Im Kellergeschoss besinden sich die für den bezeichneten Betrieb ersorderlichen ausgedehnten Wirtschaftsräume.

Das Inspektionshaus hat im Erdgeschofs den großen Lesesaal, die Amtsräume der Verwaltung und die Wohnung des Badeinspektors ausgenommen; im Obergeschofs sind weitere Fremdenzimmer untergebracht.

Beide Gebäude find in fandsteinfarbigen Verblendern mit teilweiser Verwendung von Sandstein ausgeführt; die Dächer sind mit Freiwaldauer tief rotbraunen Flachwerken eingedeckt. Die Ausbildung im Inneren ist durchaus einfach und gediegen.

25. Beifpiel I.

26. Beifpiel II.

<sup>26)</sup> Nach: Allg. Bauz. 1872, S. 325 u. Bl. 51.

<sup>27)</sup> Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 349, 350.

Die Baukosten beliefen sich: sur das Kurhaus auf 557000 Mark (= 23 Mark für 1 cbm umbauten Raumes), für das Inspektionsgebäude auf 170000 Mark (= 23,50 Mark sür 1 desgl.), für die Wandelbahn auf 130000 Mark (= 13 Mark für 1 desgl.) und für die Terrassenanlagen auf 70000 Mark 28).

Beifpiel ш

Wurden im vorhergehenden zwei Beispiele für die Verbindung von Kurhaus und Wandelbahn gegeben, fo ist das von Bayer erbaute Kurhaus zu Salzburg (Fig. 25 29) ein ebenso charakteristisches Vorbild für die Vereinigung mit einer Badeanstalt.

Letztere nimmt, wie aus Fig. 25 hervorgeht, die Strassensront ein; die mittlere Flurhalle ist stur die Bäderabteilung und für das in der Hauptachse sich anschließende Kurhaus gemeinschaftlich. Man gelangt von der Eintrittshalle in gerader Richtung nach dem kleinen Saale, zu deffen Seiten Café und Reftaurant, fowie Lefezimmer angeordnet find, und weiter in den zwei Stockwerke hohen großen Saal von 312 qm Grundfläche. Dieser ist mit Galerien umgeben und hat eine Terrasse nach dem Park zu erhalten; auch munden Café und Restauration auf geräumige Terrassen. Die ganze Anlage ist in architektonischer Beziehung von bester Wirkung.

Die Kosten dieses im Jahre 1872 vollendeten Baues, d. h. des Kurhauses allein, betragen rund 194 000 Mark (= 112 000 Gulden), also bei 1120 qm überbauter Grundsläche ca. 173 Mark (= 100 Gulden) für 1 am durchschnittlich.

Fig. 21.





Kurfalon im Stadtpark zu Wien 26). Arch .: Garben.

28. Beispiel IV.

Die baulichen Anlagen des Solbades Segeberg bestehen aus zwei getrennten Hauptteilen, dem Kurhaus und dem hinter demselben gelegenen Badehaus, welche durch bedeckte Wandelbahnen miteinander in Verbindung gebracht und von Vermehren & Dorn erbaut find (Fig. 26 u. 27 80).

Das zweistöckige Kurhaus dient zugleich als Gasthof und enthält daher eine Anzahl Fremdenzimmer, welche das 4 m von Fussboden zu Fussboden messende Obergeschofs des Gebäudes einnehmen und entweder einzeln oder im Zusammenhange von 2 und 3 Zimmern vermietet werden.

Im Erdgeschoss, das von Fussboden zu Fussboden 5 m hoch ist, sind die Räume des eigentlichen Kurhauses in geeignetem Zusammenhang mit den Eingangs- und Flurhallen und mit dem in der Mitte der Hauptseite gelegenen großen Speise- und Festsaal angeordnet. Letzterer ist 18,00 m lang, 10,00 m breit und 10,20 m im Lichten hoch. Die Säle haben Dampfheizung und elektrische Beleuchtung.

Der Küchenbau, die davor gelegte Anrichte und die Kleiderablage für Damen, welche zu Wirtschaftszwecken unterkellert sind, haben eine Höhe von 3,00 m im Lichten; darüber erstrecken sich die Zimmer für die Dienerschaft. Die Umwehrungsmauern des Wirtschaftshofes bilden die Rückwände der

<sup>28)</sup> Nach ebendaf., S. 349.

<sup>29)</sup> Nach: Allg. Bauz. 1872, S. 353 u. Bl. 71.

<sup>30)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1886, S. 253 u. 256.

Wandelhallen. Im Lageplan (Fig. 27) ist durch gestrichelte Linien die Möglichkeit der Vergrößerung des Badehauses angegeben.

Außer den 36 Fremdenzimmern des Kurhaus-Obergeschosses sind kleinere, in den Anlagen verteilte Wohnhäuser zur Aufnahme der Kurgäste bestimmt.



Als eines der größten und glänzendsten Kurhäuser ist dasjenige des Nordseebades Scheveningen zu nennen. Es enthält außer den groß bemessenen und prunkvollen Gesellschaftsräumen Einrichtungen für warme Bäder von See- und Süßswasser, Brausebäder, Dampsbäder u. s. w. und ist überdies mit einem großen Gasthof verbunden.

29. Beifpiel V. Der 1885 eröffnete Neubau ist einige Jahre später abgebrannt, seitdem aber wieder aufgebaut worden. Die ursprüngliche Anlage enthielt einen Kursaal sur 3000 Personen, sowie alle sonstigen zum Kurhaus gehörigen Säle und umsaste ausserdem einen vollständigen Gasthos mit 200 Fremdenzimmern. Die an der See gelegene Terrasse gewährte Raum sur 5000 Personen. In neuerer Zeit hat eine nochmalige Erweiterung stattgefunden.

## e) Kur- und Konversationshäuser mit Theater, Spielsälen etc.

30. Verschiedenheit. In letzter Reihe sind die Kurhäuser zu betrachten, die in Verbindung mit einem wirklichen Theater hergestellt, in einzelnen Fällen auch mit allen sur die Zwecke einer Spielbank ersorderlichen Räumen und Einrichtungen versehen sind.

Es ist bekannt, dass solche Spielbanken lange Zeit an verschiedenen Orten gegen gewisse Verpflichtungen zugelassen waren, infolge deren teils Neubauten, teils Umbauten von Saalgebäuden und Theatern entstanden, die zu den glänzendsten und größten Anlagen dieser Art gehören. Dies ist zumeist anders geworden; der eintönige Ruf der Croupiers ist verhallt; das Klingen des Goldes unterbricht nicht mehr die unheimliche Stille des Spieles, das Angehörige aus aller Herren Länder anlockte und alltäglich in den Sälen zu versammeln pflegte. Diese sind mit wenigen Ausnahmen heute von den Gästen früherer Zeiten verlassen und dienen anderen Zwecken. Dagegen hat an diesen Orten das damit verbundene Theater einen umfo größeren Aufschwung genommen; es bildet die Hauptunterhaltung während der Kurzeit und muss daher mit allen von der modernen Theatertechnik verlangten Einrichtungen und den dazu gehörigen Nebenräumen versehen sein.



hofiche



Kurbauten in Bad Flinsberg 27).

Arch.: Groffer.

Fig. 25.

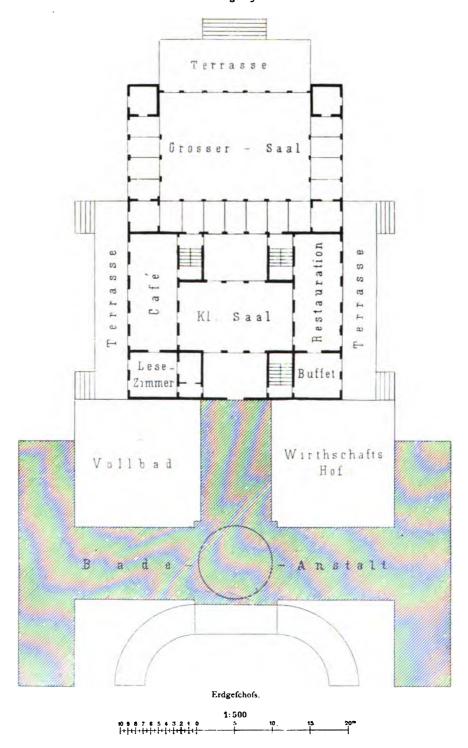

Kurhaus zu Salzburg 29).

Arch.: Bayer.

Auch werden mitunter noch andere Anstalten für Zwecke der Kunst und Wissenschaft hinzugefügt, nämlich Ausstellungsräume, Kunstsammlungen, Bibliotheken etc., die nach früherem in englischen Anlagen gleicher und verwandter Art vorkommen und auch anderwärts zum Teile Aufnahme gefunden haben, sei es,



dass den zahlreichen englischen Besuchern dadurch besondere Rechnung getragen wird, sei es, dass die Geschmacksrichtung der Zeit im allgemeinen dazu Veranlassung gegeben hat.

Infolge dieser einzelnen Einflüsse erhalten die in Rede stehenden Bauwerke mit oder ohne Spielbanken einen wesentlich verschiedenen Charakter; doch sind

auch hier zuweilen die mehrgenannten zwei Haupttypen der Anordnung zu unterscheiden. Diese treten auf das deutlichste bei den zwei nachfolgenden Beispielen, welche zunächst zur Kennzeichnung der zuletzt beschriebenen Gattung von Kurhäusern dienen, hervor.

31. Beifpiel I. Der auf der nebenstehenden Tafel mitgeteilte Entwurf Semper's für das Konversationshaus in Baden (Schweiz) ist, obgleich nicht zur Aussührung gelangt, im höchsten Grade bemerkenswert.

Er zeigt im wesentlichen die deutsche oder zentrale Anordnung, jedoch mit dem Unterschiede, srüheren Beispielen gegenüber, dass nicht der Kursaal, sondern ein kreisrunder Vorsaal im Mittelpunkt des ganzen Anwesens liegt. Hier ist der Mittelpunkt des Verkehres; von hier aus verzweigt er sich nach allen Teilen des Gebäudes.

Semper fast sein Kurhaus ganz im Sinne der römischen Thermenanlage aus, in welcher bekanntlich alles vereinigt wurde, was der verseinerte Geschmack des damaligen Genusslebens verlangen konnte. Eine reiche Flurhallenanlage nimmt die kurze Mittelachse ein; an sie schließen sich in der Längenachse links der Kursaal, rechts das Theater an, während in den Eckstügeln Bibliothek, Lesezimmer, Gemäldesammlung, Restauration und Casé verteilt sind. Besonders reizvoll ist die Anlage der an die beiden Schmalseiten des Hauses sich anschließenden Exedren, die auf der Seite des Kursaales ein Orchester, auf der Seite des Theaters aber eine antike bedeckte Bühne bilden und in der der Länge nach durchsührenden Mittellinie des Baues und gegenüber den ansteigenden halbkreissörmigen Sitzreihen liegen. Terrassen, Veranden und Rampen tragen zur Vollendung der Anlage und zum Reiz dieses zum behaglichen Genus einladenden Gebäudes bei.

Wir find nicht in der Lage, Fassaden und Schnitte dieses durch edle Aufsassung und Lösung gleich ausgezeichneten Entwurses beizustigen. Leider ist auch die Hoffnung, dass mit der längst beabsichtigten Veröffentlichung der Semper schen Werke diese geniale Idee des unvergesslichen Meisters gleichfalls weiteren Kreisen zugänglich gemacht werde, bislang noch nicht verwirklicht worden.

32. Beifpiel II. Der dreireihigen zentralen Anlage des Semper'schen Planes ist in Fig. 28 bis 30 8 1) die in der Hauptsache zweireihige Längenanordnung des städtischen Kasinos von Hyères gegenübergestellt. Dasselbe ist inmitten eines großen Parkes im unteren Teile des Badeortes, 3 km vom Mittelländischen Meere entsernt, von Girette erbaut.

Das Kasino von Hyères unterscheidet sich von den früher in Fig. 7 u. 9 (S. 11 u. 13) mitgeteilten Beispielen französischen Systems durch das Vorkommen eines vollständig eingerichteten Theaters. Ist letzteres an sich zwar nicht sehr groß (7 m Proszeniumsweite), so erfordert es doch mit Bühne und Zubehör so viel Raum und ragt über das Gesellschaftsgebäude in solcher Weise hervor, dass es nicht zweckmäsig erschien, ersteres, etwa wie in Fig. 7 (S. 11), einsach als einen rückwärtigen Anbau des letzteren zu behandeln. Vielmehr bilden Kur- und Konversationssäle einerseits, Casé und Restaurant andererseits blosse Flügelbauten des Theaters, das im Mittelpunkte der kreuzsörmigen Gebäudeanlage liegt. Hierdurch werden die drei Hauptteile, aus denen das Bauwerk besteht, in ganz bestimmter Weise ausgeprägt. Für die Bestimmung seiner Höhenlage war die Bedingung massgebend, dass man vom Erdgeschoss aus die Aussicht auf den Strand und die gegenüberliegenden Inseln von Hyères genießen könne.

Der Mittelbau ist naturgemäs besonders ausgezeichnet. Dem Theater sind auf der Rückseite gegen Norden die Aussahrt, sodann die Eintrittshalle mit zwei slankierenden runden Treppentürmen und Kleiderablagen, auf der Vorderseite gegen Süden im Erdgeschos eine geschlossen Galerie, im Obergeschos eine offene Loggia vorgelegt; an letztere schließen sich zwei viereckige Aussichtstürme, die das Gebäude weit überragen und in 25 m Höhe mit Brüstungen und Umgängen versehen sind. Der Mittelbau enthält serner in einem Zwischengeschos rechts und links von der Bühne eine Anzahl Ankleidezimmer für Künstler, ausserdem Diensttreppen und zwei Wendeltreppen, die zur offenen Loggia und zu den oberen Terrassen stühren, welche das Dach des Bühnen- und Logenhauses umgeben und einen freien Ausblick auf die schöne Umgebung gestatten.

Infolge des kreuzförmigen Grundplanes des Gebäudes konnte eine geradlinige Längsverbindung nicht durchgeführt werden; wohl aber sind hallenartige Flurgänge zu beiden Seiten des Theaters in sämtlichen Stockwerken übereinander angelegt. Sie ermöglichen im Erdgeschoss den freien Umgang und stellen die Verbindung mit den Sälen der beiden Flügelbauten, sowie mit den denselben vorgelegten

<sup>81)</sup> Nach: Encyclopedie d'arch. 1884, S 89 u. Pl. 963, 968, 975, 976, 979, 980, 983.



Semper's Entwurf für ein Konv

Nach einer Zeicht



Grosse Halle des Friedrichsbades zu Baden-Baden.

Arch.: Dernfeld.

Nach: Das Friedrichsbad zu Baden-Baden. Baden-Baden 1878.



## ersationshaus zu Baden (Schweiz).

ing von † J. Mylius.



Quellenhaus und Trinkhalle zu Hall (Oberöfterreich).

Arch.: Baumgartner.
Nach: Allg. Bauz. 1864, Bl. 671.

|  |  | , |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |

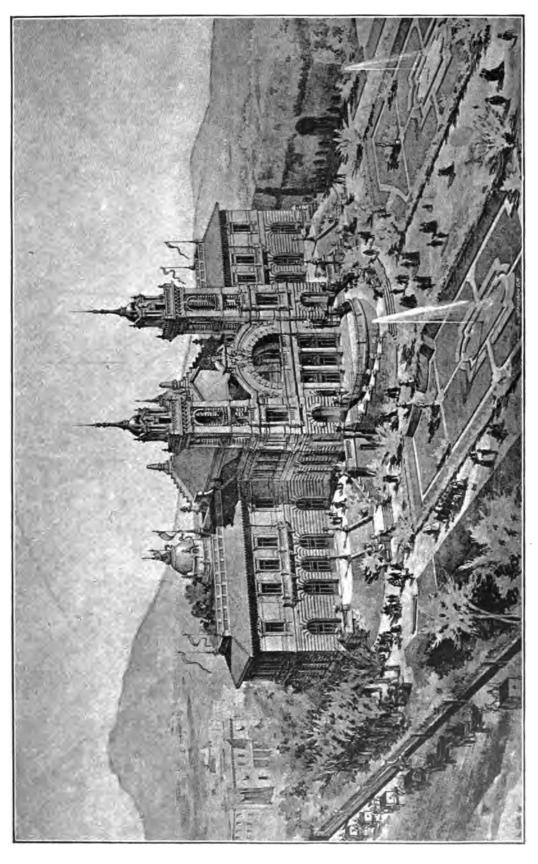

Städtisches Casino zu Hyères 31).

Terraffen her; im Zwischengeschoss führen sie zum I. Rang des Zuschauerraumes, im Obergeschoss zu den Klub- und Spielsälen. Auch vermitteln sie hier den Verkehr zwischen den oberen Säulenhallen der Eingangshalle und der als Sommerwandelgang dienenden offenen Loggia hinter dem Bühnenhause. Im halbkreisförmigen Teile derselben ist ein Büsett sur Verabreichung von Eis etc. ausgestellt.

Diese seitlichen Flurgänge, die in gleicher Höhe mit den Erdgeschofssälen und der Bühne liegen, bilden zugleich eine Art von Estraden des Theatersaales, da sie in der Richtung der Querachse durch weite Oessnungen mit dem Zuschauerraume verbunden sind und den Lustwandelnden den Einblick in denselben gestatten.



Das Theater fast 600 Personen, die in Parkett, I. und II. Rang verteilt sind. Da der Raum zugleich als Tanzsaal dient, so ist er mit leicht beweglichen Sperrsitzen versehen, die an Balltagen durch Falltüren im Boden rasch in die Ausbewahrungsräume des Untergeschosses geschafft werden können. Bei großen Festlichkeiten werden Theatersaal und Bühne zu einem Raume verbunden; ersterer wird in gleiche Höhe mit letzterer gebracht, indem ein zu diesem Behuse bereit gehaltener Boden mit Zimmerwerk über dem Parkett des Zuschauerraumes ausgeschlagen wird. Der Bühnenboden ist, wie bereits angedeutet, aus gleicher Höhe mit den Räumen des Erdgeschosses, die sämtlich zu diesen Festlichkeiten hinzugezogen

Fig. 30.

Erdgelchofs. Städtisches Casmo zu Hyères <sup>31</sup>).



Gesamtansicht.

Fig. 32.

### MER

## CHAUSSÉE DU SILLON



QUAI DUGAY-TROUIN

Erdgeschoss.

1/750 w. Gr.

Grand Casino Municipal zu Saint-Malo 32).

Arch.: A. & G. Perret.

werden. Im Untergeschoss des Mittelbaues befinden sich die Heizvorrichtungen, Feuerlöscheinrichtungen, Theatermagazine etc.

In den Flügelbauten sind in einem 7 m hohen Erdgeschoss einerseits Empfangs- und Konversationssalons (Salon und Salon de conversation), Musik-, Lese- und Damensalons (Salon de musique, Salon de
lecture, Salon des dames), sowie das Geschäftszimmer des Kasinodirektors (Cabinet du directeur), andererseits
Restaurant mit Zubehör, Sonderzimmer (Cabinets particuliers), Billardsalon, Kasseeslalon, Kasseeküche (Office
cuisine) etc. angeordnet. Ueber den rückwärtigen Räumen an der Nordseite sind in einem Zwischengeschoss zwei in sich abgeschlossene Wohnungen, rechts sür den Spieldirektor (Directeur des jeux), links
für den Kasinodirektor (Directeur du casino) untergebracht. Im Obergeschoss (Fig. 29) besinden sich die
Spielsäle, bezw. die Räume des Hyères-Klubs. Im Sockelgeschoss liegen nach Norden einerseits Gesindestuben, andererseits die Hauptküche mit Zubehör; beide werden durch Lichthöse, die bis unter den Fusboden des Untergeschosses vertiest sind, erhellt. An der Ost- und Westseite führen Eingänge zu gleicher



Grand Casino Municipal zu Saint-Malo.

Ansicht der Casé-Veranda 32).

Erde zu diesen Gelassen, und hierdurch wird die Bedienung der Gäste, die im Freien unter den Gartenlauben nächst dem Hause speisen wollen, leicht ermöglicht. Auch sind beide Seitenstügel im Untergeschoss durch Arbeitsgleise unter sich, durch Diensttreppen und Speisenauszüge mit den oberen Geschossen verbunden.

Die vorhandenen Mittel erlaubten nur ausnahmsweise die Verwendung von Hausteinen; hieraus sind Sockel, Säulen, Pseiler, Treppen und andere Strukturteile hergestellt. Das Mauerwerk aber ist in der Hauptsache teils aus Bruchsteinen, teils aus Backsteinen ausgeführt und geputzt. Die Putzstächen sind durch farbige Streisen und Sgrassti geschmückt; doch herrscht im ganzen die helle Farbenstimmung vor. Sowohl die Nord- als die Südsassache haben in der äußeren Architektur eine eigenartige Behandlung erhalten. Jene wird durch den Haupteingang, außerdem nur durch Nebenräume, diese aber durch die Säle gekennzeichnet. Naturgemäß zeigt daher die zugleich mit dem Ausblick nach dem Meer gerichtete Südseite einen sesslicheren, die Nordseite einen einsacheren Charakter. Eine äußere Ansicht des Gebäudes von der Hauptseite aus ist in Fig. 28 mitgeteilt. Diese Abbildung, gleichwie der Grundplan in Fig. 30 zeigen die schöne, für Zwecke eines Kurorts höchst charakteristische Gesamtanlage in nächster Umgebung des Kasinos.

<sup>32)</sup> Fakf.-Repr. nach: La confiruction moderne, Jahrg. 15, S. 245 u. Pl. 52. Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)

33. Beifpiel III. Nunmehr werden Kurhäuser vorzusühren sein, welche außer den eigentlichen Gesellschaftsräumen und Theater auch Säle für Hasardspiel besitzen. Eine kleinere Anlage dieser Art ist das Casino zu Saint-Malo (Fig. 31 bis 33<sup>32</sup>), welches im Erdund im Obergeschoss je einen Saal sür das Pferdchenspiel (Petits chevaux) enthält. Dasselbe wurde von A. & G. Perret 1898—99 erbaut.

Die im Erdgeschoss untergebrachten Räume gehen aus Fig. 32 hervor; der große Saal und das Theater reichen in das Obergeschoss hinein. An das Casé schließt sich eine ausgedehnte und überdeckte Veranda (Fig. 32 u. 33) an. Das Obergeschoss enthält über dem Casé den großen Lesesal, über dem Cercle drei kleinere Gesellschaftsräume; die beiden Pserdchenspielsale liegen übereinander.

Unter der Casé-Veranda befindet sich (im Untergeschos) eine American Bar; im übrigen sind in diesem Stockwerk die Küchen mit Zubehör, die Ankleideräume der Choristen und Figuranten, das Musikerzimmer u. s. w. untergebracht.

Für die Außenmauern wurden teils gut behauene, teils rohe Granitbruchsteine, letztere mit Zementputz, verwendet; die 12 Säulen an den beiden Langseiten des Gebäudes haben Schäfte aus Granitmonolithen; die Kapitelle bestehen aus Bronze. Sonst hat im Aeusseren noch Holz als Baustoff gedient. Im Inneren bestehen die Decken aus Holz und Eisen; nur die American Bar hat eine Betoneisendecke erhalten. Die Dachkonstruktion ist aus Holz hergestellt. Das ganze Bauwerk wurde in der erstaunlich kurzen Zeit von 9 Monaten (darunter die Wintermonate) ausgesstihrt 33).

34. Beifpiel IV. Ein größeres Bauwerk, welches eine ganze Reihe von Sälen enthält, die ursprünglich für Hasardspiel (Rouge et noir, Trente et quarante) bestimmt waren, ist das Kurhaus zu Homburg v. d. H., dessen Grundriss die nebenstehende Tasel wiedergibt.

Dasselbe zeigt eine huseisensörmige Grundrisgestalt; es ist zu verschiedenen Zeiten erbaut worden. Der ursprüngliche (Mittel-) Bau wurde 1843 von Métivier begonnen; 1852 wurden die Flügelbauten angesügt, und 1860—62 wurde dem Hause von Cluyssenzer, unter Erhaltung der älteren Teile und durch Anbau des Theaters, die heutige Gestalt gegeben. Dennoch macht die Anlage den wohltuenden Eindruck des abgeschlossenen Ganzen, wozu ebenso die Gesamtanordnung des Grundplanes, wie die Anlage der Galerien beitragen. Die letzteren verbinden die Säle des Mittelbaues auf den beiden Langseiten, so dass die mangelhasse innere Verbindung wenig empsunden wird. Die Galerie nach der Parkseite mit davor liegender Terrasse ist offen und wird bei günstiger Jahreszeit als Wandelbahn benutzt. Denselben Zweck ersüllt die geschlossen Galerie auf der Stadtseite bei ungünstiger Witterung und in vorgerückter Jahreszeit. Gerade das Vorhandensein der beiden Galerien aber verdient die höchste Beachtung, weil sie zur Annehmlichkeit der Kurgässe und Fremden in hohem Masse beitragen.

Die Mitte der Anlage bilden die Eingangshalle und daran anschließend der große Konzertsaal mit Galerien an den beiden Schmalseiten; an die erstere schließen sich das Geschästszimmer des Kurdirektors und die Kleiderablage, die nach der Stadtseite gerichtet sind; der Saal ist nach der Parkseite zu gelegen. An den Enden des Mittelbaues liegen links die beiden Spielsäle, rechts der Speisesaal; dazwischen besinden sich einerseits die Lesezimmer, andererseits das Casé und kleine Speisezimmer stür geschlossene Gesellschaften.

Im Flügel rechts sind das große Theater, als solches mit besonderem Eingang für die Besucher aus der Stadt versehen, und ein geräumiger Billardsaal angelegt, während die Räume links die verschiedenste Verwendung für Klubs, für Verwaltungszwecke etc. sinden.

35. Beifpiel V. Ganz eigenartig erscheint die Anlage des Kasinos in Monte Carlo, dem noch heute blühenden Spielorte, dem Mittelpunkte der Seebäder an der Riviera, infolge der dort bestehenden aussergewöhnlichen Verhältnisse.

Auf einem Platze finden sich hier Kasino, Gasthof, Restaurant und Casé, alle demselben Besitzer gehörig, vereinigt, was das Fehlen der Restaurationsräume im Kasinogebäude selbst zur Genüge erklärt. Dieses, ein Prachtbau in modern-französischem Renaissancestil, besteht somit nur aus einer an der Rückseite gelegenen großen Eintrittshalle, an welche sich rechts die Lesesäle, links die Spielsäle anreihen; in der Achse der Halle liegt das Theater, welches auch als Konzertsaal dient, mit besonderem Eingang für den Fürsten von Monako.

Die 1. und 2. Auflage des vorliegenden Heftes brachten den Grundriss dieses 1872 von Dutrou errichteten Bauwerkes, dessen Theater 1879 von Garnier aus-

<sup>33)</sup> Nach ebendaf., S. 244.

•

.

.



Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)

е л



asse.

Comburg v. d. H.

|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  | · | • |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

geführt worden ist, in seiner ursprünglichen Gestalt, ebenso die Ansicht der Langfeite des Theaters, welches die Hauptschauseite des Gebäudes bildet 84). In neuerer Zeit find Umbauten und Erweiterungen vorgenommen worden.

Geht nun aus dem Gesagten hervor, dass sich bei den ausgeführten Kur- und Konversationshäusern Grundplanbildungen entwickelt haben, welche zum Teile in bemerkungen. ihrer klassischen, zum Teile in ihrer eigenartigen Anordnung allen Erfordernissen unserer Zeit entsprechen, so lässt sich ein gleich günstiger Schluss bezüglich der Gestaltung des Aeusseren nicht ziehen. Von Ausnahmen abgesehen, tragen die meisten Bauten, welche hier betrachtet wurden, entweder einen unnötig monumentalen Charakter (in Fig. 34 fei ein weiteres Beispiel hinzugesügt), welcher sich eben-

Fig. 34.



Kurhaus zu Bad Schwalbach.

fowenig für eine Vergnügungsstätte eignet wie der erste Neubau dieser Art, den König Ludwig I. mit feinem Kurhaus zu Brückenau, dem er die Basilikasorm geben liefs, geschaffen hat, und wie so manche andere, die aus einer Zeit stammen, in welcher die Architektur noch ärger darniederlag; oder sie haben durch barocke Formen und pikante Einzelheiten zwar einen festlichen Aufputz, ermangeln aber häufig der vornehmen Ruhe, die man auch bei diesen, den heiteren Lebensgenüssen gewidmeten Gebäuden nicht vermissen darf.

Demnach bleibt in dieser Richtung, diesseits und jenseits der Vogesen, in der architektonischen Entwickelung der in Rede stehenden Bauten noch ein weites Schaffensfeld offen.

#### Literatur

über »Kur- und Konversationshäuser«.

Ausführungen und Entwürfe.

WEINBRENNER, F. Das Kurgebäude in Baden und das Hub-Bad bei Bühl. Karlsruhe 1835. Das Kursaalgebäude zu Bad Brückenau in Franken. Allg. Bauz. 1841, S. 5.

EISENLOHR, F. Entwürfe von Gelbäuden verschiedener Gattung etc. Karlsruhe 1852.

Heft 9: Kurhaus zu Badenweiler.

Der Spielfaal in Homburg. ROMBERG's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1855, S. 337.

<sup>34)</sup> Siehe die am Schlusse dieses Kapitels angefügten bez. Literaturangaben.

```
New Spa faloon, Scarborough. Building news, Bd. 4, S. 817, 957.
```

The affembly rooms, Yarmouth. Building news, Bd. 6, S. 860.

HITZIG, F. Festivitätsräume des Spielpächters Benazet in Baden-Baden. Zeitschr. f. Bauw. 1862, S. 281.

Projet de casino à Vichy. Gaz. des arch. et du bât. 1863, S. 71.

Saltburn-by-the-sea assembly rooms. Builder, Bd. 22, S. 776.

Southsea baths and assembly-rooms. Building news, Bd. 21, S. 248.

HAUSSMANN. Der Stadtpark von Wien famt Kurfalon und Reservegarten. Allg. Bauz. 1872, S. 325.

BAYER, F. R. Das Bad- und Kurhaus in Salzburg. Allg. Bauz. 1872, S. 353. Deutsche Bauz. 1873, S. 119.

DOLLINGER. Gefellschaftshaus im Kurgarten zu Friedrichshafen. HAARMANN's Zeitschr. f. Bauhdw. 1874, S. 1.

MICHEL, H. Der neue Kursaal in Ischl. Allg. Bauz. 1876, S. 14.

MOSER, R. Das Kur- und Konversationshaus in Baden (Schweiz). Eisenb., Bd. 7, S. 81.

Scarborough Spa. Building news, Bd. 33, S. 406.

STÜBBEN, J. Das Bauwesen von Ostende. Das neue Kurhaus. Zeitschr. f. Bauw. 1879, S. 231.

ANDRÉ, O. Nouveau casino de Plombières. Nouv. annales de la const. 1879, S. 130.

NEUMANN, E. Kurhaus in Zoppot. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 370.

Grand hôtel et établissement d'hydrothérapie à Southport. Monit. des arch. 1881, Pl. aut. I.

Royal academy of arts gold medal prize design. A casino. Building news, Bd. 42, S. 12, 44, 74. Architect, Bd. 28, S. 131.

REBENTISCH, A. Die Kur- und Wafferheilanstalt Wilhelmshöhe bei Kaffel. Deutsche Bauz. 1883, S. 541. GIRETTE, J. Casino municipal de la ville d'Hyères. Encyclopédie d'arch. 1884, S. 89 u. Pl. 963, 968, 975, 976, 979, 980, 983.

FASSBENDER & KATSCHER. Das neue Kurhaus in Baden bei Wien. Wochsch. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1885, S. 249.

Preisgekröntes Konkurrenzprojekt der Herren Architekten J. Niedzielski und J. Zawiejski für das Kurhaus in Krynica. Wiener Bauind.-Ztg. 1885, S. 407.

FASSBENDER & KATSCHER. Das neue Kurhaus in Baden. Wiener Bauind.-Ztg. 1885, S. 601.

Design for a pavilion for a fashionable watering-place. Builder, Bd. 48, S. 463.

Design for a casino. Building news, Bd. 48, S. 726.

Kurhaus, Scheveningen, Holland. Building news, Bd. 49, S. 246.

Clifton spa and pump room. Building news, Bd. 49, S. 1028.

Etablissement thermal et casino de Vittel. La construction moderne, Juhrg. 1, S. 581, 594 u. Pl. 104-106. VERMEHREN & DORN. Das Solbad Segeberg. Deutsche Bauz. 1886, S. 253.

Casino à Bagnères de Bigorre. Moniteur des arch. 1887, S. 48, 80, 96 u. Pl. 16, 30, 36.

Casino de Royan. La construction moderne, Jahrg. 2, S. 329 u. Pl. 55, 56.

Casino des Sables d'Olonne. Encyclopédie d'arch. 1887-88 u. Pl. 1136-37, 1142, 1161-62, 1190, 1197.

CONVERS, J.-CH. Cafino pour la plage de B...-fur-mer. La semaine des const., Jahrg. 13, S. 254, 293.

Casino de B.-sur-mer. La construction moderne, Jahrg. 4, S. 53. LENOIR, L. Casino à Gourmalon. L'architecture 1888, S. 173.

Boulogne-sur-mer. Scient. American, Bd. 59, S. 150.

CONTAG, M. Neuere Eisenkonstruktionen des Hochbaus in Belgien und Frankreich. Berlin 1889. S. 9: Die Hallenkonstruktion des Kursaales von Ostende.

DURVILLE. Casino à Dieppe. Nouv. annales de la const. 1889, S. 89.

Die Preisbewerbung um das »Strandschloss« in Kolberg. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 394.

Le Kursaal d'Anvers. La construction moderne, Jahrg. 6, S. 114.

Nouveau casino à Nice. La semaine des const., Jahrg. 15, S. 510.

Le casino de Gérardmer. La construction moderne, Jahrg. 7, S. 30.

Le casino de Biarritz. La construction moderne, Jahrg. 8, S. 91, 103.

Casino des bains de Besançon. La construction modern; Jahrg. 8, S. 353, 369, 380.

Casino at Grindstone Neck, near Bar Harbour, Maine. Architecture and building, Bd. 21, S. 215.

NEUMEISTER, A. & E. HÄBERLE. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895.

Taf. 31: Kurhaus Brünig an der Brünigbahnlinie bei Meyringen im Berner Oberland; von GROS. BEISNER. Das neue Kurhaus in Westerland auf Sylt. Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 525.

First premiated design: Cursaal, Imperialsquare, Cheltenham. Building news, Bd. 71, S. 447.

Casino municipal du Tréport. La construction moderne, Jahrg. 13, S. 50, 65.

BRANG, P. Die Kurhausanlagen in Dorna-Watra (Bukowina). Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 33. Der Wiesbadener Ideenwettbewerb zu einem Kurhausneubau. Deutsche Bauz. 1898, S. 45, 61, 73.

```
Der Ideenwettbewerb für Skizzen zu einem neuen Kurhause in Wiesbaden. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 61. Kurhaus Westerland auf Sylt. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 1, S. 236, 237.
```

Un casmo. Moniteur des arch. 1899, S. 87 u. Pl. 61-63.

Casino de Saint-Ferréol. La construction moderne, Jahrg. 14, S. 619 u. Pl. 104.

HEILMANN & LITTMANN. Das Königliche Kurhaus in Bad Reichenhall. Denkschrift etc. München 1900.

Das Strandschloss zu Kolberg. Deutsche Bauz. 1900, S. 221.

Das königliche Kurhaus in Bad Reichenhall. Deutsche Bauz. 1900, S. 305, 313.

Casino municipal de Saint-Malo. La construction moderne, Jahrg. 15, S. 244, 256 u. Pl. 52-54.

Das städtische Kurhaus in Swinemunde. Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 529.

Die Kuranlagen von Bad Flinsberg im Ifergebirge. Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 349.

Palais d'été de Forges-les-Eaux. L'architecture-salon 1902, S. 40.

Architektonische Studien. Veröffentlichung vom Architektenverein am Königl. Polytechnikum in Stuttgart.

Heft 20, Bl. 5: Gesellschaftshaus im Kurgarten zu Friedrichshasen a. B.; von DOLLINGER. Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1887, Taf. 25, 35, 36: Kasino von Monte Carlo bei Monako.

1888, Taf. 6: Badeanstalt und Kasino in Vittel; von GARNIER.

1892, Taf. 79: Kurhaus auf der Insel Fan; von PUTTFARCKEN & JANDA.

1895, Taf. 2: Kurhaus in Monte Carlo; von GARNIER.

1896, Taf. 91, 92: Kurhaus für Westerland auf Sylt; von Schmidt & Wurzbach.

Entwürfe des Architektenvereins zu Berlin. Neue Folge.

Jahrg. 1878, Bl. 1 u. 2: Entwurf einer Bad- und Kurhausanlage; von KIESCHKE.

WULLIAM & FARGE. Le recueil d'architecture. Paris.

8º année, f. 22, 29: Casino et bains hydro-thérapeutiques. Station balnéaire de Puys; von CALIGNY.

140 2, f. 15, 68, 70: Casino de Vittel; von GARNIER.

15° , f. 2, 7, 8, 17, 18, 57, 58: Casino municipal de la ville d'Hyères; von GIRETTE.

18° , f. 53, 54: Casino de Gerardmer; von Mougenot.

f. 68, 69: Casino pour la jetée promenade de la ville de Cannes; von GAILLOT.

Croquis d'architecture, Intime club. Paris.

18° année, No. VII, f. 3, 4: Un établissement thermal; von AUTHELAIN.

19° , No. III, f. 5, 6: Un établissement de bains de mer; von MAISTRASSE.

No. V, f. 1, 6: Un établissement thermal d'eaux minérales.

200 , No. 9, f. 3: Casino à Trouville.

#### 2. Kapitel.

# Quellenhäuser und Trinkhallen, Wandelbahnen und Kolonnaden.

Manche heilsame Quelle ergiesst sich unbenutzt in nahe Bäche und Flüsse, anstatt eine angemessene Verwendung, teils sür äusserlichen, teils sür innerlichen Gebrauch, zur Heilung oder Linderung von körperlichen Leiden zu sinden.

37. Allgemeines.

Für letztere Zwecke find die ersten Erfordernisse Bohrung und Fassung der Quelle, Herstellung eines Quellenschachtes, wohl auch Ueberbauung desselben, diese besonders dann, wenn das Wasser an Ort und Stelle als Gesundbrunnen genossen werden soll. Zu letzterem Zwecke dienen Quellenhaus und Trinkhalle. Die Trinkhalle wird bisweilen getrennt vom Quellenhause, an einer anderen, für die Trinkkur geeigneteren Stelle, errichtet.

Die zur Ansammlung und Leitung des Wassers erforderlichen Vorkehrungen, gleichwie die anderweitige Verwendung des Wassers zum Baden etc. kommen hier nicht in Betracht.

38. Bestimmung. Das Quellenhaus, auch Brunnenhaus, Brunnenhalle, Quellentempel u. f. w. geheißen, erhebt sich über derjenigen Stelle, an der die Quelle gesasst ist und zum Vorschein kommt. Es schützt den Quell gegen die Unbilden und sonstigen Einwirkungen der Witterung, dient als Ausenthaltsraum für das zum Füllen der Trinkbecher bestellte Personal und bietet den Trinkenden die ersorderliche Unterkunst, sobald sie an den Brunnen herantreten, um das Glas füllen zu lassen.

Die Brunnen- oder Trinkhalle soll dem Kurtrinker einen gegen die Unbilden der Witterung geschützten Ort zum Auf- und Abwandeln sichern; sie muss daher die erforderliche Größe, insbesondere eine genügende Längenausdehnung haben, damit die Gäste in den Pausen zwischen dem Trinken der einzelnen Becher sich eine angemessen Bewegung verschaffen können.

Den gleichen Zweck, aber in sehr ausgedehnter, ganz allgemeiner Weise, haben die Wandelbahnen, Arkaden und Kolonnaden, da sie, wie bereits bei Beginn dieses Abschnittes gesagt wurde, zur Vermittelung des Verkehres ausserhalb der Kurgebäude, besonders aber zur Benutzung bei schlechtem Wetter, wenn das Lustwandeln im Park und in der sreien Umgebung nicht stattzusinden pflegt, bestimmt sind. Um einigermaßen Ersatz für die dadurch verursachte Entbehrung zu schaffen, werden die Wandelbahnen zuweilen mit Gewächshäusern in Verbindung gebracht und an schönen Aussichtspunkten vorübergeführt. Auch pflegt man, um zur Zerstreuung und Anregung der Gäste etwas beizutragen und zugleich die Geschäftsinteressen zu sördern, im Anschlusse an diese Baulichkeiten ost Verkaussbuden oder Läden anzuordnen.

#### a) Quellenhäuser und Trinkhallen.

#### 1) Quellenhäufer.

39. Quellenhäuser. Quellenhaus, Trinkhallen und Wandelbahnen sind häusig vereinigt. Sie bilden, nach früherem, entweder selbständige Anlagen, oder sie sind Bestandteile von anderen Gebäuden sür den Kurgebrauch. Bei allen sind, je nach der Natur der Baustosse, Konstruktionen aus Stein, Holz, Eisen oder aus mehreren dieser Stosse gemischt zu unterscheiden.

Die Quellenhäuser werden hauptsächlich in dreifacher Weise angeordnet:

- 1) Das Quellenhaus bildet einen selbständigen, tempelartigen Bau (daher die Bezeichnung Quellen- oder Brunnentempel).
  - 2) Es ist mit der Trinkhalle in Verbindung gebracht. Hierbei kann es
    - a) an der einen Langseite der Trinkhalle an der geschlossenen wie an der offenen Langseite in der Regel in ihrer Mitte, gelegen sein, oder
    - β) es befindet sich an einem Ende der Trinkhalle, oder
    - γ) wenn mehrere Quellen, also auch mehrere Quellenhäuser vorhanden sind, die Trinkhalle verbindet zwei derselben miteinander.

Wenn das Wasser der betreffenden Quelle nach auswärts versandt wird, schliesst sich an das Haus wohl auch ein Füllhaus oder zum mindesten ein Füllraum an. In Karlsbad ist die Sprudelhalle gleichzeitig Füllraum. Auch Gelasse zum Aufbewahren und Reinigen der Trinkbecher und für andere untergeordnete Zwecke werden bisweilen angefügt.

Ein Füllhaus, bezw. ein Füllraum hat nicht nur Gelegenheit zu bieten, Flaschen oder Krüge mit dem Wasser der Quelle zu füllen, sondern auch die vollen und



Pecha's Entwurf zum Quellentempel für Giefshübl-Sauerbrunn 37).

leeren Flaschen und Krüge aufzubewahren, sowie dieselben zu verkorken und zu verpacken.

Bei der auf der Tafel bei S. 28 36) im Grundrifs dargestellten Quellen- und Trinkhalle von Hall in Oberösterreich (Arch.: Baumgartner) ist die Versendung des jod- und bromhaltigen Wassers von solcher Bedeutung, dass die dazu ersorderlichen Gelasse den größeren Teil des Gebäudes einnehmen. Ueber dem Brettermagazin und der Werkstätte besindet sich eine kleine Wohnung des Haustischlers.

Auch mit dem neu erbauten Kolonnadengebäude nebst Trinkhalle zu Langenschwalbach 36) sind große Flaschenmagazine mit einer Brunnenmeisterswohnung vereinigt.



Grundrifs
zu Fig. 35 87).

40. Gestaltung. Fig. 36.

Fig. 37.

1/200 w. Gr.

Unstreitig läst die monumentale Fassung des sprudelnden Quells eine Fülle der schönsten und großartigsten Lösungen der Aufgabe zu. Was ist im Altertum, was in der Renaissance, was in der Neuzeit in dieser Richtung alles geschaffen worden! Wenn man der zahlreichen Fontänen in Italien, der Wasserkünste und Châteaux d'eau in Frankreich gedenkt, so drängt sich der Wunsch auf, dass ein wenig von diesem Uebersluss des lebendigen Elements, ein Teil des Reizes und Reichtumes, der diesen Werken innewohnt, auch auf Anlage und Architektur unserer Gesundbrunnen übertragen werde. Doch darf selbstverständlich beim Entwurf derselben der maßgebende Gesichtspunkt, dass man es vor allem mit einem Brunnen

<sup>85)</sup> Nach: Allg. Bauz. 1864, S. 281 u. Bl. 671.

<sup>36)</sup> Siehe; Zeitschr. f. Bauw. 1884, S. 79.

<sup>37)</sup> Fakf.-Repr. nach: Der Architekt 1897, S. 25, 26 u. Taf. 52.

für den Gebrauch der Kurtrinkenden, sowie mit einer bedeckten und geschützten Halle für dieselben zu tun hat, niemals außer acht gelassen werden.

Anlagen, bei denen das Quellenhaus in der Trinkhalle zentral angeordnet ist (siehe Art. 39, unter 2, α), find u. a. in Baden-Baden, in Bad Pyrmont und in Bad I, II u. III. Flinsberg zu finden. Im erstgedachten Falle (siehe Fig. 41) schließt sich an die

Fig. 38.

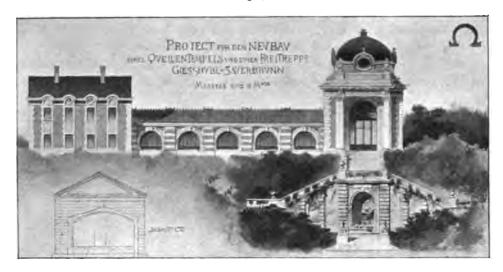

Fig. 39.



Dick's Entwurf zum Quellentempel für Giefshübl-Sauerbrunn 38). Ansichten und Schnitte. - 1/100, bezw. 1/200 w. Gr.

offene Säulenhalle in ihrer Hauptachse der sog. >Brunnensaal« an. In Pyrmont ist die hart an der Klosterallee gelegene Helenenquelle bogenförmig, wie Fig. 43 u. 44 dies zeigen, gelegt. Die Flinsberger Trinkhalle ist in Fig. 24 (S. 25) im Grundriss dargestellt, woraus ersichtlich, dass das Quellenhaus an der offenen Hallenseite in ihrer Mitte, dem Orchester gegenüber, angeordnet ist.

<sup>38)</sup> Faks.-Repr. nach ebendas., Tas. 53.

Die Quelle ist in Marmor gesasst; das stark eisen- und kohlensäurehaltige Wasser wird in eine von Gnomen getragene Rubinglaskugel gedrückt. Der Fusboden hat Marmorbelag.

42. Beifpiele IV u. V. Für ein an einem Ende der Trinkhalle gelegenes Quellenhaus (siehe Art. 39, unter 2, β) ist auf der Tasel bei S. 28 in der bezüglichen Anlage zu Hall in Oberöfterreich ein Beispiel gegeben.

Es bildet einen achteckigen Bau, welcher durch einen Gang mit den angrenzenden Baulichkeiten verbunden ist. Die Quelle besindet sich in seiner Mitte, und eine besondere Rohrleitung sührt das Wasser einer Nische des Trinksales zu.

Die Trinkhalle zu Vittel (siehe Art. 59) ist an beiden Enden mit je einem Quellenhaus, welches durch zwei Stockwerke reicht, versehen.

43. Beispiele VI u. VII. Von Interesse ist das Material, welches durch einen im Jahre 1897 stattgehabten Wettbewerb um einen »Quellentempel« in Giesshübl-Sauerbrunn geschaffen wurde.

Laut Bauprogramm sollte an jener hochgelegenen Stelle, in der die Otto-Quelle zum Vorschein kommt, der Quellentempel mit daran sich anschließendem Füllhaus erbaut werden; letzteres sollte an ein vorhandenes Badehaus stoßen und dieses in geeigneter Weise mit dem Neubau in Einklang gebracht werden. Ungünstig war die vorgeschriebene, entschieden zu knapp bemessene Breite des Quellenhauses (nur 9,50 m) und die gleichfalls zu gering vorgesehene Höhe des Füllhauses; hierdurch entstanden hemmende Schwierigkeiten für die Formenverhältnisse. Hingegen bot es einigen Reiz, dass vor dem hochgelegenen Quellenhause eine zu ihm emporsührende Freitreppe angelegt werden sollte.

Aus den eingelaufenen Entwürfen seien hier diejenigen von Pecha und von Dick hervorgehoben, welche den II., bezw. III. Preis erhalten haben.

Pecha strebte bei seiner Lösung (Fig. 35 bis 37 37) eine möglichst monumentale Wirkung an, was er einerseits durch die von ihm gewählte Anordnung der Freitreppe, andererseits durch die dem Quellentempel und dem Füllhause verliehene Formgebung zu erzielen suchte.

Dick trachtete die monumentale Wirkung (Fig. 38 u. 39 88) durch Einfachheit und großen Masstab zu erreichen.

#### 2) Trinkhallen.

44. Trinkhallen. Auch die Trinkhallen findet man in verschiedener Weise angeordnet:

- 1) Sie bilden einen Teil des Kurhauses oder anderer zum Kurgebrauch dienenden Baulichkeiten.
  - 2) Sie find an das Kurhaus unmittelbar angeschlossen.
- 3) Sie find an das Quellenhaus angefügt, oder letzteres befindet fich in der Trinkhalle felbst (fiehe Art. 39, unter 2,  $\alpha$ ). Beide Anordnungen bilden die naturgemäse und zugleich vorteilhasteste Lage der Trinkhalle.
- 4) Die weite Entfernung der Kur- und Wohngebäude von der Quelle oder fonstige örtliche Verhältnisse können Veranlassung sein, dass man die Trinkhalle an einer anderen Stelle, als selbständigen Bau, errichtet und derselben nötigenfalls das Wasser durch Rohrleitungen, unter Umständen durch Maschinenkraft, zusührt.

Eine Trinkhalle foll so gelegen, bezw. angeordnet werden, dass die Kurtrinker vor Wind und Wetter geborgen sind. Dies ist unschwer zu erreichen, wenn die Trinkhalle als Teil einer größeren Gebäudeanlage erscheint; bildet sie einen selbständigen, freistehenden Bau, so wird sie nach der am meisten ausgesetzten Langseite gewöhnlich mit einer Mauer, zuweilen auch an den beiden Schmalseiten mit geschlossenen Wänden versehen. Nur die geschützt liegende Vorderseite pflegt frei nach außen geöffnet zu sein, und in manchen Kurorten sind außer der offenen Trinkhalle noch geschlossene Galerien vorhanden, in denen ebenfalls der Brunnen genossen werden kann.

Dies ist u. a. der Fall bei der in Fig. 40 39) abgebildeten Trinkhalle zu Ragaz (Arch.: Kunkler), wo die Kurgäste bei Regen und Wind im inneren Korridor sich bewegen. Hier, gleichwie im vorderen offenen Bau, sprudelt das Thermalwasser aus zwei an der Rückwand stehenden Brunnen.

Zuweilen wird in der Trinkhalle selbst oder in einem Nebenraume behus Verabreichung von Ersrischungen ein Büsett ausgestellt. Ferner sind, mit Rücksicht auf die Wirkung des Wassers aus die Kurtrinkenden, Aborte in naher Verbindung mit der Halle ersorderlich.

Anlage und Gestaltung des Baues im allgemeinen werden durch die blosse Benennung desselben als »Halle« mit Hinweis auf den Inhalt früherer Abschnitte dieses Handbuches 40) genügend gekennzeichnet. Die naturgemäse Grundform ist somit das langgestreckte Rechteck. Doch wird in der Regel die Halle in passender

45. Anlage, Größe und Form

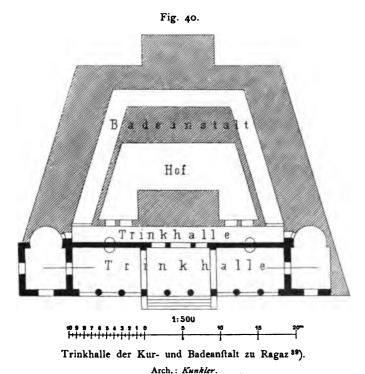

Weise geteilt; es wird der Mittelraum, es werden wohl auch die beiden Enden der Halle ausgezeichnet, um hierdurch das Vorherrschen der Längenausdehnung zu mildern. Natürlich kommt diese Anordnung in der inneren und äußeren Erscheinung des Gebäudes zum Ausdruck.

Das unbedingte Erfordernis einer angemessenen Längenausdehnung der Halle, mit Rücksicht auf die übliche Benutzung derselben als Wandelbahn, ist bereits in Art. 38 (S. 38) betont worden. Deshalb sollte die Länge nicht unter 40<sup>m</sup> betragen.

Unter den hier mitgeteilten Beispielen hat die Trinkhalle von

Ragaz die geringste Länge (27,50, bezw. 42 m), diejenige von Badenweiler die größte Länge (rund 90 m).

Die Breite kann ½ bis ¼ der Länge und die Höhe, je nach der Art und Form der Ueberdeckung ¼), gleich, größer oder kleiner als die Breite sein.

Ohne auf den architektonischen Aufbau der Halle des näheren hier einzugehen, sei nur kurz auf die ausserordentliche Mannigsaltigkeit der Durchbildung, deren die Anlage, durch Anwendung von Säulen- oder Pseilerstellungen, durch gerade Ueberdachung oder Ueberwölbung etc., fähig ist, hingewiesen und daran erinnert, das besonders die Ecken und Kreuzungspunkte der Wände in geeigneter Weise zu verstärken und zu gliedern sind. Im übrigen wird die Formgebung im einzelnen, bei der Halle vielleicht mehr als bei vielen anderen Werken der Baukunst, vom Baustoff, von der Konstruktion und der Bauweise bedingt.

<sup>39)</sup> Nach: Allg. Bauz. 1872, S. 183 u. Bl. 30.

<sup>40)</sup> Siehe u. a. Teil IV, Halbbd. 1, (Abt. I, Abschn. 5, Kap. 1, unter a, 1).

<sup>41)</sup> Siehe ebendaf. (Abt. I, Abschn. 3, Kap. 2, unter a).

46. Ausfchmückung. Für die Architektur einer Trinkhalle ist das Vorhandensein des Quellenhauses ein willkommenes Motiv, und zwar ebensowohl, wenn letzteres freistehend an einem Ende der Halle, als auch, wenn es in der Haupt- oder Querachse derselben — am besten in einer Nische der Rückwand angeordnet — gelegen ist.

Sei ein solches vorhanden oder nicht, so liegt es gewissermaßen in der Natur der Aufgabe, zum Schmuck der Wandflächen, Bogen, Gewölbe und Decken die Malerei und Bildnerei mit heranzuziehen. Kaum bietet irgend ein anderes Werk eine solche Fülle geeigneter Motive sür die Phantasie des Künstlers; und nichts wirkt anregender auf den Beschauer, auf den Kurgast als ein sinniger Bilderschmuck; zur Eigenart desselben trägt jeder Badeort durch seine Geschichte das Seine bei.

Für die Technik des künstlerischen Schmuckes, überhaupt für die Wahl der Baustoffe zur Bekleidung der Wandslächen ist das Moment entscheidend, dass sie gegen die Einslüsse der Witterung, des Thermalwassers etc. möglichst unempfindlich sein müssen. Der untere Teil der Wand pflegt mit glattem, zuweilen poliertem Material, je nach Umständen mit Marmor, Werkstein, Fayencen oder Putz, der Fussboden mit Mosaikpslässer, Fliesen etc. belegt zu werden.

#### a) Selbständige Trinkhallen.

47. Hallen in Stein. Die in allgemeinen Umrissen gekennzeichneten typischen Eigentümlichkeiten der Anlage kommen am deutlichsten bei den selbständigen Trinkhallen zum Ausdruck.

Vor allem ist es die Ausführung in Stein, welche für die monumentale Gestaltung der in Rede stehenden Bauwerke am geeignetsten erscheint und auch in den meisten Fällen angewendet wird.

48. Beifpiel I. Als bemerkenswertes Beispiel eines vollständigen Steinbaues, sowie als eine der frühesten und großartigsten Anlagen dieser Art ist die 1837—40 von Hübsch erbaute Trinkhalle in Baden-Baden zu nennen. Sie kennzeichnet zugleich, in Konstruktion und Formgebung, die ganze Schaffensweise des Meisters und die Kunstrichtung seiner Zeit. (Siehe die nebenstehende Tasel und Fig. 41 42.)

Dieses Bauwerk besteht, wie der Grundriss zeigt, aus einer großen offenen Säulenhalle, an die sich rechtwinkelig, in der Hauptachse des Baues, der eigentliche Brunnensaal mit Nebenräumen zu beiden Seiten anschließt. Sowohl Brunnensaal als Trinkhalle haben in Stein gewölbte Decken erhalten; ersterer ist mit vier slachen, 9,80 m im Scheitel hohen Kugelkappen, letztere über jedem der Interkolumnien mit muldensörmigen, 10,00 m im Lichten hohen Kappen überspannt. Die Gewölbe beider Räume ruhen aus slachen, von schlanken Säulen getragenen Segmentbogen. Um den dadurch bedingten, nach aussen wirkenden Seitenschub über dem einstöckigen lichten Hallenraum auszuheben, sind über jedem Bogen sichtbare eiserne Anker in solcher Nähe der Deckensfläche angebracht, dass sie, nach Ansicht des Meisters, sin die Kategorie von Deckenunterzügen oder Gewölbegurten tretene. Sockel und Säulen, desgleichen die Türeinsassungen, sowie der in einsachsten Formen durchgebildete Brunnen sind aus Sandstein, alles übrige ist in Backsteinrohbau ausgeführt. Wände und Decken haben eine Bekleidung von Tonsliesen, die in Felder abgepasst sind, erhalten. Fresken von Gölzenberger, Heinesetter und Gleichaus zieren die Wände. Der plastische Schmuck ist von Reich.

49. Beifpiel II. Die ebenfalls in Stein ausgeführte Trinkhalle nebst Quellenhaus zu Hall in Oberösterreich (siehe die Tasel bei S. 28) bilden eine Anlage anderer Art als die soeben geschilderte, nicht allein wegen der in Art. 39 (S. 40) bereits erwähnten Verbindung mit großen Flaschenlagern und Wächterwohnung, sondern vermöge der überaus geschützten Lage und Anordnung des Trinksaales. Auch die Abmessungen sind hier viel geringer als dort.

<sup>42)</sup> Nach: Hübsch, H. Bauwerke etc. Karlsruhe 1838-59. Heft 2, Bl. 1 bis 4.



Trinkhalle zu Baden-Baden.

Arch.: Hiibsch.

Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)

|  | • |  |
|--|---|--|

Der Bau ist mit der Hauptfront nach Südost gerichtet, der Trinksaal ringsum geschlossen und flach überwölbt. Er steht in engster Verbindung mit der Jodquelle (siehe Art. 42, S. 42), deren Heilwasser den Kurtrinkern durch eine lebensgrosse Statue gespendet wird, die in der Nische des Mittelraumes aufgestellt ist. Eine lange Fensterreihe gewährt freie Aussicht in das Tal und in die schöne Umgebung.

Trinkhalle zu Baden-Baden (2). Ή ж

50. Hallen in Holz,

Die Trinkhallen in Holz- oder Fachwerkbau stammen meist aus früherer Zeit und sind in der Regel ohne große architektonische Bedeutung. Daran find aber einesteils die früher herrschenden Geschmacksströmungen, anderenteils Mangel an Verständnis oder Geschick in Auffassung der Aufgabe seitens der schaffenden Künstler schuld. Denn es kann nicht zweifelhaft sein, dass fowohl reiner Holzbau, als auch Stein- und Zimmerwerk vereinigt, wenngleich weniger monumental und vornehm als Steinbau, weniger zierlich und leicht als Eisenbau. doch in höchst charakteristischer und wirksamer Weise ausgeprägt werden können. In manchen Gegenden ist der Holzbau durch den Mangel anderer Baustoffe und durch die Natur der Umstände geradezu bedingt. Auch greifen Salzfole, manche Thermalquellen und ihre Dämpfe den Stein mehr an als das Holz, auf welches diefelben zum Teile eher einen konservierenden Einfluss ausüben. Die Anwendung der genannten Stoffe und Bauweisen ist somit zuweilen die einzig sachgemäße.

Trotzdem dürften, wie schon erwähnt, Beispiele von hölzernen Trinkhallen, die in künstlerisch sormaler Hinsicht als völlig gelungen bezeichnet werden könnten, schwer zu finden sein.

Deshalb mögen die Hinweise

auf die Trinkhallen in Badenweiler und Antogast, einfache Fachwerk- und Steinbauten von Eisenlohr 43), serner auf die Kauf- und Trinkhalle in Bad Liebenstein in Thüringen 44), von Hoppe erbaut, genügen. Letztere ist ziemlich reich geschnitzt

Beispiele III u. IV.

<sup>48)</sup> Siehe: Eisenlohr, F. Entwürfe von Gebäuden verschiedener Gattung etc. Hest 9 u. 10 Karlsruhe 1852.

<sup>44)</sup> Siehe: Haarmann's Zeitschr. f. Bauhdw. 1870, S. 50 u. Bl. 10.



und bildet eine etwa 60 m lange Hallenanlage, an deren Langseite sich eine Anzahl kleiner Kausläden, serner ein Raum für Molken- und Mineralwasserausschank, nebst Kasseschank, in der Mitte ein offener Saal anschließen.

Trinkhallen von Eisen oder von Stein und Eisen werden in der Regel mit Wandelbahnen verbunden; auch die formale Ausbildung ist ähnlicher Art.

52. Hallen in Eifen.

Daher kann auf die unter b mitgeteilten Beispiele, u. a. auf die neue, in Eisen und Stein konstruierte Halle in Badenweiler (Arch.: Helbling) ausmerksam gemacht werden.

53. Beifpiel V

Ein ganz aus Eisen konstruierter, zierlicher Bau ist die neue Trinkhalle in Wildbad, die nach den Plänen und unter der Leitung von v. Bok 1885 ausgesührt wurde. Fig. 4245) stellt ungesähr die Hälfte dieser Anlage dar.

Die Hallenanlage, die auf einer mit Steinbalustrade abgegrenzten Ebenung des Wildbader Parkes errichtet ist, hat die ansehnliche Länge von rund 90 m. Die 6 m weiten Wandelhallen verbinden die vorgelegten kuppelgekrönten Pavillons, die in der Mitte und an den beiden Enden angeordnet sind und zu denen einige Stusen von der Ebenung hinausstühren. Die thermale Trinkquelle besindet sich im vorderen linksseitigen Eckpavillon; sie liegt 2 m tieser, und Granitstusen sühr hinab. Im Anschluss an den rechtsseitigen Eckpavillon, in welchem eine Brunnenschale sür kaltes Trinkwasser mit Brunnensgur steht, sind die Bedürfnisanstalten angebracht. Hieran reihen sich die Verkaussbuden mit sortlausendem Wandelgang. Der Mittelbau ist aus der quadratischen Grundsorm von 8 × 8 m entwickelt und durch eine nur 3 Stusen erhöhte, 6 × 4 m messende Musiknische erweitert.

Für den in sehr schmucker Ausgestaltung durchgesührten Bau, welcher eine mannigsaltige Anwendung von Emblemen der Musik, der Wissenschaften und der Künste, sowie der Industrie und der Landwirtschaft zeigt, ist der Eisengus vom königlichen Hüttenwerke Wasseralfingen, die Zinkarbeit von Leins & Cie. in Stuttgart geliesert und ausgesührt.

Die Trinkhalle für die Helenenquelle in Bad Pyrmont ist ein kleiner, auch in Eisen ausgeführter, aber nicht mit anschließenden Wandelhallen versehener Bau und von *Queisner* entworsen (Fig. 43 u. 44 46).

Beifpiel VI.

Da die hart an der Klosterallee liegende Helenenquelle nicht verlegt werden und aus diesem Grunde die Halle nicht über der Quelle erbaut werden konnte, musste sie in der dargestellten Weise vor der Quelle angeordnet werden. Sie liegt am Eingang der Kuranlagen von hohen Bäumen umgeben, in einem besonders abgeschlossenen Kurgarten, der mit Tuffsteingrotten und reichem Blumenstor geschmückt ist. Die Gründung geschah aus Schwellrost, um den Druck auf eine möglichst große Grundssäche zu verteilen, da dies wegen der Ergiebigkeit der Quelle von Wichtigkeit war. Um jeden Zug zu vermeiden, sind die Wände, soweit es nötig erschien, mit mattem Glas verglast. Die Dächer sind mit Zinkwellblech gedeckt. Der Bau kostete rund 10000 Mark.

### β) Trinkhallen in Verbindung mit anderen Kuranstalten.

Nach dem vorhergegangenen kann ohne weiteres auf die Betrachtung einiger charakteristischer Beispiele von Trinkhallen in Verbindung mit anderen Baulichkeiten für den Kurgebrauch eingegangen und hierbei die Unterscheidung von Stein-, Holzund Eisenbau ganz fallengelassen werden, da es sich im nachsolgenden hauptsächlich um die Kennzeichnung der Gesamtanlage des Baues handelt.

55. Offene Hallen.

Eine nach vorn offene Halle ist dem Badehaus zu Ragaz vorgelegt und in Fig. 40 (S. 43) im Grundriss dargestellt. Sie dient, in Verbindung mit dem dahinter liegenden geschlossene Flurgang, zum Ausenthalt der Kurtrinkenden.

56. Beifpiel VII.

Die offene Hauptfront der Halle ist gegen Westen gerichtet. Die Abmessungen derselben sind geringer als die der übrigen Beispiele: die Länge beträgt nur 27,50 m und einschließlich der Wartesäle an den beiden Enden, die jedoch zu den Badeabteilungen gehören, 42,00 m; die Weite ist 6,50 m, die Höhe 6,00 m im Lichten. Der Raum wird von einer schlichten, auf Unterzügen ruhenden Balkendecke überspannt.

<sup>45)</sup> Faks.-Repr. nach den von Herrn Baudirektor v. Bok in Stuttgart zur Verfügung gestellten Zeichnungen.

<sup>46)</sup> Fakf.-Repr. nach: Baugwks.-Ztg. 1887, S. 204.

Im übrigen ist der Bau aus Sandstein von St. Margrethen ausgesührt und in einsacher Weise ausgestattet. Die trapezsörmige Grundgestalt des ganzen Hauses und die Einschränkung der Höse war dem Architekten (Kunkler) durch die Gestaltung der Baustelle auserlegt.

57. Geschlossene Hallen. Als Muster eines vollständig geschlossenen Baues ist die großartige Saalanlage des Friedrichsbades zu Baden-Baden, von *Dernfeld* 1871—77 erbaut, zu bezeichnen. Sie dient sowohl den Kurtrinkern, als auch den Badegästen zum Ausenthalt (siehe die Tasel bei S. 28).

Die Halle liegt im I. Obergeschoss des Badehauses, desse ganze Hauptsront sie einnimmt, und ist mit der Eintrittshalle des Erdgeschosses durch eine stattliche Treppe verbunden. Am Aufgange





derfelben befinden sich links und rechts Nischen, in denen zwei Delphine kaltes Quellwasser und Lithiumwasser in zierliche Brunnenschalen ausgießen. Die obere große Halle, die eine Gesamtlänge von  $60\,\mathrm{m}$  im Inneren hat, ist in füns zusammenhängende Abteilungen gegliedert. Der quadratische Mittelraum von  $10 \times 10\,\mathrm{m}$  Grundsläche ist mit den Sälen zu beiden Seiten, diese wieder sind mit den Galerien an den Enden je durch einen  $3\,\mathrm{m}$  weiten Bogen, der von zwei jonischen Säulen auf Postamenten getragen wird, vereinigt. Die mit Architraven überdeckten kleineren Seitenöffnungen sind durch niedrige, mit Balustern ausgesetzte Brüstungen abgeschlossen. Im mittleren Kuppelraum sprudelt das Wasser aus einer Brunnenschale hervor. Die Säle zu beiden Seiten sind mit Spiegelgewölben, die Endgalerien mit Kassettendecken, sowie einer kleinen Kuppel in der Mitte überdeckt und sämtlich mit Malereien geschmückt. Die Erhellung erfolgt teils durch ein großes Deckenlicht der Hauptkuppel, teils durch die in Uebereinstimmung mit der Achsenteilung der Säulenstellungen geordneten Bogenöffnungen. Die dadurch hervorgebrachten

Lichtgegensätze im Inneren, die kräftige Gliederung des Baues im Aeusseren bringen in Verbindung mit der Formgebung eine durchaus monumentale Wirkung hervor. Dazu trägt in nicht geringem Grade das schöne Material: der weissliche, seinkörnige Murgtalsandstein, der für Säulen, Pseiler, Bogen und sämtliche übrige Architekturteile verwendet ist, bei.

Unmittelbar an das Kurhaus angebaut ist die Trinkhalle in Bad Flinsberg, welche am anderen Ende durch das Inspektionshaus abgeschlossen ist. Fig. 24 (S. 25) zeigt den Grundriss der Halle und Fig. 45<sup>47</sup>) das Innere.

58. Beifpiel VIII.

An der geschlossenen Rückseite der Wandelbahn ist in der Mitte, dem Quellenhause gegenüber (siehe Art. 41, S. 41), das Orchester, umgeben von einer Konditorei und einer Molkenanstalt, sowie rechts und links hiervon eine Anzahl von Verkaussläden und ausreichende Aborträume angeordnet. Die Trink-





Trinkhalle zu Bad Flinsberg 47).

Arch.: Groffer.

halle ist wie das Quellenhaus in Holzarchitektur mit leichter Bemalung ausgeführt; der Fussboden ist mit Mettlacher Fliesen belegt.

In eigenartiger Weise ist in Vittel die Trinkhalle mit einer Badeanstalt zu einem gemeinsamen Bau vereinigt (Fig. 46 48).

59. Beifpiel IX.

Im Erdgeschos des zweistöckigen Baues ist nach vorn zu zwischen den beiden Quellenhäusern (siehe Art. 42, S. 42) die Trinkhalle gelegen, und zwar ist sie der Länge nach zweigeteilt; der vordere Teil ist nach vorn offen und nur durch ein leichtes Dach überdeckt; der rückwärtige Teil ist auch nach vorn zu geschlossen und reicht durch beide Geschosse hindurch. Hinter der Trinkhalle ist ein im Grundriss sechseckig gestalteter Garten gelegen, um den konzentrisch die Badezellen und die Bedürsnisräume angeordnet sind. Eine im rückwärtigen Teil achsial vorgesehene Treppe sührt nach dem Obergeschoss, das wieder Badezellen enthält.

<sup>47)</sup> Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 351.

<sup>48)</sup> Faks. Repr. nach: Planat, P. Encyclopédie de l'architecture et de la construction. Paris 1888-93. Bd. II.

## b) Wandelbahnen und Kolonnaden.

60. Aehnlichkeit mit den Trinkhallen. Die allgemeinen Gesichtspunkte der Anlage von Wandelbahnen (auch Kolonnaden, bezw. Arkaden genannt) sind zu Anfang dieses Kapitels, teilweise auch in Kap. I bereits erörtert worden. Ferner ist fast alles, was über Anordnung, Konstruktion und Gestaltung der Trinkhallen gesagt wurde, auf die Wandelbahnen anwendbar. Auch Lage und Baustelle geben keinen Anlass zu Bemerkungen, da sie, sowohl für freistehende Anlagen als für solche, die in Verbindung mit Kursaal oder Badehaus stehen, nach Massgabe der örtlichen Umstände bestimmt werden müssen.



Trinkhalle und Wannenbäder zu Vittel. Erdgeschofs 48).

61. Verschiedenheiten. Abweichungen der Anlage beider Baulichkeiten ergeben sich indes in folgenden Punkten. Während die Trinkhallen mindestens an einer Langseite, zuweilen aber ringsum geschlossen sind, werden die Wandelbahnen mitunter nach beiden Seiten geöffnet und nur mit einem leichten, stark vorspringenden Dach, um Schutz vor Regen und Sonnenstrahlen zu gewähren, versehen. Wenn indes eine Wandelbahn in kälteren, Wind und Wetter ausgesetzten Gegenden ihren Zweck vollkommen erfüllen soll, so muss sie sehr geschützt angelegt, unter Umständen, wie einige der mitgeteilten Beispiele zeigen, teilweise geschlossen sein. Anderenteils dienen mitunter blosse Laubengänge, die zu Sitzplätzen und Aussichtspunkten führen, als Ersatz der Wandelbahnen oder als Fortsetzung derselben, zum Lustwandeln der Gäste.

Auch die Grundform ist demgemäß eine höchst mannigfaltige; bogenförmige Wandelbahnen, Kolonnaden oder Laubengänge sind nicht selten und passen sich in Grundriss und Aufris den Haus- und Gartenanlagen vortrefflich an 49).

<sup>49)</sup> Siehe: Teil IV, Halbbd. 1 (Abschn. 5, Kap. 1, unter a) dieses Handbuchese.



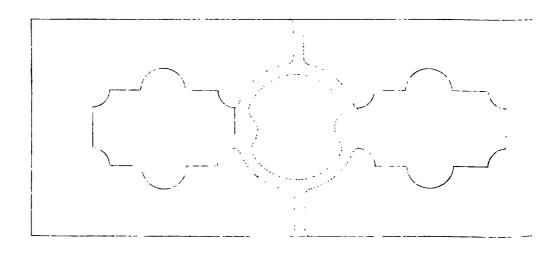





maden zu Wiesbaden.

|  |  | !      |
|--|--|--------|
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  | •      |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  | ı      |
|  |  |        |
|  |  | i<br>i |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |

Bezüglich der Größe ist zu bemerken, dass zwar die Länge der Wandelbahn naturgemäß ost eine sehr beträchtliche ist, Breite und Höhe dagegen geringer zu sein pflegen als bei den Trinkhallen.

Die nachfolgenden Beispiele, zu deren Betrachtung nunmehr übergegangen wird, geben auch in dieser Hinsicht die nötigen Anhaltspunkte.



Wandelbahn beim Elisabethenbrunnen zu Homburg v. d. Höhe 51).

1/1000 w. Gr.

Unter den freistehenden Wandelbahnen nehmen die Kolonnaden nebst Kaufläden in Wiesbaden <sup>50</sup>) die erste Stelle ein. Die nebenstehende Tasel stellt den Gesamtgrundris der großartigen Anlage dar, durch welche in der Tat eine bedeutende architektonische Wirkung erzielt wird.

62. Beifpiel I.

<sup>50)</sup> Das Kurhaus wurde 1809-10 von Zais unter Mitwirkung von v. Wollzogen, die alten Kolonnaden wurden 1825 von Zengerle erbaut.

<sup>51)</sup> Nach einer Zeichnung von + J. Mylius.

Die Kolonnaden bilden mit dem Kurhause im Hintergrunde den Abschluss eines großen Platzes, an dessen beiden Langseiten sie symmetrisch angelegt sind. Es sind in Stein ausgesührte Gebäudekörper von je 145 m Länge und 12 m Tiese. Die Kolonnaden haben eine Breite von 6,00 m, die Läden eine Tiese von ca. 4,50 m. Die Achsenweite der Säulen beträgt 2,70 m, so das je ein, zwei oder drei Interkolumnien einer Ladenbreite entsprechen. Zu diesen Einzelheiten ist erläuternd zu bemerken, das die Ausstellung der Verkaussgegenstände auf Tischen in den Kolonnaden selbst stattsindet, die Verkäuser also sich vor den Läden auf halten, was zur Lebhastigkeit des Verkehres in den Kolonnaden nicht zum wenigsten beiträgt.

Das neue Kurhaus, mit dessen Bau demnächst begonnen werden soll, wird an diesen Verhältnissen nichts ändern.





Kreuzbrunnen-Kolonnaden zu Marienbad 52).

Arch.: Mik/ch & Niedzielski.

63. Beifpiel II. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel bildet die Wandelbahn beim Elisabethenbrunnen zu Homburg v. d. H. (Fig. 47 51).

Dies ist eine offene, nur 2 Stufen über den äusseren Boden erhöhte Halle, die, ganz in Eisen konstruiert, 7m breit, 75m lang und etwa 5m hoch ist. Sie lehnt sich an den in einer Mulde besindlichen berühmten Trinkbrunnen an und sindet ihren Abschluss in einem Palmen-(Gewächs-)Hause. Da aber diese offenen Hallen ihren Reiz und eigentlichen Wert nur in der richtigen Wahl des Platzes sinden, so hat, in Erkenntnis desselben, der Brunnen seinen Zugang vom Kurhause aus durch eine über 20m breite, sechsreihige Baumallee erhalten, während die Wandelbahn auf der anderen Seite des Brunnens ihre Fortsetzung in einer großen Allee von gleicher Breite wie die Halle sindet. Der landschaftlichen Perspektive ist dadurch in jeder Beziehung Rechnung getragen.

Der Musikzeltbau, die Füll- und Lagerhäuser befinden sich in der Nähe des Elisabethenbrunnens.

<sup>52)</sup> Nach: Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 10, S. 254, 316 u. Beil. dazu: Wiener Bauten-Album, Bl. 45 u. 53.

Eine der prächtigsten Anlagen der in Rede stehenden Art sind die Kreuzbrunnen-Kolonnaden in Marienbad, welche die P. P. Prämonstratenser nach den Entwürsen von Miksch & Niedzielski 1892—93 erbauen ließen (Fig. 48 u. 49 52).

64. Beifpiel III.

Fig. 49.



Kreuzbrunnen-Kolonnaden zu Marienbad.
Innenanficht 52).

Die Kolonnade besteht aus einem in der Hauptachse angeordneten Mittelbau und aus zwei mit Kuppeln gekrönten Pavillons an den Endpunkten. Zwischen Mittelbau und Pavillons erstreckt sich die der Bodengestaltung sich anschmiegende, bogensörmig gesuhrte Halle, auf der eine durchlausende Laterne aussitzt. Den



Vorderansicht.



architektonisch hervorragendsten Teil des größtenteils in Eisenkonstruktion durchgesührten Neubaues bildet das in Fig. 48 dargestellte, zwischen breiten Marmorpseilern triumphbogenartig emporragende Mitteltor. Passender Bilderschmuck in den reich verzierten Pseilernischen und über der Bogenkrönung, serner die lichten Glasmalereien verleihen diesem Hauptbestandteil einen besonders heiteren Charakter.

Auch in den übrigen Teilen mangelt es dem Bauwerk nicht an reichem bildnerischen und malerischen Schmuck. Ein Bild von der inneren Ausgestaltung der Kolonnaden, die ebenso sorgsältig und baukunstlerisch durchdacht ist wie die äusere Erscheinung derselben, gibt Fig. 49. Damit ist augen-

und Badeanstalt zu Oeynhausen 54) Trinkhalle Wandelbahn der Badehaus

scheinlich dargetan, dass sich auch mit der Eisenkonstruktion bedeutende baukunstlerische Wirkung erzielen lässt. Die konstruktiven Elemente sind so glücklich verwertet, dass die Abmessungen der riesigen Halle keinerlei schädigende Wirkung auf den architektonischen Eindruck, den der Raum hervorbringt, ausüben.

Die Wandelbahn zu Badenweiler, ein freistehender Bau von *Helbling*, ist als Muster einer Konstruktion aus Eisen und Stein in Fig. 50 u. 51 <sup>53</sup>) in Grund und Aufris dargestellt.

Der Sockel, sowie die Pfeiler der Mittel- und Eckbauten sind aus rotem Sandstein; die Rückwand ist aus Backstein, alles übrige aus Eisen. Der Haupteingang liegt in der Mitte der Vorderfront; zwei weitere Türen befinden sich an den Schmalseiten, die, gleich wie die Vorderseite der Eckvorlagen, verglast Die leichte Gusseisenarchitektur dazwischen (zierliche Säulchen von 2,70 m Achsenweite durch Segmentbogen mit durchbrochenem Zwickelornament nebst fortlaufendem Fries überspannt und mit einem Konfolengesims bekrönt) wird in angemessener Weise durch Pfeiler mit Rustikaquadern unterbrochen. Die äußere Erscheinung des Baues erhält hierdurch eine kräftigere Massenwirkung, als ohne Anbringen der Steinpfeiler zu erlangen gewesen wäre. Die Vorlagen der Rückwand sind in Rohbau, die Flächen dazwischen geputzt und mit Malerei geschmückt.

Die in geschützter Lage errichtete Wandelbahn hat eine Länge von 45,50 m auf eine Breite von 6,50 m und eine Höhe von 6,0 m.

Von an Kur- und Badehäuser angelehnten Wandelbahnen geben die Beispiele in Kap. I genügenden Ausschluss.

Eine selbständigere Stellung nimmt die in Fig. 52 <sup>54</sup>) abgebildete Wandelbahn in Verbindung mit Trinkhalle und Badehaus zu Oeynhausen bei Rehme (Arch.: Kawe-

66. Beifpiel V.

Beispiel

IV.

ran, Cremer & Busse) ein, wenngleich erstere nur als ein Anbau des monumentalen Gesamthauses erscheint.

An der Südseite der Strasse des bekannten Solbadeortes (Nordseite des Anwesens) gelangt man in der Mitte durch einen Vorhof über zwei breite Rampen nach dem Hauptportal des Gebäudes, von da durch die von korinthischen Säulen getragenen Bogenöffnungen in Vorhalle und Rundbau. Letzterer vermittelt den Zugang nach den drei Hauptabteilungen der Gebäudegruppe. Ueber den Räumen, welche den

<sup>53)</sup> Nach den von Herrn Baudirektor † Helbling in Karlsruhe mitgeteilten Originalplänen.

<sup>84)</sup> Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1858, S. 129, Bl. 19 bis 24.

Rundbau umgeben, ist ein niedriges Halbgeschofs zur Wohnung eines Unterbeamten, zur Ausbewahrung von Leinenzeug etc. eingerichtet; es ist durch eine Wendeltreppe von der Trinkhalle aus zugänglich. Die Kellerräume dienen zum Teile zur Bereitung künstlichen Mineralwassers. Die Trinkhalle ist durch jonische Marmorsäulen in einen quadratischen Mittelraum und zwei rechteckige Seitenräume zerlegt. Zwischen den Säulen linker Hand stehen Schenktische, hinter ihnen und durch eine 2,20 m hohe, verzierte Holzwand verdeckt sind die Einrichtungen stir Bereitung der Mineralwasser, welche von hier aus an die Brunnengässe verabreicht werden.

Die Wandelbahn, 64,co m lang und 8,50 m breit, ist durch drei von korinthischen Pseilerkapitellen getragene Bogenöffnungen mit der Südseite der Trinkhalle verbunden und besteht aus einer Anzahl von Bogenstellungen, an welche sich am oberen Ende Verkaussläden nebst darüberliegenden Wohnzimmern für die Händler links und rechts anreihen.

Die Strukturteile sind aus Oberkirchner Sandstein, das Mauerwerk ist aus Ziegeln mit Mörtelputz ausgesührt. Ein Teil der Parkanlage, Fusswege, Wasserbecken, Blumenbeete, Ruhebänke und Weinlauben am Ende der Wandelbahn, Postamente für Vasen und Figuren etc. sind aus dem Grundriss in Fig. 52 ersichtlich.

Der Bau ist 1854-58; unter der Oberaussicht Kaweran's von Cremer & Busse, ausgesührt worden. Schliesslich sei noch das Kolonnadengebäude nebst Trinkhalle zu Langenschwalbach 56) als ein ebenfalls hierher gehöriges Bauwerk erwähnt.

Das Gebäude besteht aus einem Mittelbau, in dessen Geschoss sich die in Art. 39 (S. 40) erwähnte Brunnenmeisterswohnung besindet, serner aus zwei sich anschließenden Flügeln mit Verkaussläden und vier Flaschenmagazinsräumen. Die Enden der Flügel werden von je einem Pavillon stankiert. Die Trinkballe des Mittelbaues ist im Jahre 1885 zur Aussührung gelangt.

Der stellenweise sumpfige Baugrund wurde zur Sicherung der Fundamente durch Betoneinschüttung gedichtet. Für den Sockel ist Niedermendiger Basaltlava, für die Verblendung des ausgehenden Mauerwerkes sind sog. Oelsteine verwendet. Säulen und Verbindungsbogen der Hallen bestehen aus Gusseisen; das Dachgespärre über denselben ist aus Schmiedeeisen hergestellt. Der Mittelbau ist mit glattem Zinkblech auf Holzleisten, Hallen und Flaschenmagazine sind mit Wellblech eingedeckt. Sowohl die Läden als die Hallen haben, zum Schutz gegen das Aussteigen von Erdseuchtigkeit, einen Asphaltsusboden erhalten.

Das Bauwerk war zu 59000 Mark (87 Mark für 1 qm oder 13 Mark für 1 cbm) veranschlagt.

68. Schlußbemerkungen.

67. Beifpiel

VI.

Zum Schluss möge die Errichtung von Wandelbahnen und Trinkhallen als eine dankbare Aufgabe allen größeren Städten empfohlen sein. Nicht jede Stadt ist in der Lage, dem Beispiele Wiens solgend, einen Kursaal zu erbauen; dagegen ist das Bedürsnis, eine Trinkkur für diejenigen Kurbedürstigen zu ermöglichen, welche eine Badereise nicht unternehmen können, wenn auch vielleicht nicht immer ausgesprochen, doch ziemlich allgemein vorhanden. Die Anlage einer Wandelbahn an geeigneter Stelle, in einem öffentlichen Spazierweg oder in einem Stadtpark, in deren Mittelpunkte ein Musikzelt zu errichten sein würde, wäre wohl dazu berusen, einen Teil des Nutzens und der Annehmlichkeiten des Badelebens nach den Städten zu verpflanzen.

#### Literatur

über »Quellenhäuser und Trinkhallen, Wandelbahnen und Kolonnaden«.

Ausführungen und Entwürse.

SCHINKEL, C. F. Sammlung architektonischer Entwürse etc. Berlin 1823-40.

Heft 4: Der Mineral-Trinkbrunnen auf dem Friedrich Wilhelms-Platz in Aachen.

EISENLOHR, F. Entwürse von Gebäuden verschiedener Gattung. Karlsruhe 1852.

Heft 10: Trinkhalle in Antogast.

Kauf- und Trinkhalle in Bad Liebenstein. HAARMANN's Zeitschr. f. Bauhdw. 1870, S. 50.

Kunkler, J. C. Die neue Trinkhalle und Badeanstalt zu Ragatz im Kanton St. Gallen (Schweiz). Allg. Bauz. 1872, S. 183. Deutsche Bauz. 1873, S. 10.

<sup>55)</sup> Siehe: Zeitschr. f. Bauw. 1884, S. 79.

Die neue Sprudelhalle zu Karlsbad. Deutsche Bauz. 1879, S. 213.

Pavilion at Matlok. Building news, Bd. 45, S. 1022.

Kolonnadengebäude nebst Trinkhalle zu Langenschwalbach. Zeitschr. f. Bauw. 1884, S. 79.

Trinkhalle für die Helenenquelle in Bad Pyrmont. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 704.

WIETHOFF. Statistische Nachweisungen betressend die in den Jahren 1881 bis einschl. 1885 vollendeten und abgerechneten Preusisschen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abt. IV. Berlin 1892. VII bis X, C, b: Gebäude für Erholungszwecke. S. 96.

Die neuen »Kreuzbrunnen-Kolonnaden« in Marienbad. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 10, S. 254, 316 u. Beil.: Wiener Bauten-Album, Bl. 45, 53.

Neuer Kurplatz mit Wandelbahn in Bad Reinerz. Ueber Land und Meer, Bd. 72 (1893—94), S. 583.

MIKSCH & NIEDZIELSKI. Die »Marienbader Kolonnade«. Allg. Bauz. 1897, S. 13. Die Quellentempel-Konkurrenz für Giefshübel-Sauerbrunn. Der Architekt 1897, S. 25 u. Taf. 52, 53.

BAUER, L. Der Quellentempel für Giesshübel. Der Architekt 1897, S. 35 u. Tas. 71.

Wandelhalle für einen Park in New York. UHLAND'S Techn. Rundschau 1899, Gruppe II, S. 59. Milchtrinkhalle im Wiener Stadtpark. Der Architekt 1903, S. 106—110.

Die neue Milchtrinkhalle im Wiener Stadtpark. Wiener Ind.-Ztg., Jahrg. 20, S. 297 u. Taf. 73, 74. Architektonisches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 133, Bl. 4: Molkenhaus im Hospitalgarten zu Aachen; von EWERBECK.

3 168, Bl. 2: Bedeckte Halle und Balkon für Bad Ems; von JACOBSTHAL.

WULLIAM & FARGE. Le recueil d'architecture. Paris.

16º année, f. 36: Escalier et promenoir couvert à Pau; von GEISSE.

## IV. Teil, 4. Abteilung:

# GEBÄUDE FÜR ERHOLUNGS, BEHERBERGUNGS UND VEREINSZWECKE.

## 5. Abschnitt.

# Gebäude für Gesellschaften und Vereine.

69. Vorbemerkungen. Das Gesellschafts- und Vereinswesen steht mit der Kulturentwickelung und den Errungenschaften unserer Zeit im Zusammenhange und hat im Lause des XIX. Jahrhunderts dementsprechend eine ganz ausserordentliche Verbreitung und Bedeutung gewonnen. Fast alle Klassen der Bevölkerung besitzen ihre Vereine und Genossenschaften, die sich gebildet haben, um durch gemeinsames Wirken gleichgesinnter Mitglieder bestimmte Ziele zu erreichen.

Zu wirklich ersolgreichem Schaffen gehört aber vor allem die Werk- und Heimstätte: das eigene Haus. Dieses ist in den großen Städten, in den Sammelplätzen der Bevölkerung des Landes, wo die meisten Vereine ihren Wohnsitz haben, gewöhnlich schwierig zu beschaffen. Nur verhältnismäßig wenige Vereine sind in der glücklichen Lage, sich ein Gebäude zu ihrem ausschließlichen Gebrauch einzurichten. Zu den günstigeren Fällen gehört es, wenn geschlossene Gesellschaften sich wenigstens einen Teil eines Hauses für ihre Zwecke dauernd sichern können; ein anderer Teil pflegt — behus Erzielung von Erträgnissen, welche dazu beitragen, die Anlagekosten des Gebäudes zu decken — für Wohnungen, Läden und andere Geschäftsräume verwendet, wohl auch als Saalbau für öffentliche Ausstührungen, Feste und Versammlungen vermietet oder an Privatgesellschaften abgegeben zu werden.

Die meisten Vereine aber müssen selbst zur Miete wohnen, und hierbei bietet die Verbindung mehrerer Körperschaften in der Art, dass sie in demselben Hause, mitunter in ein und demselben Saale, ihre Versammlungen abhalten, manche Vorteile.

Hiermit ist bereits in allgemeinen Umrissen die Lage der Vereinshäuser unserer großen Städte gekennzeichnet. In kleineren Städten ist es naturgemäß für die Vereine leichter, ein eigenes Besitztum und Haus zu erwerben.

Die Vereinshäuser müssen sich, ihrer Bestimmung entsprechend, den Erfordernissen der Vereine, denen sie dienen, anpassen; diese aber versolgen verschiedenartige Zwecke, teils allgemeiner, teils besonderer Art, und hiernach lassen sich die diesen Zwecken dienenden Gebäude folgendermaßen einteilen:

- 1) Gebäude für gesellige Vereine und Klubhäuser;
- 2) Freimaurerlogen;

- 3) Gebäude für gewerbliche und sonstige gemeinnützige Vereine;
- 4) Gebäude für gelehrte Gesellschaften, wissenschaftliche und Kunstvereine.

Ungeachtet der großen Verschiedenheit in der Anlage der Vereinshäuser herrscht doch in manchen Punkten Uebereinstimmung; deshalb können einige der in den nachfolgenden Kapiteln gemachten Beobachtungen verallgemeinert werden.

Ferner kann bezüglich der Wahl der Baustelle ganz allgemein gesagt werden, dass dieselbe meist durch die in jedem einzelnen Falle vorliegenden Umstände von vornherein bestimmt und da, wo dem nicht so ist, in solcher Weise getroffen wird, dass Vereinshaus denjenigen Kreisen der Bevölkerung, denen seine Mitglieder angehören, möglichst leicht und bequem zugänglich ist.

Fast allen Vereinshäusern gemeinsam ist das Vorkommen von Räumen für Verabreichung von Speisen und Getränken, sei es ausschließlich für die Mitglieder der Gesellschaften, sei es zugleich oder ausserdem für Gäste im allgemeinen.

Anordnung und Einrichtung dieser Trink- und Speiseräume, gleich wie diejenige sämtlicher Bestandteile des Vereinshauses, sind in allem Wesentlichen denjenigen der im vorhergehenden Heste (Abschn. I, Kap. 3, unter b) dieses Halbbandes eingehend besprochenen Gesellschafts-, Gast- und Wirtschaftsräumen gleich. Nur die Ablegeräume, welche bei vielen Vereinshäusern eine nicht unbedeutende Rolle spielen, sind bislang noch nicht besprochen worden; doch sindet sich in Teil IV, Halbband 6, Hest 3 (Abt. VI, Abschn. 3, C, Kap.: Konzerthäuser und Saalbauten) das Ersorderliche über Abmessungen, Anlage und Einrichtung solcher Räume.

Die Besonderheiten der Anlage gehen aus der nachfolgenden Betrachtung der einzelnen Arten von Vereinshäusern hervor.

## 1. Kapitel.

# Gebäude für gesellige Vereine und Klubhäuser.

Von † Dr. Heinrich Wagner 56).

Die Unterschiede der Anlage von Gebäuden für gesellige Vereine und von Klubhäusern sind hauptsächlich in den verschiedenartigen Ansprüchen und Gepflogenheiten der einzelnen Klassen der Gesellschaft, aus denen sich die Vereine zusammensetzen, teilweise auch in örtlichen Eigentümlichkeiten zu suchen.

70. Allgemeines.

## a) Gebäude für gesellige Vereine.

Die Pflege der Geselligkeit ist es, die nach vorstehender Bezeichnung von diesen Vereinen vorzugsweise ausgeübt wird. Gerade bei uns in Deutschland und in den stammverwandten Ländern haben das gesellige Leben und das Vereinswesen, welches die Förderung des ersteren zu einer seiner Ausgaben gemacht hat, von jeher einen fruchtbaren Boden gehabt.

71. Zweck und Entstehung.

Den deutlichsten Beweis liesert die sprachliche Abstammung des Wortes, das den Begriff »geselligs feststellt. Gesell ist so viel als Mitglied der betressenden Gesellschaft oder Genossenschaft (Korporation). Den Zünsten gegenüber bestanden nämlich soziale und politische Gesellschaften unter den Geschlechtern und angesehenen Bürgern der Städte schon von srüher Zeit her; in Franksurt a. M. 57) z. B. schon seit dem

<sup>56)</sup> In der vorliegenden 3. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Nach: CORNILL, O. Neujahrsblatt des Vereins für Geschichte und Altertumskunde zu Frankfurt a. M. für das Jahr 1871. Frankfurt a. M. 1871. S. 2.

XIV. Jahrhundert besonders die Gesellschaften Limpurg, Frauenstein, Löwenstein und Laderam. Unter diesen behauptete die erstere von jeher den ersten Rang, da sie aus Angehörigen adeliger Geschlechter und alter Patriziersamilien bestand. In der Gesellschaft Frauenstein besanden sich vorwiegend die angesehenen und reichen Kausseute. Die Gesellschaften Löwenstein und Laderam bestanden nicht so lange wie die beiden anderen. Die Namen hatten die Gesellschaften von den Häusern angenommen, in denen sie ihre Zusammenkunste hielten.

72. Entwickelung. Aehnliche Verhältnisse bestanden an anderen Orten, und daraus geht hervor, dass in den alten Zeiten diese Gesellschaften die Standesvorrechte ihrer Mitglieder auf das strengste gewahrt haben. Auch bei den geselligen Vereinen von heute, die sich teils seit Ende des XVIII., teils seit Ansang des XIX. Jahrhunderts überall gebildet haben, sind die Klassenunterschiede keineswegs verwischt. Für die Entstehung und Entwickelung unserer Vereine war das Leben in den zahlreichen kleinen Residenzstädten, das mitunter gar sehr der Anregung bedurste, ganz günstig, obgleich ansangs noch sehr einsache, zum Teile höchst eigentümliche Zustände herrschten.

Dies zeigt u. a. die Geschichte der Museumsgesellschaft in Stuttgart 58), die aus einem seit 1784 bestehenden Leseinstitut hervorging. Mit letzterem war schon zu jener frühen Zeit die Veranstaltung geselliger Vergnügungen verbunden; doch scheint die Gesellschaft in der Entwickelung allmählich zurückgegangen zu sein. Denn 1804 bestand sie nur noch aus 80 Mitgliedern, welche einen Saal mit einem Nebenzimmer gemietet hatten, worin 8 Lesetische mit ebenso vielen Talglichtern erhellt waren und etwa 25 Stühle die ganze Einrichtung bildeten. Seit 1807 machten sich die Bestrebungen einer Resormpartei geltend, die Neuerungen und Verbesserungen verlangte, sum auch von dieser Seite eine gunstige Opinion für die nunmehrige königliche Haupt- und Residenzstadt im Auslande zu fixieren«. Als es diesen Kreisen endlich gelang, ihre Ideen durchzusetzen, nahm die Gesellschaft einen raschen Ausschwung. Sie führte von da an den Namen » Museum«; Mitglieder aus den besten Kreisen der Residenz schlossen sich an; Subskriptionsbälle und Konzerte wurden abgebalten, wobei jedoch »Frauenzimmer, welche die Konfirmation noch nicht überstanden hätten, nicht erscheinen follten«. Anordnung, Programm und Eintrittsgelder wurden von der Polizei vorgeschrieben. Schon beschäftigte sich die Museumsgesellschaft mit dem Gedanken der Erwerbung eines eigenen Hauses; da traf sie plötzlich, wie ein Schlag aus heiterem Himmel, am 26. Februar 1808 ein mittels sofortiger Schließung der Wirtschafts- und Konversationszimmer vollzogener allerhöchster Befehl, weil sas Institut eine ganz andere Wendung genommen habe, nicht mehr literarische »Beschäftigung, sondern Spiel, Tanz und Essgelag sein Zweck sei, ja selbst mittels Zusammenschießung sansehnlicher Summen die Erbauung eines eigenen Hauses beabsichtigt werde und hierdurch Familienväter saus den Kanzleien, aus der Kauf- und Handelsschaft, aus der Klasse der höheren Staatsdiener zu einem »Aufwande verleitet werden, welcher offenbar mit den mehr oder weniger eingeschränkten Vermögens-»mitteln in keinem Verhältnis stehe«.

Es blieb bei dem erlassenen Verbote, bis 1815 den Museumsmitgliedern wieder gestattet wurde, zu musikalischen Unterhaltungen ohne Tanz, sowie zu erlaubten Spielen sich zu vereinigen und in ihren Räumen Erfrischungen verabreichen zu lassen. Im nächsten Jahre — König Wilhelm hatte die Regierung angetreten — ersolgte der Ankauf des alten Museumshauses in der Kanzleistrasse, und schon 1818 konnte der unterdes neu erbaute Festsaal mit einem solennen Maskenballe, an dem auch der König und seine Gemahlin teilnahmen, erössnet werden. Von dieser Zeit an hat sich die Gesellschaft einer stetigen Weiterentwickelung zu ersreuen gehabt und besitzt nunmehr ein im Anschluss an jenes alte Gebäude 1872—75 von Wagner & Walter errichtetes neues stattliches Haus 59), ausserdem einen großen Garten mit prächtiger Aussicht und besonderem Gesellschaftshaus, die sog. »Silberburg«, die sür Sommervergnügungen dienen.

Aehnlich wie in Stuttgart mag in anderen süddeutschen Residenzstädten das Vereinsleben sich entwickelt haben. In Karlsruhe wurde schon 1813 von Weinbrenner das dortige »Museum« und nach dessen Vorbild in Darmstadt 1816 von Moller das Haus der »Vereinigten Gesellschaft« erbaut. Letzteres wurde in dem nach guter alter Sitte beim Richtsest vorgetragenen Zimmermannsspruch als »Schule der seinen Geselligkeit« bezeichnet.

<sup>58)</sup> Nach: Schwäbische Kronik, des Schwabischen Merkurs zweite Abteilung. Stuttgart 1876. Nr. 29, S. 22.

<sup>59)</sup> Siehe: Deutsche Bauz. 1873, S. 67 u. 1875, S. 443. — Deutsches Bauhandbuch. Bd. II, Teil 2. Berlin 1884. S. 760. — Architektonische Studien. Veröffentlichung vom Architektenverein am Kgl. Polytechnikum in Stuttgart. Hest 58, Bl. 5.

Außer der mehr erwähnten, in Süddeutschland üblichen Benennung »Museum« und dem häufig vorkommenden Namen »Kasino« werden vielfach auch andere Bezeichnungen für das Vereins- oder Gesellschaftshaus, als »Ressource«, »Harmonie«, »Union«, »Erholung«, »Eintracht« etc., gebraucht.

Wie indes auch diese Heimstätten der Geselligkeit und des Frohsinnes heißen mögen, so haben doch die zunächst in Rede stehenden Vereinshäuser das Gemeinsame, dass etwaige Beruss oder Fachangelegenheiten der Mitglieder wenig oder gar nicht hervortreten, vielmehr das Abhalten von Konzerten, Bällen und anderen Festlichkeiten, welche unter Beteiligung der Damen stattsinden, eine Hauptbedingung bildet. Dies ist für die bauliche Anlage und das Raumerfordernis des Gebäudes von ausschlaggebender Bedeutung.

73. Hauptbedingung.

Hieraus geht hervor, dass in den Häusern der geselligen Vereine vor allem vorhanden zu sein pslegen:

Räumliche Erfordernisse.

- 1) Festräume, bestehend aus:
  - α) einem Konzert- und Ballsaal, mit anschließendem Damensalon und zugehörigen Nebenräumen; in kleineren Anlagen sehlt bisweilen dieser Festsaal;
  - β) einem zweiten kleineren Saal, zugleich Speisesaal mit Anrichte;
     zuweilen kommen hinzu
  - γ) Salons oder Konversationszimmer, die teils bei größeren Festlichkeiten mitbenutzt, teils an kleinere, geschlossene Gesellschaften abgegeben werden:
  - δ) Flursaal oder Vorzimmer, sowie die erforderlichen Kleiderablagen für Damen und Herren, die in getrennter Lage und in Verbindung mit Wasch- und Bedürsnisräumen anzuordnen sind.

Weitere Bestandteile sind:

- 2) Erholungsräume, und zwar:
  - s) Lesezimmer und Bibliothek, zuweilen mit Bücherabgaberaum;
  - (3) Billardzimmer;
  - η) Kartenspielzimmer;
  - 3) Kegelbahn.
- 3) Bewirtungsräume, teils ausschließlich für Vereinsmitglieder, teils für andere Gäste bestimmt:
  - t) Speise und Trinkstuben, Restaurationssaal; in Verbindung damit, zuweilen
  - n) Garten mit Gasträumen im Freien, Hallen, Terrassen etc.;
  - λ) Hauswirtschaftsräume von angemessener Ausdehnung.

Die Keller find mitunter von namhafter Bedeutung, befonders dann, wenn große Weinvorräte von der Gesellschaft in Selbstverwaltung angekauft, gelagert und verkauft werden.

Sowohl für die Erholungs-, als auch für die Bewirtungsräume unter 2 und 3 sind besondere Kleiderablagen, Wasch- und Bedürfnisräume anzuordnen.

- 4) Verwaltungsräume:
  - μ) Sitzungszimmer des Vereinsvorstandes;
  - v) Zimmer für den Hausmeister (auch Hausverwalter, Kustos etc. genannt);
  - ξ) Torwartzimmer oder Pförtnerstube.

#### Erforderlich sind endlich noch

- 5) Vor- und Verbindungsräume, Neben- und Diensträume, als:
  - o) Unterfahrt oder Auffahrt, Eingangshalle oder Flursaal, Gänge, Hauptund Nebentreppen;
  - π) Wohnungen für Wirt, Hausmeister, Dienerschaft etc.

Innerhalb des im vorstehenden geschaffenen Rahmens können Zahl und Größe der Räume je nach Umständen entsprechend eingeschränkt oder ausgedehnt werden. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal der in Rede stehenden Gattung von Vereinshäusern im Vergleich mit anderen bleibt aber immer das Vorkommen der unter  $\alpha$  bis  $\delta$  genannten Festräume.

75. Verteilung der Räume. Die meisten Gesellschaften haben ihren Sitz im Inneren der Stadt; auch nehmen die für ihre Zwecke erforderlichen Räume nach dem vorhergehenden, selbst bei

kleiner Anlage, eine folche Ausdehnung an, dass die an verkehrsreichen oder vornehmen Strassen und Plätzen gelegenen Vereinshäuser in der Regel zweigeschossig, mitunter dreigeschossig errichtet werden müssen. Die Festräume liegen dann nicht, wie bei vielen anderen Saalbauten und Gesellschaftshäusern. im Erdgeschofs, sondern bilden naturgemäs das über dem letzteren gelegene Hauptgeschoss. Die Bewirtungsfäle, sowie ein Teil der Erholungsräume pflegen im Erdgeschoss, die übrigen Räume teils in diesem, teils in den anderen Geschossen zweckentsprechend untergebracht und in solcher Weise verteilt zu werden, dass die Benutzung der verschiedenen Gruppen von Gemächern ohne gegenseitige Störung der Besucher geschehen kann. Das etwaige Hinzufügen von Sälen für öffentliche Zwecke, Verkaufsläden etc. ist der gleichen Bedingung unterworfen und beeinflusst Verteilung und Anordnung der Räume.

Anders erscheint die Raumverteilung, wenn der Festsaal sehlt; doch sindet man auch in diesem Falle meist auch zweigeschossige Anlagen, um keine zu große Grundsläche in Anspruch zu nehmen.

Für Vereinshäuser ohne Festräume sei eine kleinere und eine größere Anlage vorgeführt. Zunächst

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Fig. 53.

Kasino der »Akademischen Gesellschaft vom Deutschen Hause« zu Eberswalde.

Erdgeschoss 60). — 1/500 w. Gr. Arch.; Jacob.

das Kasino der »Akademischen Gesellschaft vom Deutschen Hause« zu Eberswalde, welches 1892—93 nach Jacob's Entwürsen erbaut worden ist (Fig. 53 60).

Es steht vor den Toren der Stadt an einer Berglehne, mehrere Meter über der vorbeistührenden Promenade. Die geringe Breite des Bauplatzes bedingte eine gedrängte Grundrissanordnung und die Schaffung von Keller-, Erd- und Obergeschoss. Im Kellergeschoss sind die Hauswirtschaftsräume und die Wohnung des Hausmeisters untergebracht; das Erdgeschoss enthält die aus Fig. 53 ersichtlichen Räume; die Zimmer im Ober-, bezw. Dachgeschoss bilden einige Wohnungen für aktive Mitglieder der Gesellschaft. Der im Erdgeschoss gelegene, 5,40 m hohe Kneipsaal ist mit dem daranstossenden Gesellschaftszimmer durch eine Schiebetür verbunden, um bei größeren Festen über einen größeren Raum zu verfügen.

Das Gebäude ist an drei Seiten von einem prächtigen, hundertjährigen Buchen- und Kiefernwald umgeben. Dementsprechend wurden die Aussenseiten durch weise Putzstächen über dem aus roten Back-

76. Häufer ohne Festsaal: Beispiel I.

<sup>60)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1894, S. 1.

steinen ausgesührten Sockel, dunkelbraunes Holzwerk, roten Kunstsandstein und rotes Ziegeldach sarbig reich belebt. Die beiden Hauptsäle gehören der stillssischen Behandlung nach der deutschen Renaissance in einsacher Formgebung an, während das Spielzimmer gotisch durchgebildet ist. — Die Baukosten beliesen sich auf rund 32 000 Mark <sup>61</sup>).

Die Gesellschaft »Museum« zu Bremen liess ihr früheres Vereinshaus 1874 von Müller umbauen. Seine jetzige Grundrisgestaltung ergibt sich aus Fig. 54 u. 55 62).

77. Beifpiel

Dieses Gebäude liegt an der Ecke des Domhoses und des Schlüsselkorbs und ist als Putzbau in venezianischer Renaissance ausgesührt. Die beiden Hauptgeschosse enthalten die durch Fig. 54 u. 55 veranschaulichten Räume, das Kellergeschoss die Wirtschaftsräume und die sur Heizung und Lüstung ersorderlichen Anlagen. In dem durch Dachlicht erhellten Treppenhaus besindet sich eine Marmortreppe, die an drei Seiten von einem Flurgang umgeben ist; hierdurch sind die sämtlichen Räume des Obergeschosses unmittelbar zugänglich 62).



Bei Gefellschaftshäusern, welche einen großen Festsaal, unter Umständen noch andere Festräume besitzen, lassen sich je nach Lage und Anordnung dieser Festräume, insbesondere derjenigen des großen Saales, verschiedene Grundrisstypen unterscheiden, welche wohl bei verwandten Gebäudearten, gleichwie bei anderen Vereinshäusern vorkommen, zu deren Kennzeichnung aber die nachfolgenden Beispiele besonders geeignet erscheinen. Hierbei kann zugleich die Betrachtung der

Anlage im einzelnen vorgenommen werden.

Als einfachste und knappste Grundrissanordnung kann diejenige bezeichnet werden, wobei der Saal, der nahezu die eine Hälfte der Grundrissigur einnimmt, mit den übrigen Festräumen ein Huseisen bildet, zwischen dessen Armen Haupttreppe

78. Häufer mit Festräumen : Typus

<sup>61)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1894, S. 1.

<sup>62)</sup> Nach: Bremen und seine Bauten. Bremen 1900. S. 310.

und Flursaal liegen. Die Achse dieser Vorräume ist senkrecht zur Saalachse und zu dem in der Mitte der Langseite des Hauses besindlichen Eingangsslur gerichtet.

Diesen Typus zeigt das 1881—82 von Lender erbaute »Zivilkasino« zu Strassburg (Fig. 56 bis 5883).



Zivilkasino zu Strassburg 63).

Arch.: Lender.

Außer den in den beiden Grundrissen angegebenen Räumen enthält das Gebäude im Sockelgeschoss rechts vom Eingang eine große Pförtnerstube, links ein Wirtschaftszimmer, außerdem Keller, Küche und Zubehör; im Kniestock befindet sich die Wohnung des Restaurateurs, von 3,50 m lichter Höhe. Erdgeschoss und Hauptgeschoss haben einschließlich Gebälk eine Höhe von 5,00 m; der Festsaal hat durch Hinzuziehen des Kniestockes 7,50 m lichte Höhe, das Untergeschoss eine solche von 3,20 m erhalten; die Sockelhöhe über der Erde beträgt 2,60 m. Die Decke des Gesellschafts- und Billardsaales ist in Tannenholz und von der

Gebälkkonstruktion getrennt hergestellt, um bei Bällen, Konzerten und anderen Festlichkeiten die Verbreitung des Tones möglichst zu verhindern, was in Wirklichkeit ziemlich vollständig erreicht worden ist.

Der Fassadensockel, gleichwie fämtliche Treppenstufen sind von rotem Vogesensandstein, die Strukturteile der oberen Geschosse von warmgelbem Sandstein aus Bitsch in Lothringen, die Fassadenslächen aus ledergelben Blendsteinen von Holzmann & Co. in Franksurt a. M., fämtliche Scheidewände im Inneren aus Backsteinen hergestellt.

Die Baukosten des Hauses samt Terrasse beliesen sich auf 108000 Mark und, einschließlich Gaskronen und Mo-



Lageplan zu Fig. 56 u. 57 63). 1/1000 w. Gr.

biliareinrichtung, auf 122000 Mark, also bei 470 qm überbauter Grundfläche auf rund 230 Mark, bezw. 260 Mark für das Quadr.-Meter. Die Erwerbung des Bauplatzes beanspruchte 72000 Mark, Zinsen und Unkosten weitere 6000 Mark, so dass der Gesamtauswand rund 200000 Mark betrug.

Fig. 58 zeigt den Lageplan des ganzen Anwesens.

<sup>63)</sup> Nach den von Herrn Direktor und Architekt II. Lender in Heidelberg freundlichst mitgeteilten Originalplänen.

Eine ähnliche Grundrisanordnung ist dem in Art. 141 zu besprechenden »Kaufmännischen Vereinshaus« zu Leipzig (Arch.: *Grimm*), serner dem Logengebäude zu Schneeberg i. S. (Arch.: *Prischmann* 64) u. a. zu Grunde gelegt.





Die weitaus am häufigsten vorkommende, für größere Gebäudeanlagen sehr geeignete Grundrissanordnung kennzeichnet sich durch eine im wesentlichen symmetrische äußere Erscheinung des Hauses; den Mittelbau desselben bilden Festsaal

<sup>79.</sup> Typus II.

und Vorsaal; hieran sind, mit paralleler Achsenrichtung, einerseits Speisesaal mit Nebenräumen, andererseits die übrigen Gesellschafts- und Vorräume angereiht.

Diesen Grundrisstypus zeigen u. a. das Kasino im Augarten zu Brünn (1855 von L. v. Förster erbaut 65), das Kasino zu Saarbrücken (1865—66 von Raschdorff



Neues Motivhaus zu Charlottenburg 68).

Arch.: Reimer & Körte.

erbaut 66), sowie mehrere der in Teil IV, Halbband 6, Heft 3 dieses »Handbuches« (Abt. VI, Abschn. 3, C) noch zu besprechenden Konzerthäuser und Saalbauten.

Als erstes Beispiel diene das zweigeschossige Vereinshaus »Kasino« in Wiesbaden (Fig. 59 u. 60<sup>67</sup>), das 1872—73 von *Bogler* auf der Baustelle, welche die Gebäude des früheren Kasinos einnahmen, in der Friedrichsstraße erbaut wurde.

Das I. Obergeschoss umsasst die ansehnlichen Festräume, bestehend aus: dem großen Saal,  $22 \, \text{m}$  lang,  $15 \, \text{m}$  breit und  $10 \, \text{m}$  hoch; dem Vorsaal,  $15 \, \text{m}$  lang,  $9 \, \text{m}$  breit und  $5,80 \, \text{m}$  hoch, mit darüber liegender großer

<sup>65)</sup> Siehe: Allg. Bauz. 1855, S. 198 u. Bl. 707 bis 712.

<sup>66)</sup> Siehe: Zeitschr. f. Bauw. 1869, S. 193 u. Bl. 28 bis 30.

<sup>67)</sup> Nach den von Herrn Architekten Bogler in Wiesbaden freundlichst mitgeteilten Originalplänen.

<sup>68)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1903, S. 124.

Orchestergalerie; den Speisesälen, zusammen 25,50 m lang, 7,00 m breit und 5,80 m hoch, mit Anrichte und Laustreppe; dem Damenzimmer mit Zubehör nach der Rückseite und Musiksalon nach der Vorderseite, dazwischen Nebentreppe, Flurhalle, Haupttreppe und Herrenaborte, durch den Flurgang untereinander in Verbindung gesetzt. Die Kleiderablage bildet einen besonderen Anbau an die Flurhalle.

Unmittelbar darunter im Erdgeschoss befinden sich Ansahrt und Eintrittshalle, mittels deren man zu einem quer unter dem großen Saal angeordneten Flurgang gelangt, der einerseits zu den Spielsälen, andererseits durch Kleiderablage und Büsett zu dem nach dem Garten geöffneten Restaurations- und Gesellschaftssaal suhrt. Vom Ende des Ganges aus gelangt man in den Billardsaal. Das kleine Vorstandszimmer an der Rückseite des Hauses hat einen besonderen Zugang vom Vorplatz der Nebentreppe und steht ausserdem mit dem Gesellschaftssaal in unmittelbarer Verbindung. Ein weiteres kleines Billardzimmer und ein Lesezimmer liegen an den entsprechenden Ecken der Eingangsseite und sind, gleichwie die Herrenaborte, von dem längs der Haupttreppe angeordneten Flurgang aus zugänglich. Die Höhe des Erdgeschosses beträgt 5,80 m.

Ueber dem Vorsaal des Hauptgeschosses, in dem mit einem II. Obergeschoss versehenen Mittelbau, besindet sich ausser der schon erwähnten Orchestergalerie die Wohnung des Hausmeisters. Das Sockelgeschoss enthält die Küchen- und Kellerräume, auch die Heizösen der Feuerlustheizung, mittels deren die Kasinoräume erwärmt werden.

Das in Putzbau ausgeführte Hauptgebäude beanspruchte eine Bausumme von rund 240000 Mark oder 200 Mark für das Quadr.-Meter ohne innere Einrichtung und Mobiliar.

Als zweites Beispiel sei das neue »Motivhaus« zu Charlottenburg vorgeführt, welches ungeachtet seiner unregelmässig gesormten Grundrissgestalt in diesen Typus einzureihen ist. Es ist an der Hardenbergstrasse nach den Plänen von Reimer & Körte 1901—02 ausgesührt, nachdem vorher (1900) ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben worden war, aus dem Roensch als Sieger hervorging.

Die spitzwinkelige Form des 856 qm großen Grundstückes einerseits und die baupolizeilichen Vorschriften andererseits, durch welche ein innerer Hof von 80 qm Grundstäche bedingt war, bereiteten der Grundrisslösung große Schwierigkeiten. Bestimmend war serner der sür die großen Vereinssestlichkeiten verlangte Saal mit Nebensälen, der zur Ausnahme von 220 bis 250 an Taseln sitzenden Personen zu bemessen war; serner sollte in allen Stockwerken der Anrichteraum so gelegt werden, dass von ihm aus alle Räume möglichst unmittelbar bedient werden können.

Fig. 61 bis 63 <sup>68</sup>) zeigen, in welcher Weise die schwierige Ausgabe gelöst worden ist. Das Gebäude besteht aus Keller-, Erd-, 3 Obergeschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss. Der große Saal (11 × 22 m) wurde nach der Knesebeckstrasse in das II. Obergeschoss (Fig. 62) verlegt und reicht in das III. Obergeschoss (Fig. 63) hinein; ihm schließen sich zwei geräumige Säle an der nordwestlichen Schmalseite an. Die Mitte der der Fensterwand gegenüberliegenden Langseite öffnet sich in den großen Anrichteraum, über dem die Musikloge gelegen ist.

Die Raumanordnung im II. Obergeschoss war massgebend für die darüber und darunter besindlichen Stockwerke. Den Festräumen des ersteren entsprechen im Erdgeschoss die Räume einer öffentlichen Gastwirtschaft; die gemeinsame Küche und die Wirtschaftsräume liegen zweckmäsig im I. Obergeschoss, während die wertvolle Ecke des letzteren zu einer Weinwirtschaft ausgenutzt ist. Das Dachgeschoss (Fig. 61) wird sast ganz für die eigentlichen Vereinsräume in Anspruch genommen.

Der Bau ist in Wänden und Decken durchweg massiv hergestellt; die Fusböden bestehen aus Zementestrich mit Linoleumbelag, in den Festräumen aus amerikanischem Ahornstabsussboden. Die Fassaden sind im wesentlichen in Putzbau ausgesührt; nur der Sockel ist in Granit, das Portal und die Hauptgesimse sind in Sandstein hergestellt. Die Erwärmung geschieht durch eine Niederdruck-Dampsheizung für Dauerbetrieb und die Erhellung mittels Milleniumlicht.

Die Baukosten belausen sich, einschließlich der Einsriedigung des Vorgartens und der Besestigung der Bürgersteige, auf etwa 450000 Mark; für die innere Einrichtung waren 80000 Mark ersorderlich 69).

Eine weitere Entwickelung der Grundrissanordnung entsteht, wenn die Festsäle nicht unmittelbar, sondern mittels Flursaal, Gänge und Treppenhaus in geeigneter Weise verbunden, im übrigen ähnlich wie in Typus II nach parallelen oder senkrecht zueinander gerichteten Achsen geordnet sind. Die kleineren Gesellschaftsräume werden den örtlichen Umständen, der Gestaltung der Baustelle etc. entsprechend, angereiht.

80. Typus III. In klarer und schöner Weise erscheint dieser Typus in den Grundrissen der »Harmonie« zu Heilbronn (Fig. 64 u. 65 70), von Reinhardt erbaut, durchgeführt.

Die Saalanlage ist im Aeusseren durch den basilikalen Ausbau, sowie durch die krästigen Mittelvorlagen in den Stirnseiten des Hauses ausgedrückt. Der große Saal hat eine Bodensläche von 330 qm, der kleine Saal eine solche von 153 qm; die lichte Höhe beträgt 11 m, bezw. 10 m. Beide Säle haben eine Orchestergalerie, ersterer über dem Vorsaal, letzterer über der Loggia erhalten. Die rückwärts



Fig. 65.

Probe-Zimmer

Wirthschafts

Garderobe

Vestious

Salon

Zimmer

Ueffentl Wirth - schaft

Erdgeschofs.

Gesellschaftshaus der »Harmonie« in Heilbronn 70).

Arch.: Reinhardt.

1:500

liegenden, die ganze hintere Langseite einnehmenden Nebenzimmer sind viel niedriger als die vorderen Gesellschaftsräume, so dass über jenen die Wohnungen für Wirt und Hausmeister, je mit abgeschlossenem Gange, untergebracht werden konnten.

Das Erdgeschoss, einschließlich Gebälk 5m hoch, zerfällt in zwei getrennte Hälsten; die eine derselben enthält die gegen den anstossenden Garten mittels einer Halle geöffneten Erholungsräume der

<sup>70)</sup> Nach: Allg. Bauz. 1880, S. 8 u. Bl. 1 bis 3.

Gesellschaft, die andere die gegen die Nachbargrenze zu gelegenen, von der Untersahrt aus zugänglichen öffentlichen Wirtschaftsräume, ausserdem Hauptablegeraum, Probezimmer und Aborte, die vom Flursaal und von der Eingangshalle aus betreten werden. Diese liegen inmitten der ganzen Anlage und stehen durch die Haupttreppe, sowie die anschließenden Galerien mit den Fest- und Gesellschaftsräumen in bequemer Verbindung. Die Durchführung der vier Fensterachsen in der Rücklage der vorderen Langseite, im Hauptgeschoss und Erdgeschoss, bedingte die Anordnung zweier symmetrischer Eingangstüren, an Stelle deren ein Mittelportal zur Auszeichnung der Hauptachse vorzuziehen gewesen wäre.

In dem nur wenig über dem Erdboden erhöhten Sockel- und Kellergeschoss sind die Hauswirtschaftsräume, die Kammern für Feuerlustheizung etc. untergebracht.

Die Hauptstrukturteile der äußeren Architektur sind aus schönem Heilbronner Sandstein, die großen und kleinen Giebelfelder aus Zementguss, die Eckauffätze und bekrönenden Adler der Vorlagen aus Zinkguís, das Mauerwerk im Aeusseren und Inneren aus Backstein mit Putz hergestellt.

Der Bau ist im Spätherbst 1875 begonnen und zu Anfang 1878 der Benutzung übergeben worden. Die Gesamtbaukosten (ohne Architektenhonorar) betrugen 306764 Mark; hiernach berechnet sich, bei



Militär-Kasino zu Stettin 75). Entworfen von der Königl. Fortifikation in Stettin.

1336 qm überbauter Grundfläche und 19515 cbm Rauminhalt (von Sockelunterkante bis Oberkante des obersten Hauptgesimses gemessen), das Quadr.-Meter zu rund 230 Mark, das Kub.-Meter zu 15,72 Mark.

Nach demselben Grundristypus sind u. a. der Plan des in Kap. 4 (unter b) mitgeteilten Architekten-Vereinshauses in Berlin (Arch.: Titz, Ende & Boeckmann), das auf links und rechts angebauter, ziemlich beengter Bauftelle steht, ferner die im gleichen Kapitel (unter c) beschriebene Anlage des Künstlerhauses in Wien (Arch.: Weber) und des Kasinogebäudes in Karlstadt i. S. (Arch.: Turner 11) gebildet.

Als andere häufig vorkommende Grundrissbildungen mögen diejenigen in 1-, 1- und 1-Form, unter Hinweis auf die nachfolgenden Beispiele, kurz hervor- IV, V u. VI. gehoben werden. Der Saal bildet hierbei den mittleren, bezw. den feitlichen Teil; dementsprechend sind Eingang und Vorräume entweder in der Hauptachse der Vorderfront oder an der Ecke derfelben angeordnet.

81.

<sup>71)</sup> Siehe: Allg. Bauz. 1882, Bl. 10 bis 12.

Fig. 67.



Erdgeschoss.

Kasino der Gesellschaft

Die 1-Form zeigen z. B. das Marine-Kasino in Pola (Arch.: Adam 72), sowie das Gesellschaftshaus der »Concordia« in Hagen (Arch.: Henke 78); die 1-Form ist dem für dasselbe Gesellschaftshaus zu Hagen entworsenen, aber nicht ausgesührten Plane Ende's 74), serner dem in Kap. 4 (unter c) besprochenen Kunstvereinshaus zu Kassel (Arch.: Scholtz) und dem Gesellschaftshause der Georgs-Marien-Hütte bei Osnabrück (in Kap. 3, unter d beschrieben) zu Grunde gelegt.

Als eine unter diese Typen zu reihende Anlage in u-Form wird in Fig. 66 75)

<sup>72)</sup> Siehe: Zeitschr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1871, S. 544 u. Bl. 9.

<sup>78)</sup> Siehe: Zeitschr. f. Bauhdw. 1863, S. 155 u. Bl. 22.

<sup>74)</sup> Siehe: Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1862, S. 10 u. Bl. 5 u. 6.

<sup>75)</sup> Nach: Deutsche Bauz. 1871, S. 289 u. 393.

der Grundriss des Militär-Kasinos zu Stettin mitgeteilt. Es dient zugleich als Beispiel dieser eigenartigen, einen Bestandteil vieler Kasernen bildenden Offizierskasinos.

Die Kasinoräume bestehen aus I Festsaal und 7 großen Gesellschaftszimmern mit den nötigen Neben- und Vorräumen und nehmen das ganze Hauptgeschoss des Gebäudes ein. Der Saal, 22,60 m lang, 12,50 m breit und 9,40 m hoch, ist zweigeschossig und mit umlausenden Galerien ausgebildet; die Decke ist kassettiert. Der übrige Teil des II. Obergeschosses, gleichwie das Erdgeschoss, enthalten die Mannschaftszimmer. Im Kellergeschoss liegen die Hauswirtschaftsräume, sowie die Heizkammer für die Feuerlustheizung des Saales. Die in der Mittellinie des Gebäudes gelegene Haupttreppe sührt zu den Kasinoräumen und endigt im I. Obergeschoss.

Das 1869—70 in Backsteinrohbau, in gelben Birkenwerder Verblendsteinen und Terrakotten ausgesührte Gebäude wurde s. Z. seitens der Königl. Fortifikation in Stettin entworsen und im bautechnischen Bureau des Kriegsministeriums bearbeitet.

Die Baukosten für Kaserne und Militärkasino berechnen sich zu 210 Mark für das Quadr.-Meter und 8,6 Mark für das Kub.-Meter.



»Verein« zu Krefeld 77).

Weniger häufig find die ausschließlich den Zwecken der Militär-Kasinos dienenden selbständigen Gebäude, die in allem Wesentlichen mit den Häusern der geselligen Vereine übereinstimmen.

In letzter Reihe sind die mehr oder weniger unregelmässigen Grundrissbildungen zu nennen, die in Anordnung und Gruppierung der Räume teils dem einen, teils dem anderen der vorbesprochenen Typen ähnlich sind.

Bei den durch die Zerteilung und Gestalt der Grundstücke bedingten, oft sehr eingeengten städtischen Anlagen pflegen die Säle im Hinterlande der Baustelle untergebracht zu werden, und die Eigentümlichkeiten und Schwierigkeiten der Ausgabe

82. Unregelmäfsige Grundriffe. geben, gleichwie bei manchen anderen Gebäudearten 76), Anlass zu höchst lehrreichen, eigenartigen Lösungen.

Eine beinahe ganz regelmässige, in **T**-Form entwickelte Anlage zeigt das Kasino der Gesellschaft »Verein« zu Kreseld (Fig. 67 u. 68 77), entworsen von Giese und von ihm in Gemeinschaft mit Deckers ausgesührt.

Der Grundrifs des Gebäudes ist in äuserst geschickter Weise der beschränkten, an zwei Strassenzüge grenzenden Baustelle angepasst. Sie ist an der Hauptstront am Ostwall durch die beiden Nachbarhäuser eingeengt, nach hinten aber beträchtlich erweitert. Infolgedessen wurden die Säle, welche teils vom Garten, teils von der St. Antonsstrasse aus erhellt sind, im rückwärtigen Teile des Anwesens, die Gesellschaftszimmer, Bibliothek, Sitzungszimmer und Eingangshalle an der Vorderfront am Ostwall und zwischen diesen Räumen die Treppen, Flure und Bedürsnisräume im Lichthof angeordnet. Die Verbindung ist sowohl im Hauptgeschos, als im Erdgeschoss durch breite, längs des Festsales und darunter liegenden Sommersales angereihte Quergalerien, sowie durch die Flurhallen und die hinter der Haupttreppe besindlichen Dienststure bewerkstelligt. Küche und Zubehör liegen nicht minder vorteilhaft für die Bewirtung der Gäste im Sommersal und Speisesal als derjenigen im Garten. Ein besonders eingesriedigter Küchenhof und die Räume eines zweigeschossigen Anbaues dienen zur Vervollständigung der Hauswirtschaftsräume.

Der Festsaal hat eine lichte Höhe von 9,50 m, die übrigen Säle haben eine solche von 5,50 m bis 5,50 m erhalten. Die Architektur im Inneren und Aeusseren des Hauses ist in würdiger Weise durchgebildet. Die Gartenanlage ist mit breiter Terrasse vor dem Sommersaal, Fontäne und halbkreissörmigem Musikzelt nach der Hauptachse des Ganzen geordnet. Dem Billardsaal schließet sich die Kegelstube mit doppelter Kegelbahn an; in der stumpsen Ecke des Gartens ist ein Sommerhaus errichtet.

Die Ausführung des Gebäudes erfolgte in zwei Zeitabschnitten. Zuerst wurde 1872 der Hinterbau mit den Sälen, alsdann 1873 der Vorderbau mit den Gesellschaftszimmern am Ostwall, letzterer Teil unter der alleinigen Oberleitung Gieses erbaut. Die Baukosten betrugen für den Hinterbau 234000 Mark, für den Vorderbau 182000 Mark; in diesen Summen sind die Kosten für Heizung (6000 Mark), Gasleitung, Beleuchtungskörper, Mobiliar etc. nicht inbegriffen.

Nicht weniger bemerkenswert ist das von Ende & Boeckmann auf sehr unregelmässiger Baustelle errichtete Vereinshaus in Köthen (Fig. 69 u. 70 78).

Im Grundrifs des oberen (Haupt-) Geschosses (Fig. 69) erscheinen der große Saal und der Speisesaal in unmittelbarem Anschluß aneinander nach parallelen Achsen geordnet und mit den nötigen Vorund Nebenräumen im rückwärtigen Teile des Grundstückes gegen den Wirtschaftshof und Garten gerichtet. Die Bühne des großen Saales liegt in der Querachse; der Zugang ersolgt durch die Gesellschaftszimmer, bezw. durch die Kleiderablage, welche nebst Treppe und Gang um den Binnenhof gruppiert sind. Vom Speisesaale aus gelangt man mittels einer Freitreppe auf die gegen den Garten zu liegende Terrasse.

Sehr zweckmäßig sind die Dienst- und Nebenräume der Säle, Ankleidezimmer neben der Bühne mit besonderer Treppe und Eingang von der unteren Durchsahrt, Anrichte mit Laustreppe auf der anderen Seite, Damenaborte in Verbindung mit der Kleiderablage etc. angeordnet. Die Herrenaborte besinden sich im Erdgeschoss nächst der Nebentreppe.

Das Erdgeschoss wird durch die Durchsahrt geteilt; es enthält einerseits neben der Einsahrt einen besonderen, zur Haupttreppe führenden Fussgängereingang, eine Anzahl Schlafzimmer für auswärtige Vereinsmitglieder und Wohnräume für Kastellan und Dienstboten; andererseits liegen Restaurations und Wirtsräume, Kegelbahn, Küche mit Zubehör und, in besonderem Anbau gegen den Wirtschaftshof, Kutscherstube und Stallungen für die Pserde der mit eigenem Wagen ansahrenden Mitglieder der Gesellschaft. Das Erdgeschoss hat, einschließlich Gebälk, eine Höhe von 4,00 m; die Gesellschaftszimmer des Hauptgeschosse sind 4,80 m, der Speisesaal ist 7,00 m und der große Saal 9,00 m hoch, von Oberkante zu Oberkante der Balken gemessen. Die Grundssäche des Festsaales hat 13,70 × 20,00 m, diejenige des Speisesaales 8,70 × 13,00 m.

Das in Backsteinrohbau durchgesührte, mit Sgrafsiti geschmückte Aeussere erscheint besonders wirkungsvoll nach der Gartenseite zu.

Zu den Beispielen von auf beschränkter Baustelle, in geschlossener Reihe mit Nachbargebäuden errichteten Vereinshäusern gehört auch dasjenige der Gesellschaft

<sup>76)</sup> Siehe: Allgemeines Militärkasino in Metz. Zeitschr. f. Baukde. 1879, S. 148.

<sup>77)</sup> Nach den von Herrn Baurat Professor Giese in Dresden freundlichst mitgeteilten Plänen, erschienen in: Architektonische Entwürse, gesammelt vom Architektenverein am Kgl. Polytechnikum zu Dresden. Jahrg. III, Nr. 42 bis 44.

<sup>78)</sup> Nach den von den Herren Ende & Boeckmann in Berlin freundlichst mitgeteilten Originalplänen.



>Erholung vzu Aachen (Arch.: Ewerbeck 19). Eines der größten ist das in Art. 72 (S. 60) bereits erwähnte Haus der >Museums v-Gesellschaft in Stuttgart.

Schliesslich mag noch als Grundrisstypus von ganz unregelmässigen, frei entwickelten Eckhäusern auf die im folgenden (unter b) zu besprechenden Gebäude des St. Stephen's-Club zu London, des Jockey-club zu Paris u. a. m. verwiesen werden.

<sup>79)</sup> Siehe: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1874, S. 349 u. Bl. 598 bis 604.

#### b) Klubhäufer.

83.

Zweck

und

Entstehung.

Die Klubs von ehemals waren nach Fohnson » Versammlungen guter Genossen « (Good fellows), die unter Einhaltung gewisser, selbst auserlegter Bestimmungen zu gemeinsamem Zwecke zusammenkamen. » Das Ziel unseres Klubs ist die Förderung der Unterhaltung und Freundschaft«, sagt Swift.

Es war während der Glanzzeit Englands, noch unter Königin *Elisabeth*, als die ersten Klubs in London entstanden <sup>80</sup>). Sie hatten ihren Sitz in den angesehenen Tavernen von *Fleet-street* oder *Covent-garden* aufgeschlagen.

Der erste Klub soll von Sir Walter Raleigh in der samosen »Wassernixe« (Mermaid) in Fridayfreet gestistet worden sein; hier pslegten Shakespeare, Ben Johnson, Beaumont, Fletcher und ihre Geistesgenossen zu verkehren. Der zweite wurde von Ben Johnson in der »Teuselstaverne« (Devil tavern) in
Fleet-freet gegründet. Auch Dick's und Will's Cosse-houses u. a. m. 81) hatten ihre Klubs, in denen Staatsmänner, Schöngeister, Künstler und Handelsherren nach des Tages Last und Mühe die willkommene Erholung und Labung in geselligem Kreise sanden und genossen.

So verblieb es während des XVII. und XVIII. Jahrhunderts. Die Schriften eines Steele, Addison, Johnson etc. sind sämtlich mit den Zutaten des Klublebens gewürzt. Den bescheidenen Ansprüchen jener Zeit gemäß genügte hierfür noch ein einziger schlichter Raum; heute müssen große, palastartige Bauten, die ausschließlich den Zwecken des Klubs dienen; errichtet werden.

84. Jetztzejt. Die gegenwärtig übliche Art von Klubhäusern gehört zu den Schöpfungen des XIX. Jahrhunderts.

In London waren es vornehmlich die nach der Schlacht von Waterloo in großer Zahl in den Ruhestand getretenen Offiziere, die an geselliges Zusammenleben gewohnt waren und zu ungestörter Fortführung desselben eigene Klubhäuser errichten ließen, in denen sie ohne gar zu großen Auswand ihre Mußestunden in angemessen und behaglicher Weise verbringen konnten. Die Würdenträger der Kirche, Universitäts- und Magistratspersonen, Rechtsgelehrte, Aerzte, Schriftsteller etc. solgten dem gegebenen Beispiele, indem sie ihrerseits Klubs bildeten, deren Angehörige ähnlichen Sinnes und Standes sind und deren Namen (United Service, Army & Navy, Athenaeum, Travellers, University, Conservative, Reform etc.) gewissermaßen als Schild des Hauses erscheinen, mit welchem das Wesen und die Eigenart der einzelnen Gesellschaften bezeichnet werden.

In den Klubhäusern Londons erfreuen sich die Krieger der Flotte und der Armee der Segnungen des Friedens und folgen den Kriegsereignissen in sernen Ländern. Hier sindet der Gelehrte und Schriftsteller alles, was seinen Zielen und Anschauungen entspricht; hier geniesst der Junggeselle die Vorzüge eines schönen, behaglichen Daheims. In den politischen Klubs weilen die Reserven der Parteien für und gegen das Ministerium, für Majorität oder Minorität; darin wirken die Veteranen und Führer der einzelnen Bezirke, welche die "Seele der Kriegsführung« (Sinews of war), die Geldmittel, herbeischaffen, die Organisation der Partei beständig ausrecht erhalten und Stimmung zu machen suchen.

85. Erfordernisse. Wie verschieden indessen die Ziele der einzelnen Kreise sein mögen, so stimmen sie doch in einigen Grundzügen überein, u. a. in dem unbedingten Ausschluss der Damen. Bälle, Konzerte, Sommerseste etc., die in vielen unserer Vereinshäuser, Kasinos etc. stattzusinden pflegen, kommen dort nicht vor.

Hierdurch ist zugleich das Mass der räumlichen Ersordernisse bis auf einen gewissen Grad sestgestellt und begrenzt. Für das Klubhaus sind nur die dem geselligen Zusammenleben von Herren oder genauer, von Gentlemen, dienenden Gemächer mit

<sup>80)</sup> Die Bezeichnung «Klub» in diesem Sinne kommt indes erst nach 1680 vor: «Klub» von dem Skandinavischen klub, nahe verwandt mit klump; «a clump of peoble», ein «Klumpen« Leute. (Vergl.: Skeat, W. W. An etymological dictionary of the English language etc. Oxford 1882.)

<sup>81)</sup> Siehe im vorhergehenden Heft (Abschn. 1, Kap. 3, unter 3, 1) dieses . Handbuches.

den zugehörigen Verkehrs- und Hauswirtschaftsräumen, diese aber auch in umso ausgedehnterem Masse, nötig.

Die der allgemeinen Benutzung der Mitglieder geöffneten Haupträume 82) eines wohlgeordneten Klubhauses sind gewöhnlich folgende:

- 1) ein Salon, zuweilen deren zwei (Morning- and Evening-room);
- 2) der Kaffeesaal (Coffee-room), der als allgemeines Ersrischungs- und Esszimmer dient:
- 3) der eigentliche Speisesaal für das Mittagsmahl (*Dining-room*), wozu wohl auch einige Sonderspeisezimmer und mitunter der *Grill-room* gehören;
- 4) das Rauchzimmer (Smoking-room), neuerdings oft in Verbindung mit dem Schenkzimmer (Bar) für Verabreichung von Erfrischungen;
  - 5) Billard- und Kartenspielzimmer (Billiard- and Card-rooms);
- 6) Bibliothek (Library), sowie Lese- und Schreibzimmer (Reading- and Writing-rooms).

Außerdem enthält das Haus — und dies ist bezeichnend für Londoner Verhältnisse — gewöhnlich:

7) eine Anzahl Schlaf- und Wohnzimmer (Residential chambers) für diejenigen Mitglieder, die hier für längere oder kürzere Zeit wohnen wollen;

ferner:

- 8) Ankleideräume mit zugehörigen Kleiderspinden und Badestuben, welche für die Bequemlichkeit und das Umkleiden der auch in den Klubräumen des Abends immer im Gesellschaftsanzuge erscheinenden Mitglieder unentbehrlich sind;
- 9) Ablegeräume für Oberkleider (Cloak-room); im Anschluss hieran Wasch- und Bedürsnisräume (Lavatories, Closets, Urinals).

Für Verwaltungszwecke sind erforderlich:

- 10) ein Sitzungszimmer, das häufig auch anderen Zwecken dient;
- 11) mehrere Geschäftszimmer sur den Sekretär, den Hausverwalter (Steward, Manager) und ihre Gehilsen (Clerks).

Die Hauswirtschaftsräume zeichnen sich durch große Vollständigkeit und Ausdehnung, sogar durch eine nach unseren Begriffen mitunter zu weitgehende Trennung und Teilung der Gelasse aus. Dazu kommen noch Geschäfts- und Schlaszimmer für den Kellermeister (Butler), der zugleich erster Diener ist, die Haushälterin (House-keeper), den Oberkoch (Cook), sowie die beigegebene zahlreiche Dienerschaft.

Im Reform-club zu London waren schon 1857 im ganzen 60 Bedienstete, vom Hausverwalter und Oberkoch bis zum Pagen und Aufwaschmädchen herab, beschäftigt, deren jährlicher Lohn, zwischen 4000 und 240 Mark betragend, eine Gesamtsumme von rund 33000 Mark, also durchschnittlich 550 Mark auf I Person beanspruchte 83).

Auch der unter 11 angeführte Hausverwalter, sowie seine Gehilsen und zuweilen der Sekretär erhalten Wohn- und Schlafzimmer.

Bezüglich der Vor- und Verbindungsräume ist kurz zu bemerken, das der stattliche Flursaal den Mittelpunkt des Verkehres bildet. An diese »Zentralhalle« schließen sich naturgemäß die Haupttreppe, ein Empsangszimmer, Vorhalle und Pförtnerstube. Auch Post-, Telegraphen- und Telephonzimmer sind mitunter vorhanden und nächst der Eintrittshalle angeordnet. Zur Verbindung der Hausräume

<sup>82)</sup> Vergl. die bezüglichen Angaben über Einrichtung englischer Kaffeehäuser und Restaurants im vorhergehenden Heste (Abschn. 1, Kap. 3, unter a und unter c, 2) dieses . Handbuches 1.

<sup>83)</sup> Siehe: Revue gen. de l'arch. 1857, S. 342.

dienen, außer den nötigen Lauftreppen, auch Personen- und Speisenauszüge, Läutewerke etc.

86. Gesamtanlage und Grundrifs. In Gesamtanlage und Grundrisbildung zeigen die englischen Klubhäuser die typischen Eigentümlichkeiten der meist in geschlossener Reihe mit anderen, auf verhältnismäsig schmaler, aber tieser Baustelle errichteten Londoner Häuser; nämlich:

- a) äußerste Ausnutzung der Grundsläche durch sast vollständige Ueberbauung derselben im Sockel- und Kellergeschoss (1. & 2. Basement), teilweise auch im Erdgeschoss;
- β) Anordnung des mehrerwähnten, bis auf den Boden des untersten Geschosses vertiesten Lichtgrabens oder Lüstungshofes (Area), serner Deckenlichterhellung für einzelne bedeutende Räume im Keller- oder Erdgeschoss.

Nicht allein der Grill-room, mitunter auch das Rauchzimmer mit Bar und Billardfaal sind unterirdisch angelegt, z. B. in dem von Waterhouse erbauten National liberal Club zu London 84).

Charakteristisch ist auch die äußerst zweckmäßige, immer dem einzelnen Falle angepasste Gruppierung der Haupträume für allgemeine Benutzung um den Mittelslur im Erdgeschoss und I. Obergeschoss. Die Säle zeichnen sich durch sehr bedeutende Abmessungen, insbesondere durch eine ansehnliche Höhe aus.

Im Reform-Club 85) zu London beträgt die lichte Höhe der Säle 6,10 m, im vorgenannten National liberal Club 7,30 m etc.

Im II. und III. Obergeschoss befinden sich die Zimmer der im Hause wohnenden auswärtigen Mitglieder. Dagegen erhalten die vorerwähnten Ankleidezimmer mit Zubehör, da sie zwar abgesondert, aber sür Mitglieder, die nur ihre Absteigestätte im Klub haben, möglichst leicht zugänglich sein müssen, ihren Platz im Sockelgeschoss oder in einem Halbgeschoss darüber. Sie werden, gleichwie die in die oberen Geschosse verlegten Mitgliederzimmer, mit einem besonderen Eingang, zugehöriger Treppe und Flurgang versehen.

Die Hauswirtschaftsräume wurden früher meist im Sockel- oder Kellergeschoss angeordnet; in den neueren Klubhäusern pflegen sie in das oberste oder Dachgeschoss verlegt zu werden. Hier befinden sich auch die Schlafkammern der weiblichen Dienstboten, während diejenigen der männlichen Dienerschaft im Sockelgeschoss liegen oder umgekehrt. Auch die Hauswirtschaftsräume erhalten einen besonderen Eingang, Treppe etc.

Dies sind die Grundzüge für die Anordnung des englischen Klubhauses. Dagegen kann von ganz bestimmten, öfters wiederkehrenden Systemen der Grundrisbildung, in dem Sinne, wie solche bei den früher besprochenen Vereinshäusern (mit Festsälen etc.) bezeichnet werden konnten, hier kaum die Rede sein. Am ehesten ist ein eigentliches Grundrissystem bei den älteren, in den Dreissiger- und Vierzigerjahren des vorigen Jahrhunderts erbauten Londoner Klubs zu erkennen.

87. *Reform-Club* zu London. Eines der frühesten und zugleich bemerkenswertesten Beispiele dieser Art ist das von Sir Charles Barry entworsene und Ende 1838 begonnene Haus des Reform-Club in London (Fig. 71 bis 73 86).

Dasselbe steht mit anderen aristokratischen Gebäuden in Pall-Mall, einem der vornehmsten Stadtteile Londons, neben dem von demselben Architekten erbauten Travellers' Club. Das Haus enthält die zur Aufnahme einer großen Zahl von Mitgliedern (bis zu 1600) bemessenen Räume in 6 Geschossen: Erdgeschoss, I. und II. Obergeschoss, Dachgeschoss und zwei Kellergeschosse. Fig. 71 bis 73 veranschaulichen die Anlage der-

<sup>84)</sup> Siehe: Building news, Bd. 48, S. 165 u. 652.

<sup>85)</sup> Siehe den nächsten Artikel.

<sup>86)</sup> Nach: Revue gen. de l'arch. 1857, S. 342 u. Pl. 35 bis 43. - Building news, Bd. 4, S. 292 u. 316.

jenigen Bestandteile des Bauwerkes, die einesteils zur Kenntnis seines baulichen Organismus, anderenteils zur Beschaffung aller Ersordernisse des vollkommensten Komforts geeignet erscheinen.

Man hat hierbei gewissermassen ein »Unterhaus« und ein »Oberhaus« zu unterscheiden. Von ersterem geben die Grundrisse in Fig. 71 u. 73 einen Begriss durch die zahlreichen, im Keller- und Sockelgeschoss verteilten Hauswirtschaftsräume, welche allerdings eine sehr beträchtliche Ausdehnung beanspruchen, dem Reform-Club aber auch den Rus einer ganz vorzüglichen Küche, insbesondere unter ihrem langjährigen, berühmten Ches (Alexis Soyer) verschafft haben. Die Hauptküche, beträchtlich höher als die übrigen Kellerräume, ragt mit dem oberen Teil in das Sockelgeschoss hinein. Anlage und Erhellung der beiden Untergeschosse sind in der in England üblichen Weise durchgesührt, wobei sich die Kellergewölbe jenseits des Lichtgrabens (Area) zum Teil unter den Strassenkörper erstrecken. Der Fusboden des Sockel-



Fig. 71.

Kellergeschoss zu Fig. 72 u. 73 86).

geschosses liegt nur um weniges tieser als Strassenhöhe; ersteres konnte deshalb ausser einigen zum Küchendienst gehörigen Gelassen auch Geschäftsstuben für den Sekretär mit Gehilsen, Sitzungszimmer sur Kommissionen, sowie Schlaszimmer sur den Sekretär und sur einzelne Angehörige der männlichen Dienerschaft erhalten, während die Schlassäle der übrigen Bediensteten im unteren Kellergeschoss untergebracht sind.

Im hochgelegenen Erdgeschoss erscheint die Grundrissanordnung wesentlich anders als im Sockelgeschoss. Sämtliche Gemächer sind 6,10 m hoch und gruppieren sich in klarster Weise in diesem, sowie
in den darüberliegenden Stockwerken um einen nach Art eines italienischen Cortile angelegten, glasüberdeckten Hallenhof, den Salon, der inmitten sämtlicher Räume liegt und in den beiden Hauptgeschossen von Säulengängen umgeben ist. Die Haupttreppe sührt in zweimaliger rechtwinkeliger Umbrechung nach

dem I. Obergeschofs, wo sie über dem als Diensttreppe bezeichneten Raume in der Ecke des Säulenganges endigt. Das Lesezimmer dient zugleich als Morgensalon. Der Coffeeroom<sup>87</sup>) nimmt die ganze Länge der Rückseite ein.

Das I. Obergeschoss von 6,00 m lichter Höhe umfast, an der Hauptfront zur Linken beginnend, einen Privatsalon, ein Sitzungszimmer, Bibliothekar- und Kartenspielzimmer; an der Nebensront Bücherei und Anrichte, an der Rückseite den großen Salon; endlich gegen den Hof — insoweit dieser Teil nicht von Treppen und Nebenräumen beansprucht ist — ein Spielzimmer.

Das II. Obergeschoss von 3,05 m lichter Höhe enthält, außer einem über dem eben erwähnten Spielzimmer und dem Treppenhause sich erstreckenden Billardsaal, Schlas- und Wohnzimmer sur diejenigen Mitglieder, welche hier sur kürzere oder läugere Zeit gemietet haben.

Das Dachgeschos enthält in der Hauptsache die 2,50 m hohen Kammern der weiblichen Dienstboten des Klubs. Der Zugang findet durch die längs der Umsassuuern angeordneten Flure, die Erhellung durch Fenster über dem niedriger liegenden, nach innen entwässerten Dachwerk der Lichthofhallen vom II. Obergeschofs statt.

In der äußeren Erfcheinung des Gebäudes find eigentlich nur die drei Hauptgeschosse zur Geltung gebracht; Sockel- und Kellergeschoss find großenteils durch die den Lichtgraben umgebenden Balustraden dem

Fig. 72.



Erdgeschofs.

Fig. 73.



1:500
1:500
1:500
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501
1:501

Haus des Reform-Club zu London 86).

Arch.: Sir Charles Barry.

Blick entzogen; der Dachstock ist von dem stark vorspringenden Hauptgesims verdeckt. Die Architektur ist in den Formen der italienischen Renasssance durchgesührt.

<sup>87)</sup> Siehe Art. 85, unter 2 (S. 75).



II. Obergeschoss.



Fig. 76.

Erdgeschoss. St. Stephen's-Club zu London 89). 1/500 w. Gr. Arch .: Whichcord.

Eine gewisse Verwandtschaft der Anlage zeigen die teils früher, teils später als der Reform-Club erbauten Häuser der Travellers-, Conservative-, Carlton-, Army and Navy-Clubs u. a. m. 88). Vom Reform-Club aber wird gerühmt, dass er unter den gleichzeitigen Bauten dieser Art nicht seinesgleichen habe und dass sein Erfinder es verstanden habe, darin Komfort mit Pracht, Sparfamkeit mit Luxus zu verbinden.

Diese in den vornehmsten Stadtteilen Londons, insbesondere, Erscheinung. wie schon erwähnt, in Pall-Mall errichteten Klubhäuser bilden auch in ihrer äußeren Erscheinung ein eigenartiges, bedeutsames Element der Londoner Architektur. Venedig, Rom, Florenz haben die Vorbilder für die älteren, großenteils von Sir Charles Barry und Sidney Smirke geschaffenen stattlichen Bauwerke geliefert. Die neueren Klubhäuser zeigen mehr die Richtung der englischen oder französischen Renaissance.

Zu letzteren gehört das 1872-74 von Whichcord erbaute St. Stephen's Haus des St. Stephen's-Club in zu London. London (Fig. 74 bis 76 89), das die Grundzüge der seitdem noch vollständiger durchgebildeten neueren Anlagen zeigt, im übrigen aber eine ganz eigenartige Grundrissbildung hat, zu der die höchst unregelmässige Gestalt der Baustelle Veranlassung gab. Auch kommen darin einzelne Ersordernisse der politischen Klubs Englands zum eigenartigen Ausdruck.

Der von den Konservativen für Förderung ihrer Zwecke anfangs der Siebenzigerjahre gestistete Klub hätte für die

<sup>88)</sup> Siehe die betreffenden Quellen im Literaturverzeichnis am Schlusse dieses Kapitels.

<sup>59)</sup> Nach: Builder, Bd. 32, S. 311.

Errichtung seines Hauses keinen günstigeren Platz finden können als das dicht am Parlamentshause an der Ecke des Victoria-Userdammes (Embankment) und der Bridge-street, Westminster, gelegene Grundstück. Ein Hauptvorzug dieser Lage, den keine andere Baustelle hätte gewähren können, ist das Vorhandensein einer unmittelbaren Verbindung zwischen Klubhaus und Parlamentshaus mittels des neuen unterirdischen Ganges, der vom Sockelgeschoss des ersteren nach dem des letzteren führt. Insolgedessen können die im Klub weilenden Mitglieder, die einen Sitz im Parlamentshause haben, in jedem Augenblicke zu den Verhandlungen gerusen werden und wenige Minuten nachher an der Abstimmung sich beteiligen.

Von demfelben Ausgange im Sockelgeschofs gelangt man unter einem Schutzdach zur Eisenbahnhaltestelle (Viktoriastation) und zum nahe gelegenen Dampfbootlandungsplatz.

Das Gebäude ist für die Aufnahme von 1500 Mitgliedern bemessen und enthält die dazu ersorderlichen Räume in 7 Geschossen, einschl. der 2 Kellergeschosse und 2 Dachgeschosse, verteilt. Die Form der übereck gelegenen Haupträume ist durch die Unregelmässigkeit der Baustelle gerechtsertigt.

Anordnung, Bestimmung und Größe der Räume im Erdgeschoss, I. und II. Obergeschoss sind aus Fig. 74 bis 76 zu entnehmen.

Der in Fig. 76 als Frühstückssaal bezeichnete Hauptraum im Erdgeschoss dient zugleich und vornehmlich als Morgensalon (Morning-room), während der im I. Obergeschoss liegende eigentliche Salon (Drawing-room) Abends nach der Hauptmahlzeit benutzt zu werden pflegt. Zum Speisen der Mitglieder ist der große Ecksaal, für die fremden Gäste das anstossende kleine Speisezimmer bestimmt.

Das II. Obergeschoss enthält die Spiel- und Erholungsräume mit den zugehörigen Vor-, Verbindungsund Diensträumen. Diese sind auch in den übrigen Stockwerken in ausreichendem Masse vorhanden, Waschräume und Aborte in Zwischengeschossteilen untergebracht.

Die obersten Geschosse im Dachraume umsassen alle zum Küchendienst und sur die Beherbergung der zahlreichen Bediensteten des Hauses erforderlichen Räume.

In dem zum Teile ebenerdigen Sockelgeschos (Basement) sind Wasch-, Bade- und Ankleidezimmer mit Zubehör und in demselben Geschoss auch Kommissionszimmer und Schreibstube eingerichtet. Das untere Kellergeschoss (Sub-basement), zu dem von der Strasse aus eine Granittreppe herabstührt, enthält u. a. das Hausverwalterzimmer, ausgedehnte Getränkekeller etc.

Das Haus ist im Inneren mit allen, den englischen Anforderungen an Behaglichkeit und Annehmlichkeit entsprechenden Vorkehrungen und Einrichtungen versehen. Die äussere, in der Form französischer Renaissance gegliederte, dreigeschossige Fassade mit hohem Dachstock ist in Portlandstein ausgestührt. Die Säulenschäfte sind aus grauem poliertem Granit. Statuen in Nischen zieren das Aeussere.

Vor Ausführung des Uferdammes hatte die Themse ihren Lauf bis nahe an die Baustelle; das Gebäude ist deshalb durchaus auf 1,80 m dickem Konkret gegründet; die untere Hälste ist aus Portlandzement, die obere aus blauem Liaskalk hergestellt.

90. Andere englifche Klubs. Bisher ist ausschließlich von den Klubhäusern Londons die Rede gewesen, da dieselben anerkanntermaßen eine Eigentümlichkeit, nicht allein der Hauptstadt, sondern man kann wohl sagen, des ganzen Landes sind.

Andere englische Städte besitzen wohl auch ihre Klubhäuser; diese haben aber in der Regel weder den Umfang, noch die Bedeutung der Londoner Beispiele; ein großer Teil derselben sind bloße Leseanstalten.

91.
ConfervativeClub
zu Liverpool.

Anders verhält es sich mit dem Hause des Conservative-Club zu Liverpool, das an hervorragender Stelle, nächst Rathaus und Verwaltungsgebäuden der Stadt, nach dem Entwurf und unter der Leitung von F. & G. Holme erbaut wurde und als eine der besten neueren Anlagen dieser Art bezeichnet werden kann (Fig. 77 u. 78 90).

Aus der kurzen, unten 90) angegebenen Beschreibung und der zugehörigen perspektivischen Ansicht des Aeusseren ist zu ersehen, dass das Gebäude ausser dem in Fig. 77 u. 78 dargestellten Erdgeschoss und I. Obergeschoss noch ein II. Obergeschoss und ein hohes Dachgeschoss, ausserdem ein Sockelgeschoss, vermutlich auch ein unteres Kellergeschoss enthält. Ueber die Verwendung dieser über und unter Erdund Hauptgeschoss liegenden Stockwerke, sowie ihre Höhen ist nichts mitgeteilt; doch lässt sich annehmen, dass die Anordnung ähnlich derjenigen der in Art. 87 u. 89 besprochenen englischen Klubhäuser getrossen ist. Der in großen Zugen ausgesassen Erscheinung liegt die italienische Palast-

<sup>90)</sup> Nach: Builder, Bd. 46, S. 572.

architektur zu Grunde; doch sind Anklänge an die französische Renaissance, insbesondere in der Gliederung des II. Obergeschosses, sowie des Attikastockes, der an den Vorlagen von Lukarnensenstern bekrönt ist, bemerklich. Die Hauptsront an Dale-freet, sowie die beiden anstossenden Seitensronten sind, mit Aus-



Fig. 79.

Fig. 80.

Speises.

Speises.

Speise
Karten
Saal

Spielz.

Arch.: F. & G. Holme.

Borough-Club zu Nottingham 91). ca. 1/800 w. Gr. Arch.: Gilbert S. Doughty.

Obergeschoss.

nahme eines Teiles längs Cumberland-street, in Stourton-Stein, das übrige in weisslichen Blendziegeln mit Einfassungen und Gesimsen aus Werkstein ausgesührt.

Erdgeschofs.

<sup>91)</sup> Nach: Building news, Bd. 81, S. 517. Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)

92.

BoroughClub
zu
Nottingham

Ein der allerneuesten Zeit angehöriges Klubhaus gehört dem Borough-Club zu Nottingham, von dem in Fig. 79 u. 80 9 1) die beiden Hauptgrundrisse wiedergegeben sind.

Unsere Quelle enthält keine weitere Beschreibung; auch der Masstab konnte nur annähernd angegeben werden. Gilbert S. Doughty ist der Architekt.

93. Englische Frauenklubs. Wie schon bemerkt wurde, ist in den englischen Klubs Damen der Zutritt nicht gestattet; nur in einigen wenigen derselben dürsen Mitglieder zu einer bestimmten Stunde Damen einsühren und mit ihnen daselbst Tee trinken. Die Folge davon war, dass die Frauen selbst Klubs gründeten.

Der erste davon (Albemarle) wurde bereits 1875 aufgetan, allerdings nicht als ein ausschließlicher Klub für Damen. Später entstand der Dover-Klub, der gleichfalls Frauen und Männer in sich vereinigt.



Haus des landwirtschaftlichen Vereins (Cercle agricole) zu Paris 93).

1/500 w. Gr.
Arch.: Blondel.

Der erste Klub mit ausschliesslich weiblichen Mitgliedern entstand erst 1884: der Alexandra Club, in den Männer unter keinerlei Bedingung — auch als Gäste nicht — zugelassen werden. Der größte Damenklub ist wohl der Ladies' County Club am Hannover-Square zu London.

Es gibt auch Frauenklubs, die außer der Geselligkeit noch einen anderen bestimmten Zweck versolgen, z. B. der University Club for Ladies und der Writers' Club. In anderen vereinigen sich die Damen durch ein gemeinsames politisches oder soziales Programm, z. B. der New Somerville- und der Pioneer-Club.

94. Parifer *Cercles*  Seit einigen Jahrzehnten ist das englische Klubsystem auch auf dem Festland immer mehr in Aufnahme gekommen. Verhältnismässig früh ist Paris darin vorangegangen; doch hat sich der Charakter der dortigen Cercles etwas anders entwickelt wie in England.

Der Engländer ist in seinem Klub mehr zu Hausex als der Franzose. Ersterer ist in seinem Klub tätig und führt daselbst seine Geschäste; dort ist und trinkt er, wäscht er sich, schläst zuweilen dort, empfängt seine Besuche u. s. w.; kurz er ist nicht bloss zu seinem Vergnügen darin, sondern um daselbst zu leben; daher kein Lachen und keine lauten Stimmen. Der Franzose dagegen sucht im Klub Gesellschaft und Vergnügen; die Pariser Klubs haben nie viele Tischgäste; in London gibt es sur die vornehme Welt nur sehr seltene Restaurationsgelegenheit u. s. w.



Adeliges Kasino zu Berlin 94).

Arch: v. Stralendorff.

Außer den in Kap. 3 enthaltenen französischen Klubhäusern mag hier auf die nach der unten bezeichneten Quelle <sup>92</sup>) mehrfach wiedergegebenen Pläne des *Fockey-Club* in Paris verwiesen und das nachfolgende Beispiel mitgeteilt werden.

Das Haus des landwirtschaftlichen Vereins (Cercle agricole) in Paris (Fig. 8193) nimmt die Ecke des Boulevard Saint-Germain und des Quai d'Orfay ein und wurde 1866—68 von Blondel erbaut.

Die Unregelmäßigkeit der Bauftelle verursachte Schwierigkeiten; der Grundriss in Fig. 81 zeigt, in welcher Weise diese überwunden sind. Der Verein hat sämtliche Räume des Erdgeschosses und des I. Obergeschosses inne; die übrigen 2 Geschosse sind an Mitglieder des Vereines vermietet.

Das Hauptgeschoss ist nach Fig. 81 fast vollständig sur Spielzwecke verwendet; es enthält außer den Sälen einige Ankleidezimmer, deren Zahl indes durch diejenigen des teilweise darüber angeordneten Halbgeschoffes, in dem auch ein Badezimmer liegt, wefentlich vermehrt und vervollständigt wird; ferner find die Zimmer des Sekretärs, die Verbindungs- und Nebenräume zu erwähnen. Im Mittelpunkte liegt ein dreieckiger Flursaal (Salle des pas perdus), in dem der Tee eingenommen zu werden pflegt; die Erhellung dieses Raumes ist durch Deckenlicht bewirkt.

Die Einteilung des Erdgeschosses entspricht im wesentlichen derjenigen des Hauptgeschosses; der doppelte Torweg für Ein- und Ausfahrt ist unter den zwei Achsen der

Ankleidekabinette am Boulevard St.-Germain angeordnet; rechts davon sind Loge und Wohnung des Concierge; links von der Einfahrt reihen sich, in derselben Auseinandersolge wie im I. Obergeschofs,

95. *ercle agricole* zu Paris,

<sup>92)</sup> Nouv. annales de la confl. 1868, S. 33.

<sup>93)</sup> Nach ebendaf., S. 08 u. Pl. 47, 48.

<sup>94)</sup> Nach den vom Architekten Herrn v. Stralendorff in Berlin freundlichst mitgeteilten Planen. (Vergl. auch: Licht, H. Architektur Deutschlands. Berlin 1882. Bd. 2, Bl. 156 bis 158 — sowie: Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk. 1894, S. 14 u. Taf. 29.)

die Bibliothekräume, an diese der kreisrunde Speisesaal, weiterhin, am Quai d'Orsay, ein großer länglich rechteckiger und ein kleiner, nahezu quadratischer Speisesaal, endlich an diesen letzteren Anrichte mit Zubehör au. Unter dem Vorzimmer besindet sich der Ablegeraum.

Die beiden unteren Geschosse haben  $5,25 \,\mathrm{m}$  lichte Höhe. Die Ausstattung, insbesondere diejenige der Gemächer des Erdgeschosses, ist eine durchaus vornehme. Die überbaute Grundsläche, ausschl. der Höse, beträgt 863 qm. Die Kosten werden auf rund 800 Mark (= 1000 Franken) für  $1 \,\mathrm{qm}$  geschätzt.

96. Deutsche Klubs. In Deutschland hat das Klubwesen, wie es in Art. 85 (S. 74) verstanden ist, vorzugsweise in Berlin Eingang gefunden. Die Klubräume nehmen häusig einen Teil eines größeren Wohn- oder Geschäftshauses ein.

97. Adeliges Kasino zu Berlin. Ein Beispiel solcher Art ist das in Fig. 82 94) dargestellte »Adelige Kasino« in Berlin, dessen Grundriss im Einklange mit den vielen, großenteils durch die Einteilung der Wohnungen in den Obergeschossen bedingten Anforderungen entworsen ist.

Das Adelige Kasino, dessen Mitglieder vorzugsweise Offiziere höherer Grade sind, hat sich in einem an der Südseite des Pariser Platzes gelegenen Hause eingemietet, welches das 1. Garderegiment zu Fuss durch Umgestaltung des früheren, Vater Wrangesschen Wohnhauses, nach dem Entwurf und unter der Leitung v. Stralendorff's, von Rosemann & Jacob ausstühren ließ.

Der Klub hat das ganze Erdgeschoss inne, mit Ausnahme der zu den Wohnungen gehörigen Haupttreppe, sowie der Pserdeställe, Wagenräume, Kutscherkammern etc. Der Klub verstigt ausserdem zur Bequemlichkeit seiner Mitglieder über eine Anzahl Ankleidezimmer, welche durch Einziehen eines Halbgeschosses über Anrichte und Dienerzimmer, sowie über den Wasch- und Bedürsnisräumen des Erdgeschosses gewonnen wurden. Der gegenüberliegende Flügelbau, der die Stallungen enthält, ist mit einem 3,60 m hohen, durchgehenden Zwischengeschoss versehen, in welchem die Wohnungen des Rechnungsbeamten und des Hauswartes untergebracht sind. Die im Anschluss hieran solgenden Kutscherwohnungen und Knechtekammern bilden das Dachgeschoss des Eckbaues, der in gleicher Höhe mit dem symmetrisch gelegenen Saalanbau abschließt. Die dem letzteren zugekehrte Aussenwand ist durch drei Nischen mit Statuen geschmückt, die früher aus dem Giebel des alten Palais gestanden hatten.

Der Hof dient zum Wenden der Wagen und bildet zugleich eine Terrasse, die von den rückwärtigen Klubzimmern zu dem 1,50 m tieser gelegenen Garten sührt. Letzterer, ausschliesslich an den Klub vermietet, steht in keiner unmittelbaren Verbindung mit den Wohnungen. Zum Garten, sowie zur Kegelbahn gelangt man auch von der vor Speise- und Billardsaal gelegenen Halle.

Im Kellergeschoss befinden sich, nächst dem Eingang zu den Vereinszimmern, die Wohnräume des Kasinopförtners, welche durch einen zum Hose sührenden Gang von der Wohnung des Hauspförtners und den Kellern der oberen Geschosse getrennt sind. Nach hinten, unter dem linksseitigen Flügelbau, sind große Küchen- und Kellerräume, Rechner-, Diener-, Probierstuben etc. mit Ausgang nach dem Garten angeordnet.

Die oberen Geschosse enthalten außer zwei großen Herrschaftswohnungen einige kleine Wohnungen, die für Offiziere des 1. Garderegiments bestimmt sind, welche zeitweise an die Kriegsakademie nach Berlin besohlen sind.

Die Decken fämtlicher Versammlungs-, Spiel- und Erfrischungsräume des Adeligen Kasinos sind in heller Tönung, diejenige der Lesefäle und der Bibliothek dagegen in tief farbiger Bemalung gehalten. In den ersteren Räumen sind die Wände in lichtgelbem Stucco-lustro über Holztäselung ausgesührt, in letzteren mit Ledertapete bekleidet.

In der ornamentalen Ausschmückung der Fassade weisen mehrsache Abzeichen des Kriegswesens auf den jetzigen Eigentümer, das Doppelwappen im Giebelseld auf den srüheren Besitzer des Gebäudes, der es dem 1. Garderegiment hinterlassen hat, hin. — Die Baukosten betrugen 720000 Mark.

98. Unions-Klub zu Berlin. Ein eigenes Haus besitzt der »Unions-Klub« in Berlin 95), der zur Zeit der Pferderennen Mitglieder aus allen Teilen Deutschlands und Oesterreichs in seinen Räumen vereinigt.

Das zweigeschossige, 1881—82 von Heim an der Schadowstraße erbaute Klubhaus enthält im Erdgeschoss im wesentlichen die dem Tagesverkehr dienenden Erholungs- und Bewirtungsräume, im I. Obergeschoss die hauptsächlich am Abend benutzten Spiel- und Billardzimmer. Im Sockelgeschoss liegen verschiedene Nebenräume, die der Klubverkehr erfordert, in dem als II. Obergeschos eingerichteten Dachstock

<sup>95)</sup> Siehe: Deutsche Bauz, 1882, S. 528.

die Wohnung des Generalsekretärs, die Bureaus des Klubs und die Küchenräume; im eigentlichen Dachgeschoss befinden sich Wohnungen des Haushosmeisters und Koches, sowie die Schlassuben der Bediensteten. Näheres über dieses in mehrsacher Beziehung lehrreiche Beispiel ist in der nebenstehend <sup>95</sup>) bezeichneten Quelle zu sinden.

Das Haus des >Klub von Berline, einer vornehmen Vereinigung von Standesgenossen, hat im Grundriss die L-Form und steht mit seinen beiden Strassenfronten an der Jäger- und Mauerstrasse (Fig. 83 u. 84 96). Es wurde 1892—93 von Kayser & v. Großeheim, die aus einem engeren, unter den Mitgliedern des Klubs veranstalteten Wettbewerb als Sieger hervorgegangen waren, erbaut.

99. Klub von Berlin.



Das Gebäude besteht aus Keller-, Erd-, 2 Obergeschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss. Da die bestehenden Bauvorschriften das Freilassen einer bestimmten Grundsläche für Höse fordern, so wurde nur an der Jägerstrasse eine geschlossene Fassadenbildung im Stil einer repräsentativen Renaissance (durchweg in weissem Sandstein) zur Aussührung gebracht, während der Gebäudeteil an der Mauerstrasse sich um einen viereckigen Hos legt; hier wurde eine malerische Gruppierung im Stil der noch mit gotischen Elementen durchsetzten deutschen Renaissance erzielt. Durch zwei weitere Höse werden den Klubräumen Licht und Luft zugesührt.

Das Kellergeschoss zicht sich unter der ganzen Fläche des Grundstückes hin und enthält einen großen Raum für die Fernheizanlage mit Kohlengelass, sowie große Kellereien sur Wein und andere Vorräte und eine Kegelbahn mit geräumiger Kegelstube. Die Räume des Erd- und des I. Obergeschosse sind aus Fig. 83 u. 84 zu ersehen; im II. Obergeschoss sind weitere Spiel- und Festräume untergebracht. Im Dachgeschoss besinden sich die Hauptküche und die übrigen Räume sur den gesamten wirtschaftlichen Betrieb des Hauses, sowie Wohngelasse für den Koch und das Dienstpersonal.

Die Baukosten betrugen rund 450000 Merk; hierzu kommen noch 93000 Mark sür Ausstattungsstücke, wie Möbel, Teppiche, Portièren, Beleuchtungskörper u. s. w. 97).

<sup>96)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1895, S. 377.

<sup>97)</sup> Nach ebendaf., S. 373.

100. Harmonie zu Leipzig.

101

Oesterreichische

Klubs

Ein neueres deutsches Klubhaus ist das Gebäude der Harmoniegesellschaft zu Leipzig (Fig. 85 98), mit dessen Errichtung Rossbach beaustragt wurde, nachdem sein Entwurf in einem 1885 veranstalteten Wettbewerb als Grundlage für die Ausführung ausgewählt worden war.

Dieses Bauwerk, welches außer 2 Kellergeschossen aus Erd-, I. und II. Obergeschoss besteht, enthält die den Zwecken eines Herrenvereins dienenden Räume, nämlich im Erdgeschoss (Fig. 85) hauptsächlich Restauration, Sitzungszimmer, Kleiderablagen etc.; im I. Obergeschoss Spiel-, Lese- und Konversationszimmer, sowie einen großen Speisesal; im II. Obergeschoss lediglich Billard- und andere Spielzimmer. Im I. Kellergeschoss sind die geräumige Kegelbahn, Küchen- und sonstige Wirtschaftsräume, im II. Kellergeschoss die

Anlagen für die Fernheizung und Lüftung, die Einrichtungen für elektrische Beleuchtung und die ausgedehnte Weinkellerei untergebracht. — Die Baukosten betrugen rund 400000 Mark.

Bei den österreichischen Klubhäusern sind die Verhältnisse ganz ähnlicher Art wie bei den deutschen.

Als eines der wenigen, in der Hauptsache nach dem Vorbilde der englischen Klubs angelegten Vereinshauser Wiens ist das »Adelige Kasino« <sup>99</sup>) daselbst zu nennen, das 1866—68 nach dem Entwurse v. Schwendenwein's erbaut wurde.

Die Klubräume, unter denen sich auch eine Anzahl Ankleidezimmer, sowie mehrere kleine Wohnungen für die Mitglieder besinden, nehmen sämtliche 4 Geschosse des Gebäudes, mit Ausnahme der Räume einer kleinen, mit besonderem Eingange versehenen öffentlichen Schank- und Speisewirtschaft, im Erdgeschossein. Im Sockelgeschoss liegen die Hauswirtschaftsräume.



Gebäude der Harmoniegesellschaft zu Leipzig.

Erdgeschofs 98).

Arch.: Rossbach.

Ganz anderer Art ist die Heimstätte des österreichischen Jokey-Klubs in dem von König 1884 erbauten »Ziererhos« an der Augustinerstraße in Wien 100).

Nur das Hauptgeschoss und ein Teil des darunterliegenden Halbgeschosses (über dem Erdgeschoss) dienen den Zwecken des Klubs; die übrigen Teile des großen vierstöckigen Gebäudes enthalten Läden und Wohnungen.

Park-Klub zu Budapest. Ein anderes, höchst eigenartiges österreichisches Klubhaus ist dasjenige des Park Klubs zu Budapest, welches zu Ende des vorigen Jahrhunderts nach *Meinig's* Plänen erbaut worden, an der Stefaniestrasse gelegen und von einem schönen Park umrahmt ist (Fig. 86 101).

Unsere Quelle bringt keine Beschreibung, kaum eine Raumbezeichnung dieses auffallend gegliederten Gebäudes. Große Terrassen, Treppen, Arkaden und die mächtige Mittelpartie charakterisieren das im Barockfül gehaltene Bauwerk, während sich im Inneren mit größtem Komfort verschwenderisch eingerichtete Räume besinden. Eine lange Reihe von Sälen wurde nach dem Muster englischer Klubs möbliert und der Park als Spielplatz sur verschiedenartigen Sport eingerichtet.

103. Amerikanische Klubs, Ganz besonders groß ist die Anzahl der Klubs in New York und in anderen Großstädten der Vereinigten Staaten. Sie sind von England herübergenommen

<sup>98)</sup> Nach: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 505.

<sup>99)</sup> Siehe: Wiener Neubauten. Bd. 1. Wien 1889. Bl. 1-5.

<sup>100)</sup> Siehe: Wochschr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1884, S. 318 — ferner: Architektonische Rundschau 1885, Tas. 1 u. 2.

<sup>101)</sup> Faks.-Repr. nach: Der Architekt 1897, S. 30.

worden; aber, wie der Amerikaner auch sonst den Engländer in keiner Weise nachahmt und allen wirtschaftlichen Einrichtungen den Stempel nationaler Erfindungsgabe ausdrückt, so haben sich auch die Klubs in anderer Weise entwickelt.



Es wurde bereits in Art. 85 (S. 74) u. 94 (S. 82) versucht, das Charakteristische der englischen Klubs auszusühren; der Klub der Vereinigten Staaten ist im Gegensatz dazu meist der geeignete Platz sür eine Stunde lässiger Tändelei und angenehmen Plauderns.

In New York gibt es wohl nichts, was den gesellschaftlichen Nimbus mit mehr Eisersucht zu bewahren strebt als die Klubs. Dort bestehen mindestens 50 Klubs der ersten Gesellschaftsklasse, über 100 mit gemeinsamen Jacht-, Sport-, Athleten-, Fahrrad- und Automobilinteressen und 150 andere von vielseitigerem Charakter; hunderte reihen sich dann noch an, in denen jede Nationalität, jeder Glaube, jedes Steckenpserd und jede Laune, auf die das Menschengeschlecht nur versallen kann, seine Vertretung sindet.

Die vornehmsten Klubs der amerikanischen Grosstädte sind mit grossem Luxus ausgestattet, namentlich in der reichen und üppigen Stadt New York. Dort stehen an der Spitze: Union League, Knickerbocker, Metropolitan und Calumet, deren Mitgliedschaft allein eine bedeutende gesellschaftliche Stellung verleihen. Knickerbocker ist der älteste und Metropolitan der neueste und natürlich auch der prunkvollste.

In New York rühmt man, dass der Metropolitan das schönste Klubhaus der Welt besitze, selbst dasjenige des Kaiserlichen Jacht-Klubs in St. Petersburg nicht ausgenommen. Die unten genannte Zeitfchrift 102) fchildert es wie folgt: »Es steht in der Fifth Avenue und überschaut den Zentralpark. Von außen und innen ift hier alles Marmor, und das zwanzig Fuss hohe Vestibul ist das imposanteste, das ich je gesehen. Wenn das elektrische Licht erstrahlt, so kann man sich nichts Majestätischeres, nichts großartig Schöneres denken als den Widerschein der reich vergoldeten Decken und der spiegelglatten Flächen dieser blendend weisen Wände. Wie man mir fagte, foll die Kühle dieses Vestibüls zur Sommerzeit, wenn New York in der Hitze feines Sirokko schmachtet, ,just delightful' sein. Zur Zeit meines Befuches lagen fechs Zoll Schnee draußen auf der Erde; die Temperatur der Halle zeigte jedoch fast 16 Grad Reaumur. Im Sommer verlassen die "Metropolitans" ihre prächtigen Salons und speisen auf dem Dache, von dem ihre Blicke über den zu ihren Füssen liegenden Zentralpark und die ringsumher sich ausbreitende Stadt fchweifen.«

Selbst die Klubs kleinerer Städte erhalten eine sehr vornehme Ausstattung, wie z. B. die nebenstehende Tasel 103) zeigt.



Fig. 88.



Kenwood-Club zu Chicago 104).

1/400 w. Gr.

Arch.: Patton & Fifcher, fowie Froft.

<sup>102)</sup> Siehe: DEWEY, C. F. Das Klubleben in New York. Vom Fels zum Meer, Jahrg. 17, Bd. 1, S. 442.

<sup>103)</sup> Fakf.-Repr. nach: .imerican architect 1897, Dec. 11.

<sup>104)</sup> Fakf.-Repr. nach: American architect, Bd. 52, S. 87.



Salon und Bibliothek des Klubs zu Detroit 103).

Arch.: Wilfon Eyre.

Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Als Beispiel eines vornehmen Klubs in den Großsstädten der Vereinigten Staaten seien in Fig. 87 u. 88 104) zwei Grundrisse des *Kenwood-Club*'s zu Chicago, nach den Plänen von *Patton & Fischer*, sowie *Frost* erbaut und 1896 vollendet.

enwood-Club zu Chicago.

Der mächtige, säulengeschmückte Haupteingang liegt an der Ossseite (in Fig. 88 links); andere Eingänge sind an der Nordseite zu sinden. Der hervorragendste, durch zwei Stockwerke hindurchreichende Raum ist der große Ballsal, an den an der südlichen Langseite eine kleine Bühne angestigt ist. Sonst enthält das Erdgeschoss die Eingangshalle, die Bibliothek, den großen Salon, den Damensalon und Kleiderablagen. Im Obergeschoss sind ein großer Billardsal und 3 Kartenspielzimmer untergebracht. Im Sockelgeschoss sind der Speisesal, der langgestreckte Raum sür das Ballspiel, Kleiderablagen und Bedürsnisräume gelegen.

#### Literatur

über »Gebäude für gesellige Vereine und Klubhäuser«.

Ausführungen und Entwürfe.

PUGIN & BRITTON. Illustrations of the public buildings of London. 2. Ausg. von W. H. LEEDS. London 1838.

Bd. 2, S. 254: University club-house.

S. 288: Travellers' club-house.

Clubs. Revue gén. de l'arch. 1840, S. 327 u. Pl. 11, 14.

FLOWER, H. Gresham club-house, London. Builder, Bd. 2, S. 114.

The new Carlton club-house. Builder, Bd. 5, S. 218.

Proposed army and navy club-house. Builder, Bd. 5, S. 518.

The Royal Irish yacht club-house, Kingstown. Builder, Bd. 9, S. 91.

The Carlton club-house, Pall-Mall. Builder, Bd. 13, S. 282, 330.

KNOBLAUCH, E. Ein Gefellschaftshaus in Erfurt. ROMBERG's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1857, S. 97.

Reform-club (Londres). Revue gén. de l'arch. 1857, S. 342 u. Pl. 35-43.

Junior united service club, London. Builder, Bd. 15, S. 306.

The junior united fervice club-house. Building news, Bd. 3, S. 209, 380, 429, 827, 982; Bd. 4, S. 746, 1004, 1024, 1290.

SCHINKEL, K. F. Sammlung architektonischer Entwürse. Berlin 1857-58.

84: Das Kasinogebäude in Potsdam,

107-108: Entwurf zu einem Gefellschaftshause im Friedrich-Wilhelmsgarten bei Magdeburg.

Le clubs anglais. Revue gén. de l'arch. 1858, S. 279.

London club-houses - the reform. Building news, Bd. 4, S. 259.

The reform club-house. Building news, Bd. 4, S. 271, 292, 316, 344.

The travellers' club-house. Pall-mall. Building news, Bd. 4, S. 1150.

The temperance society's hall, Birmingham. Builder, Bd. 18, S. 185.

The Kildare street club-house. Dublin. Building news, Bd. 6, S. 44, 83.

The conservative club, St. James's street. Building news, Bd. 6, S. 552.

The army and navy club-house. Building news, Bd. 6, S. 629.

The Carlton club-house, Pall-mall. Building news, Bd. 7, S. 87.

Design for a club-house. Building news, Bd. 7, S. 544.

ENDE. Erläuterung nebst Kostenüberschlag zu dem Entwurf von einem Kasinogebäude für die Gesellschaft Concordia zu Hagen. ROMBERG's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1862, S. 9.

Heizung und Lüftung im Sprechzimmer der Baugewerkschule und im Klubgebäude zu Holzminden. HAAR-MANN's Zeitschr. f. Bauhdw. 1862, S. 63.

Das Gesellschaftsgebäude in Winterthur. HAARMANN'S Zeitschr. f. Bauhdw. 1863, S. 36.

Das Gesellschaftsgebäude in Hagen. HAARMANN's Zeitschr. f. Bauhdw. 1863, S. 155.

The Brighton club. Building news, Bd. 10, S. 732.

New city club. Builder, Bd. 22, S. 650.

The junior Carlton club-house, Pall-mall. Builder, Bd. 25, S. 529.

Dubois, H. Le jockey-Club de Paris. Nouv. annales de la const. 1868, S. 33. Deutsche Bauz. 1868, S. 247.

BLONDEL. Cercle agricole, construit au quai d'Orfay, à Paris, en 1866-68. Nouv. annales de la const. 1868, S. 98.

The university club, London. Builder, Bd. 26, S. 357.

Manchester reform club. Builder, Bd. 28, S. 249. Building news, Bd. 18, S. 211.

University club. Building news, Bd. 15, S. 184.

The junior Carlton club. Building news, Bd. 15, S. 718; Bd. 27, S. 310.

RASCHDORFF. Kasinogebäude in Saarbrücken. Zeitschr. s. Bauw. 1869, S. 193.

DIETRICH. Infanteriekasernement mit Militärkasino zu Stettin. Deutsche Bauz. 1871, S. 289.

ADAM. Das Marine-Kasino in Pola. Zeitschr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1871, S. 54.

The conservative hall, Boston. Building news, Bd. 24, S. 586.

Gebäude für Vereine in Wien: WINKLER, E. Technischer Führer durch Wien. Wien 1873. S. 183. — 2. Ausg. 1874. S. 125.

EWERBECK, J. Umbau des Gefellschaftslokales »Erholung« zu Aachen. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1874, S. 349.

BLONDEL, H. Cercle agricole, boulevard Saint-Germain, à Paris. Revue gén. de l'arch. 1874, S. 10 u. Pl. 3, 4.

St. Stephen's-club, Westminster. Builder, Bd. 32, S. 311.

The Manchester conservative club-house. Building news, Bd. 24, S. 323, 356; Bd. 25, S. 510. Builder, Bd. 32, S. 851.

Das neue Haus der Museumsgesellschaft in Stuttgart. Deutsche Bauz. 1873, S. 67; 1875, S. 443.

The junior naval and military club, Pall-mall. Builder, Bd. 33, S. 10.

Manchester conservative club-house. Building news, Bd. 29, S. 224.

St. Stephen's club, Westminster. Building news, Bd. 29, S. 278, 308.

Hannover square club. Builder, Bd. 34, S. 39.

The City liberal club, Walbrook. Builder, Bd. 34, S. 536.

Gebäude für Vereine in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 368.

STIER, H. Gesellschaftshaus der Gesellschaft der Freunde zu Breslau. Deutsche Bauz. 1877, S. 11.

Wächtler, L. Ueber den Bau des Redouten- und Kasinogebäudes in Oedenburg. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1877, S. 173.

Boat and club house competition at Putney. Building news, Bd. 33, S. 402, 482.

The city liberal club. Building news, Bd. 34, S. 34.

Bedford park club, Turnham Green. Building news, Bd. 34, S. 442.

The reform club-house. Building news, Bd. 35, S. 551.

LÜTZOW, C. v. & L. TISCHLER. Wiener Neubauten. Bd. 1. Wien 1879.

Taf. 1-5: Adeliges Kasino; von Schwendenwein,

Die Stadthalle zu Krefeld. Deutsche Bauz. 1879, S. 476.

Allgemeines Militärkasino in Metz. Romberg's Zeitschr. s. prakt. Bauk. 1879, S. 88, 148.

Liverpool reform club. Euilder, Bd. 37, S. 176.

The French international club. Builder, Bd. 37, S. 428.

Neubauten zu Frankfurt a. M. Frankfurt a. M. 1878-80.

Bl. 16: Haus Speltz. Kasinogesellschaft und Caserestaurant Kasino; von Sonntag.

REINHARDT, R. Gefellschaftshaus der Harmonie in Heilbronn am Neckar. Allg. Bauz. 1880, S. 8.

GARNIER, CH. Cercle de la librairie, boulevard St. Germain, à Paris. Gaz. des arch. et du bât. 1880, S. 46. Revue gén. de l'arch. 1880, S. 154 u. Pl. 39-44. La semaine de const. 1880, S. 318.

The publishers and frinters' club-house, Paris. Builder, Bd. 38, S. 96.

Der Neubau der »Germania« zu Berlin. Baugwks.-Ztg. 1881, S. 3.

Kasinogebäude in Carlstadt i. S. Allg. Bauz. 1882, S. 16.

HEIM. Das Klubhaus des Unionklub zu Berlin. Deutsche Bauz. 1882, S. 528.

Design for a West-end club. Building news, Bd. 42, S. 386, 446.

TURNER, M. A. Monumentale Profanbauten etc. Serie I. Wien 1883.

Taf. XXVIII-XXXIII: Kasino in Carlstadt i. S.

HARDY, E. G. Design for a club. The architect, Bd. 28, S. 145.

The national liberal club, Charing crofs. Builder, Bd. 44, S. 547.

The . Casino Mercantil., Barcelona. Builder, Bd. 45, S. 820.

The university club, Edinburgh. Building news, Bd. 45, S. 886.

The new club, Glasgow. Building news, Bd. 45, S. 1000.

Competitive design for the Bedford town and county club. The architect, Bd. 30, S. 405.

Das Haus der Museumsgesellschaft in Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 108.

Design for the club-house of Milwaukee club, Milwaukee. American architect, Bd. 14, S. 138.

König, C. Wohnhaus »Ziererhofe in Wien. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1884, S. 318.

New county club-house at Bury St. Edmunds. The architect, Bd. 31, S. 109.

The conservative club, Liverpool. Builder, Bd. 46, S. 572.

The Hampden house residential club. Builder, Bd. 47, S. 255.

Design for Bedford town and county club house. The architect, Bd. 31, S. 125.

Gentleman's club, St. Leonards-on-sea. The architect, Bd. 31, S. 221.

The Birmingham liberal club. The architect, Bd. 31, S. 263.

Club-house of the union club, Chicago. American architect, Bd. 15, S. 307.

Club-house of the Peninsular club, Grand rapids. American architect, Bd. 16, S. 6.

Liberal club premises, Great Grimsby. Building news, Bd. 47, S. 824.

The national liberal club. Building news, Bd. 48, S. 165.

Das neue Konzert- und Vereinshaus in Stettin. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 108.

The national liberal club. Builder, Bd. 48, S. 652.

The new constitutional club, Northumberland-avenue. Building news, Bd. 48, S. 1004, 1006.

Das neue Gebäude des Gesangvereins »Junger Männerchor« in Philadelphia. Techniker, Jahrg. 7, S. 169.

Projet de club à construire à la Maloja. L'émulation 1885, Pl. 6.

The new Birmingham liberal club. Building news, Bd. 49, S. 480.

The conflitational club, Northumberland-avenue. The architect, Bd. 36, S. 211.

The young men's inflitute, Bowery branch for the young men's christian association, of New York City. Building, Bd. 4, S. 30.

Design for a casino. Building, Bd. 4, S. 54.

Club house for the Arion society of New York. Building, Bd. 4, S. 198.

The new constitutional club. Northumber land-avenue, London. Building, Bd. 5, S. 247.

Design for the club-house of the New York athletic club. American architect, Bd. 19, S. 175.

New club-house of the St. Louis Jockey club. Scient. American, Bd. 54, S. 295.

Gesellschaftshaus des Vereins »Arion« in New York. Wochbl. f. Baukde. 1886, S. 235.

Das Vereinsgebäude des »Arion«. Techniker, Jahrg. 8, S. 157.

The new club-house for the national liberal club. Builder, Bd. 52, S. 781.

The new union club-house, Newcastle-upon-Tyne. Builder, Bd. 53, S. 614.

Constitutional club, Burley-in-Wharfedale. Building news, Bd. 52, S. 12.

Bedford town and county club. Building news, Bd. 53, S. 576.

Scarborough constitutional club. Building news, Bd. 53, S. 669.

New club, Wiveliscombe, Somersetshire. Building news, Bd. 53, S. 894.

Jekyl Island club-house, Brunswick. American architect, Bd. 21, S. 20.

Accepted design for the Algonquin club-house, Boston. American architect, Bd. 21, S. 30, 54.

Building of the young men's christian association, Worcester. American architect, Bd. 21, S. 271.

LAMBERT & STAHL. Privat- und Gemeindebauten. II. Serie. Stuttgart 1887-88.

Heft 4, Bl. 3 u. 4: Saalbau der evangelischen Gesellschaft in Stuttgart; von WITTMANN & STAHL. Vereinshäuser in Cöln: Cöln und seine Bauten. Cöln 1888. S. 584.

Entwürfe zu einem Gesellschaftshause sur den Verein »Deutsches Haus« in Brünn. Deutsche Bauz. 1888, S. 103.

CREMER & WOLFFENSTEIN. Das Klubhaus des »Gefelligen Vereins der Gefellschaft der Freunde« in Berlin. Deutsche Bauz. 1888, S. 165.

KNOBLAUCH. Der neue Festsaal der Museumsgesellschaft in Tübingen. Deutsche Bauz. 1888, S. 309.

PROKOP, A. Die Konkurrenzpläne für das »Deutsche Haus« in Brünn. Zeitschr. d. öst. Ing. u. Arch.-Ver. 1888, S. 39.

Salle à manger du national liberal club à Londres. Moniteur des arch. 1888, S. 103 u. Pl. 38.

The Meistersingers' club, 63, St. James's-street, London. Building news, Bd. 55, S. 71.

Club house at Montclair, New Jersey. Building, Bd. 8, S. 209.

Duquesne club competition, Boston. Building, Bd. 9, S. 53, 61.

Marion focial club-house, Boylston St., Boston. American architect, Bd. 23, S. 114.

Design for club-house of the New York athletic club, Sedgemere. American architect, Bd. 23, S. 260.

THIENEMANN, O. Das deutsche Vereinshaus in Neutitschein. Allg. Bauz. 1886, S. 88.

Le nouveau cercle de l'union. La construction moderne, Jahrg. 4, S. 388, 454.

Village club house, Hartest. Builder, Bd. 56, S. 358.

Liberal club at Kettering. Builder, Bd. 57, S. 192.

New » Pelican« club premises, Gerhard-street, Shaftesbury-avenue, W. Building news, Bd. 57, S. 29.

Prince's racquet and tennis club. Building news, Bd. 57, S. 484, 518.

New confervative club, Accrington. Building news, Bd. 57, S. 518.

Marylebone cricket club. The architect, Bd. 42, S. 253.

Sketch for club house at Princeton. Building, Bd. 10, S. 55.

A country club house. Building, Bd. 10, S. 89.

Proposed consolidated yacht-club house, Newport. American architect, Bd. 29, S. 29.

Gesellschaftshäuser zu Hamburg: Hamburg und seine Bauten, unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 147.

Projet de club pour l'affociation de la presse. L'émulation 1890, Pl. 10-17.

Junior constitutional club, Picadilly. Building news, Bd. 59, S. 500.

Design for assembly and club-rooms for the Mosely united quoit and bowling club. The architect, Bd. 44, S. 96.

The Progress club, fifth avenue and sixty-third street, New York. Architecture and building, Bd. 12, S. 259.

Club-house of the Lake St. Clair fishing and shooting club, St. Clair Flats, Lake St. Clair, Michigan.

American architect, Bd. 29, S. 14.

Das deutsche Haus in Brunn. Deutsche Bauz. 1891, S. 356.

Junior constitutional club. Builder, Bd. 60, S. 11.

Club-house and marine hotel, Hunter's quay, for the Royal Clyde yacht club. Building news, Bd. 60, S. 772.

The Manhattan athletic club, New York. American architect, Bd. 32, S. 167.

New young men's christian association building, San Francisco. American architect, Bd. 34, S. 59.

Vereinsgebäude in Leipzig: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 503.

St. Austell liberal club. Building news, Bd. 62, S. 90.

Young men's christian association, Cork. Building news, Bd. 62, S. 168.

The Solway club, Syracuse. Architecture and building, Bd. 16, S. 207.

New York athletic club, Travers Island. Architecture and building, Bd. 17, S. 31.

The colonial club, New York. Architecture and building, Bd. 17, S. 139.

The exchange club, Boston. American architect, Bd. 38, S. 90.

Das Forstkasino in Eberswalde. Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk. 1893, S. 36.

Das evangelische Vereinshaus in Nürnberg. Blätter f. Arch. u. Kunsthdw. 1893, S. 40.

Cercle de l'ul'nion chrétiennes, rue de Trévise, à Paris. Nouv. annales de la const. 1893, S. 72.

Royal West Norfolk golf club, Brancaster. Building news, Bd. 64, S. 62.

The Leicester constitutional club. Building news, Bd. 65, S. 857.

The Newton club-house, Newton, American architect, Bd. 39, S. 77.

Kasinogebäude des II. Garderegiments zu Fuss in Berlin, Blätter f. Arch. u. Kunsthdw. 1894, S. 15 u. Tas. 29.

The new constitutional club buildings, Newport. Building news, Bd. 66, S. 183.

Montauk-club à Brooklyn. Moniteur des arch. 1893, S. 32 u. Pl. 9.

Vereinshäuser zu Strassburg: Strassburg und seine Bauten. Strassburg 1894. S. 534.

Kasino der »Akademischen Gesellschaft vom Deutschen Hause« in Eberswalde. Deutsche Bauz. 1894, S. I.

Cercle mititaire de Reims. Moniteur des arch. 1894, Pl. 60.

Heating a club house. Carpentry and building, Bd. 16, S. 182.

The Colonial club, New York. American architect, Bd. 46, S. 135. Das Haus des »Klub von Berlin«. Deutsche Bauz. 1895, S. 373.

Versammlungshaus für den Klub von Berlin«. Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk. 1895, S. 3 u. Taf. 9, 10.

L'exchange-club, à Boston. La construction moderne, Jahrg. 10, S. 341.

Le Manhattan athlétique-club. La construction moderne, Jahrg. 10, S. 380.

The Progress club-house, fifth avenue and 63d street, New York. American architect, Bd. 47, S. 34.

The Exchange club-house, Batterymarch and Milk street, Boston. American architect, Bd. 47, S. 54.

The Century club-house, West 43d street, New York. American architect, Bd. 47, S. 87.

Columbian club-house, St. Louis. American architect, Bd. 48, S. 19.

The Maryland club-house, Charles and Eager Sts, Baltimore. American architect, Bd. 48, S. 51.

The Grolier club-house, New York. American architect, Bd. 48, S. 91.

```
Catholic club-house, New York. American architect, Bd. 48, S. 111; Bd. 49, S. 63.
The Harvard club-house, New York. American architect, Bd. 49, S. 31.
Metropolitan club-house, Washington. American architect, Bd. 49, S. 72.
Dining-room: Montauk club-house, Brooklyn. American architect, Bd. 49, S. 115.
The smoking-room: the Baltimore club-house, Baltimore. American architect, Bd. 50, S. 35.
Smoking-room at the University club-house, Philadelphia. American architect, Bd. 50, S. 58.
Vereinshäuser in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. III, S. 265.
Bürgerkasino und Parkklub zu Budapest: Technischer Führer von Budapest. Budapest 1896. S. 200.
Konkurrenz um den Neubau des »Deutschen Kasinos« in Prag. Der Architekt 1896, S. 38 u.
      Taf. 66, 67.
FORSTER, J. Londoner Klubs. Vom Fels zum Meer, Jahrg. 16, S. 77.
Proposed club-house, Aldershot. Builder, Bd. 71, S. 470.
The ladies' dining-room: Metropolitan club-house, New York. American architect, Bd. 51, S. 67.
Club house for the Larchmont yacht club, Larchmont. Architecture and building, Bd. 25, S. 19.
The Kenwood club-house, Chicago. American architect, Bd. 51, S. 32; Bd. 52, S. 87.
Parkklub in Budapest. Der Architekt 1897, S. 30 u. Taf. 62.
DEWEY, C. F. Das Klubleben in New York. Vom Fels zum Meer, Jahrg. 17, Bd. 1, S. 442.
Parlor and library: Club-house of the Detroit club, Detroit. American architect, Bd. 58, S. 91.
Club house at Dyker Heights Brooklyn. Architecture and building, Bd. 28, S. 173.
The Harmie club-house, New York. Architecture and building, Bd. 29, S. 190.
Bau des Klubhauses des Wiener Athletiksportklubs. Der Architekt 1899, S. 10 u. 12.
Die Konkurrenz um das Klubgebäude »Befeda« der bürgerlichen Resource in Pilsen. Der Architekt 1899,
Empress club, Dover-street, W. Builder, Bd. 77, S. 220.
North Wilts conservative and unionist club, Swindon. Building news, Bd. 76, S. 4.
Liberal club at Hebden bridge. Building news, Bd. 76, S. 60.
The Surbiton club. Building news, Bd. 77, S. 97.
The Nottingham and County constitutional club. Building news, Bd. 77, S. 545.
Club house for St. Mary's Young Men's Lyceum, Long Island City. Architecture and building, Bd. 30,
      S. 190.
Nassau country club, Glen Cove. Architecture and building, Bd. 31, S. 22.
HARTMANN, M. Gesellschaftshäuser zu Bremen: Bremen und seine Bauten. Bremen 1900. S. 310.
Entwurf zu dem Akademischen Vereinshause Motiv in Charlottenburg. Deutsche Bauz. 1900, S. 377.
Crewe liberal club. Building news, Bd. 78, S. 897.
DEISSLER, J. » Deutsches Kasino« in Prag. Wiener Bauind.-Zeitg., Jahrg. 18, S. 311.
West Ham club and restaurant. Builder, Bd. 81, S. 176.
The Borough club, Nottingham. Building news, Bd. 81, S. 517.
Das neue Motivhaus in Charlottenburg. Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 581, 587.
Vogel, F. R. Ueber Klubhäuser. Deutsche Bauhütte 1902, S. 277, 286, 296, 298.
Der Neubau des »Motivhauses« in Charlottenburg. Deutsche Bauz. 1903, S. 121.
Das neue Motivhaus in Charlottenburg. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 5, S. 421, 422.
Architektonisches Skizzenbuch. Berlin.
      Heft 147, Bl. 3 u. 4: Vereinshaus in Köthen; von Ende & Boeckmann.
LICHT, H. & A. ROSENBERG. Architektur Deutschlands. Berlin 1878-82.
      Bd. 1, Taf. 79-81: Harmonie in Heilbronn; von R. REINHARDT.
      Bd. 2, Taf. 156-158: Palais in Berlin; von v. STRALENDORFF.
Entwürfe erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architektenvereins zu Berlin. Berlin.
      1894, Bl. 1 u. 2: Entwurf zu einem Klubhause in einer Residenzstadt; von HENNIG.
Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architektenverein. Dresden 1879.
      Bl. 85, 86, 95: »Haus Guttenberg« in Dresden; von Pässler & Martin.
      Bl. 109 u, 110: Kafino der Gesellschaft »Verein« zu Kreseld; von Giese.
Architektonische Studien. Herausg. vom Architektenverein am Königl. Polytechnikum in Stuttgart.
      Heft 33, Bl. 5 u. 6 }: Gefellschaftshaus der Harmonie in Heilbronn; von REINHARDT.
```

→ 34, Bl. 5 u. 6 J

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1886, Taf. 86: Klubhaus der Frankfurter Rudergesellschaft Germania; von Günther.

Taf. 90: Konkurrenzentwurf zu einem Gesellschaftshaus des Vereins »Harmonie« in Leipzig von Ihne & Stegmüller.

1887, Taf. 73: Klubhaus der Gesellschaft Harmonie in Leipzig; von A. Rossbach.

1890, Taf. 33, 34: Kasino des VI. und VII. Bezirks in Budapest; von PETSCHACHER.

1895, Taf. 80: Entwurf zum Leopoldstädter Kasino in Budapest; von KANN & VIDOR.

### c) Häuser für studentische Verbindungen.

ros. Entítehung und Wefen Als eine besondere Art der unter a erörterten Häuser für gesellige Vereine müssen die Häuser für studentische Verbindungen gelten. Letztere haben in neuerer Zeit den bei ihnen vorherrschenden Geist der Zusammengehörigkeit mehr und mehr dadurch betätigt, dass sie sich den Besitz eigener Häuser, sei es durch Erwerb alter Stammkneipen, sei es durch den Bau eines neuen Hauses, verschafft und hiermit dauernde Heimstätten gesichert haben. In richtiger Würdigung des sesten Hauses, welcher jeder gesellschaftlichen Vereinigung durch den Besitz des eigenen Hauses erwächst, haben namentlich auch die »Alten Herren« der studentischen Verbindungen den »Korpsgeist«, von dem sie noch in späteren Lebensjahren beseelt zu sein pslegen, durch das Ausbringen der Mittel zum Ankaus schön gelegener Grundstücke inmitten oder in nächster Umgebung der Universitätsstädte, sowie zum Bau selbst bekundet.

106. Erfordernisse und Einteilung. Solche Häuser für studentische Verbindungen umfassen ein Kneipzimmer, einen Schank- und Anrichteraum, Konventszimmer, Vorzimmer oder Vorraum, nicht selten einen größeren Festsaal und Zimmer für die Aktiven, wohl auch ein Lesezimmer mit Archiv und einen Fechtsaal, serner die Wohnung des Korpsdieners. Diese Räume sind in passender Weise in mehreren Stockwerken verteilt. In der Regel enthält das Sockelgeschoss den Fechtsaal, die Wohnung des Dieners und Vorratsräume, das Erdgeschoss die eigentliche Kneipe und überhaupt die Zimmer für den täglichen Gebrauch, denen ofsene, meist überdeckte Hallen, Terrassen mit Freitreppen und Gartenanlagen vorgelegt zu sein pslegen. Im Obergeschoss können Festsaal, Konventszimmer u. a. m. untergebracht werden. Erker und Balkone schließen sich diesen Räumen an.

107.
Acufsere
und innere
Erfcheinung.

Die vorerwähnten Zutaten in Verbindung mit freier malerischer Gruppierung der Räume und tüchtiger Durchbildung der Architektur kennzeichnen das studentische Haus schon von aussen und bringen die fröhliche Jugendlust und das heitere Leben und Treiben der Korps- und Verbindungsleute, die darin tagen und nachten, zum Ausdruck. Je nach den vorhandenen Mitteln und örtlichen Umständen sind Fachwerk- und Massivbau, Hausteine, Backsteine, Putz und dergl. für die Aussührung verwendet.

An behaglicher, traulich geselliger Einrichtung im Inneren darf es nicht sehlen, und hierzu tragen die getäselten Wände und Decken, das einsach geschnitzte Mobiliar, die Wassen- und Wappenzier, die Ausstattung mit sarbigen Stoffen, sowie malerischer und bildnerischer Schmuck, in denen der muntere studentische Sinn, aber auch die Liebe zu Fürst und Vaterland, gleichwie zu allem Schönen und Erhabenen sich kundgeben, das Ihrige bei.

Im übrigen geben die im nachfolgenden dargestellten Korpshäuser, welche als passende typische Beispiele aus der Zahl der in neuerer Zeit entstandenen Gebäude für studentische Verbindungen ausgewählt sind, über ihre Anlage näheren Ausschluss.

Die 2. Auflage des vorliegenden Hestes sührte das Korpshaus der »Guestphalia« zu Heidelberg und das Haus der Burschenschaft »Teutonia« zu Giessen in Wort und Bild vor. An dieser Stelle seien zwei andere Häuser dieser Art aufge108. Beifpiel I.



nommen. Zunächst das Korpshaus der »Palatia« zu München, 1902 nach den Plänen *Drollinger*'s erbaut (Fig. 89 bis 91 105).



Ansicht.

Korpshaus der »Palatia« zu München 106).

I. Obergefchofs.

Fig. 91.

Es ist an einer Seitenstrasse der Prinzregentenstrasse, an der Reitmorstrasse, gelegen, in nicht zu großer Entsernung vom neuen Nationalmuseum; der Giebel wurde nach letzterer Strasse gesetzt. Das Haus besteht aus Sockel-, Erd- und

2 Obergeschossen. Das Sockelgeschoss enthält die Kuche und die sonstigen Räume für den Wirtschaftsbetrieb, serner die Hausmeisterwohnung, den Fechtboden und die Kegelbahn mit eingebauter Almhütte

<sup>105)</sup> Faks.-Repr. nach: Süddeutsche Bauz. 1903, S. 82, 83.





Anficht.



Haus des Korps »Hildesco-Guestphalia« zu Göttingen 107).

und allerhand bäuerlicher Ausstattung. Vom Haupteingang führt eine Treppe in die gewölbte Eingangshalle des Erdgeschosses, in welchem sich die Kleiderablagen, das Geschäftszimmer des Oekonomen, ein Kaffee- und Spielzimmer, sowie der Speisesaal besinden. Im I. und II. Obergeschoss sind die aus Fig. 89 u. 91 zu entnehmenden Räume untergebracht; der Festsaal von 140 qm Grundsläche süllt sast ganz das oberste Stockwerk aus und besitzt eine Galerie- und Musiktribüne.

Die kreuzgewölbte Eintrittshalle ist durch marmorne Wandsäulen geschmückt, deren Kapitelle in verschlungenem Ornament die Köpse der Bauherren, des Architekten und seiner Mitarbeiter zeigen. Im Erdgeschoss sind die Türen in frischen Farben bemalt; der Speisesaal daselbst ist vornehm und einsach gehalten mit stukkierter Kassettendecke. Der Kneipsaal des I. Obergeschosses hat eine schwere Holzbalkendecke von braunhellem Tone und mit teilweise polychromierten Schnitzereien erhalten; an den weiss gehaltenen Wänden zieht sich eine hohe Holztässelung mit einigen Humpen- und Prunkgeschirrbrettern hin. Kneipsaal und Philisterzimmer können mit Hilse einer 3 m breiten Schiebetür zu einem großen Raum vereinigt werden. Der große Festsaal ist teilweise in das Dach eingebaut; die Wände sind auf 3 m Höhe mit Stoff in warmem Goldbraun bespannt.

Das Aeussere dieses Korpshauses (Fig. 90) ist in romanischen Formen, der Gedankenwelt des sahrenden Schülers und des wandernden Scholaren entnommen, gestaltet. Das Erdgeschoss wird durch das figurenslankierte (Minnesang, bezw. sahrender Schüler links und Frauenlohn, bezw. weinkredenzendes Frauenbild rechts) Hauptportal belebt. Das I. Obergeschoss weist einen traulichen Eichenholzerker aus, nach dem sich das Philisterzimmer öffnet. Der Festsal ist in der Fassade durch das große säulengeteilte Bogensenster gekennzeichnet; darüber spannt sich der schlichte Giebel in seiner leicht geschwungenen Schräge; auf dem Giebelschluss schaut, bekrönt von einem vergoldeten Baldachin, ein kettengepanzerter Ritter in den Farben der Palatia trotzig in das Weite 106).

Das Korpshaus der »Hildesco-Guestphalia« zu Göttingen ist eine kleinere Anlage, die von Schönfelder zu Ende der Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts erbaut worden ist (Fig. 92 u. 93 107).

109. Beifpiel II.

Dieses Haus ist zweigeschosse. Die Raumeinteilung und -Verwendung des Erdgeschosses ist aus Fig. 93 zu ersehen; im Obergeschoss besinden sich Wohn- und Fremdenzimmer. — Die Baukosten des in geputztem Ziegelmauerwerk und Fachwerk ausgesührten Gebäudes beliesen sich aus 28 000 Mark. Dieser geringe Kostenauswand erklärt sich aus der äussersten Raumausnutzung, die es ermöglichte, entsprechend den verschieden hohen Räumen des Erdgeschosses auch die Wohngelasse des Obergeschosses in verschiedenen, durch die in der Ecke angeordnete Treppe überwundenen Höhenlagen unter dem einen großen Haubendach zu bergen. Sämtliche Schornsteine sind im Turmgiebel untergebracht. Das Innere der Kneipräume ist reich getäselt, die Decke mit Holzwerk und Holzrosetten verziert. Mit Rücksicht aus die Geschichte des Korps wurden Anlehnungen an das westsällische Bauernhaus gewählt 108).

Zum Schlusse seiner nichtsarbentragenden studentischen Verbindung, dasjenige der »Rupertia« zu Heidelberg vorgesührt (Fig. 94 bis 97 109). Es wurde 1895—96 von *Lang* erbaut.

110. Beifpiel III.

Für das Rupertenhaus wurde ein Bauplatz gewählt, der am Schlosberg gelegen ist und den Genuss der prächtigen Aussicht ermöglicht. Er war nur 13m breit und zwischen dem alten Schlosbergweg und der neuen Schlosstrasse 24m tief, wobei diese Strassen einen Höhenunterschied von etwa 11m auswiesen. Nach Osten wurde durch Ankauf eines weiteren kleinen Platzes mit einem kleinen Häuschen, welches nunmehr als Hausmeisterwohnung dient, Gelegenheit gegeben, nach dieser Seite Fenster und einen kleinen Erker anzulegen, während nach Westen ein Brandgiebel angeordnet werden musste.

Unter einer großen, auf die Stützmauer aufgelagerten Terrasse führt die Treppe zur Eingangslaube; auf einem Ruheplatze der letzteren besindet sich die Eingangstür zum untersten Keller. In Terrassenhöhe sind das Kneipgeschoss mit gewölbtem Nebenzimmer und ein zweiter Keller gelegen; dieser dient als Kellerkneipe, Schenke oder Kleiderablage. Die nach dem Saalgeschoss führende Treppe nimmt auf halber Höhe den ebenerdigen Eingang vom Schlosberg auf. An den 7m hohen Festsaal schließen sich durch Teilung dieser Höhe nach rückwärts einige über- und nebeneinander gelegene Gelasse an, wovon das eine als Empfangssalon und zwei als Zimmer für die Chargierten und die Verwaltung dienen. Neben dem Saal

<sup>108)</sup> Nach ebendaf., S. 81.

<sup>107)</sup> Faks.-Repr. nach: Architektonische Rundschau 1897, Tas. 52.

<sup>108)</sup> Nach ebendaf., Text.

<sup>109)</sup> Fakf.-Repr. nach: Architektonische Rundschau 1900, Taf. 96.



Rupertenhaus zu Heidelberg 109).

Arch.: Lang.

nach vorn zu befindet sich das Konventszimmer, welches bei größeren Festen als Büsett benutzt wird. Das Dachgeschoss enthält eine kleine Küche, die Musikempore und eine Vorratskammer.

Die 3 Geschosse sind durch einen Speisen- und Bieraufzug miteinander verbunden. Das Innere ist mit dunkel gebeizten Holztäselungen und Decken, gemalten Fenstern u. s. w. im spätgotischen Stil durch-

gebildet. Die Heizung geschieht durch Gas. Im Aeusseren ist das Haus mit gelbrotem Neckarsandstein in rauber Bossensbeit verkleidet. — Die Baukosten betrugen (ohne Bauplatz) 66 000 Mark 110).

Weitere Bauausführungen der fraglichen Art sind in den nachstehend mitgeteilten Quellen zu finden.

#### Literatur

über »Häuser für studentische Verbindungen«.

LAMBERT & STAHL. Casino de la Rhenania. La construction moderne, Jahrg. 2, S. 606, 617 u. Pl. 100. LAMBERT & STAHL. Privat- und Gemeindebauten. II. Serie. Stuttgart 1887—88.

Heft I, Bl. 1 u. 2 {: Gesellschaftshaus des Korps Rhenania in Tübingen; von KATZ.

HIRSCH, L. Das Haus der Burschenschaft »Teutonia« zu Jena. Deutsche Bauz. 1890, S. 1. Students' club, Erlangen. Builder, Bd. 59, S. 386.

Cercle des étudiants à Montpellier. La construction moderne, Jahrg. 7, S. 174, 197.

HOPMANN, L. Haus der Burschenschaft Teutonia in Giessen. Deutsche Bauz. 1893, S. 539.

Das Corpshaus der Guestphalia in Heidelberg. Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk. 1894, S. 71 u. Taf. 117.

SALVISBERG, P. v. Deutsche Studentenhäuser. Leipz. Illustr. Zeitg., Bd. 103, S. 535 ff.

Deutsche Corpshäuser: Das Corpshaus der Guestphalia in Heidelberg. Vom Fels zum Meer 1894, S. 394.

Das Corpshaus der Saxoborussia in Heidelberg. Vom Fels zum Meer 1895, S. 451.

Das Haus der Studentenverbindung »Frankonia« am Platzl in München. Deutsche Bauz. 1900, S. 85.

RATHKAMP, W. Das Korpshaus der Brunsviga in Göttingen. Zeitschr. f. Arch. u. Ing. 1900, Wochausg., S. 721.

Das Korpshaus der »Bavaria« in München. Deutsche Bauz. 1901, S. 153.

Das Corpshaus der »Rhenopalatia« in München. Deutsche Bauz. 1901, S. 321.

Korpshaus »Ifaria« in München. Süddeutsche Bauz. 1903, S. 1.

Das Korpshaus Palatia in München. Süddeutsche Bauz. 1903, S. 81.

ERLWEIN, H. Das neuerbaute Korpshaus Baruthia in Erlangen. Oest. Wochschr. f. d. öff. Baudienst 1903, S. 708.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1893, Taf. 72: Corpshaus der »Guestphalia« in Heidelberg; von BEHAGHEL.

1896, Taf. 32: Corpshaus für Göttingen; von Schönfelder.

1897, Taf. 52: Corpshaus Hildesco-Guestphalia in Göttingen; von Schönfelder.

1900, Taf. 96: Rupertenhaus in Heidelberg; von E. LANG.

## 2. Kapitel.

# Freimaurerlogen.

Von + Dr. Heinrich Wagner 111).

Vor der Betrachtung der baulichen Anlagen der Logenhäuser müssen Wesen und Einrichtung der Brüderschaft, deren Zwecken sie dienen, kurz erörtert werden.

Freimaurerbund.

Allen jenen engeren Bündnissen gegenüber, welche auf Gleichheit des Beruses, des Standes, der politischen Ueberzeugungen, der Stammesangehörigkeit, des religiösen Bekenntnisses beruhen und am Uebel der Ausschließlichkeit leiden, will der Freimaurerbund, als "Bund der Bünde", alle guten Menschen unter dem Grundgedanken der Gleichstellung und Bruderliebe, d. i. der Humanität, und zum Zweck der sittlichen Einwirkung auf andere gleichsam in eine einzige Familie vereinigen 112).

Dies spricht sich im allgemeinen Grundgesetz des Freimaurerbundes aus, beraten und angenommen auf der Jahresversammlung des Vereines deutscher Maurer zu Worms am Pfingsteste des Jahres 1867 118). Es beginnt: »Zweck des Freimaurerbundes ist die Darstellung der Menschheit als Eines Ganzen, verbunden in brüderlicher Liebe zum gemeinsamen Streben nach allem Wahren, Schönen und Guten . . .«

Diese Ziele werden durch den Wortlaut des allgemeinen maurerischen Grundgesetzes bestätigt,

<sup>110)</sup> Nach ebendaf., Text.

<sup>111)</sup> In der vorliegenden 3. Auflage durchgesehen durch die Redaktion.

<sup>119)</sup> Siehe: FINDRL, J. G. Geschichte der Freimaurerei etc. 3. Aufl. Leipzig 1870. S. 160.

<sup>113)</sup> Siehe ebendaf., Anhang, S. 850.

welchem der dritte Großmeistertag am 7. Juni 1870 114) seine Zustimmung erteilte: »Die Freimaurerei »bezweckt, in einer zumeist den Gebräuchen der zu Bauhütten vereinigten Werkmaurer entlehnten Form »die sittliche Veredelung des Menschen und menschliche Glückseligkeit überhaupt zu befördern.«

In der Tat ist durch die geschichtlichen Forschungen und die Prüsung der noch vorhandenen Urkunden über allen Zweisel klar geworden 115), dass der Ursprung der Freimaurerei nicht auf die Mysterien des Altertumes, nicht auf Salomo's Tempelbau, noch auf die Tempelritter und dergl. zurückzusühren, sondern in den alten Verbindungen der Masonen oder Steinmetzen zu suchen ist.

Wie weit diese zurückgehen, ist nicht mit Sicherheit sestzustellen. Die älteste, bis jetzt bekannt gewordene, echte Urkunde ist eine von Halliwell im Britischen Museum entdeckte Pergamentschrist, die aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen 1427 und 1445 versast wurde. Sie enthält 790 Reimverse in altenglischer Sprache, welche die alte Zunstsage, dann die Gesetze, schließlich die Legende von den vier Gekröntens beschreiben. Die mit dem srühesten zuverlässigen Datum versehene Urkunde aber ist die "Ordenunge", welche "umb nutz und Nothdursst willen aller Meister und Gesellen des gantzen Handwerds des Stein "werds und Steinmehen in dütschen Landen" zur Erneuerung und Läuterung des alten Herkommens niedergeschrieben, "Kapittelswise" in mehreren Versammlungen vorberaten, zuerst in Regenburg 4 Wochen nach Ostern 1459 angenommen, dann in demselben Jahre in Strasburg, später in Speyer u. a. O. mehrsach umgearbeitet und erneuert, auch 1498 von Kaiser Maximilian I., hierauf von den solgenden Kaisern bestätigt wurde. Die norddeutschen Bauhütten beschlossen 1462 zu Torgau eine neue Ordnung sür sich.

In der Strasburger, gleichwie in der englischen Urkunde findet sich die dort erwähnte Berusung auf die Zunstheiligen der Steinmetzen, "die Beiligen Dier gefrönten 118) zu ewiger gedechtnisse". Diese Uebereinstimmung, sowie die ost überraschende Aehnlichkeit der beiderseitigen Satzungen und Gebräuche lassen auf einen schon in früherer Zeit bestandenen engen Zusammenhang der Masonen in England und der Steinmetzen in Deutschland schließen. Man entnimmt daraus weiter, dass die Freimaurerei in derjenigen Form, welche ihr der Bildungsstand ihres Zeitalters und ihrer jedesmaligen Träger anzunehmen erlaubte, schon sehr früh vorhanden 117), und zwar stets unzertrennlich verbunden mit den Baugenossenschaften war. Andeutungen der geheimen Verbrüderung der Steinmetzen und Darstellungen aus der ihnen bekannten Symbolik sinden sich an alten Baudenkmälern.

Die Freimaurerei in ihrer heutigen Form aber ist von England aus, erst seit dem zweiten Jahrzehnt des XVIII. Jahrhunderts, verbreitet worden.

Im Februar 1717 vereinigten sich vier alte Baulogen Londons 118), unter Anlehnung an die alten Gewohnheiten, Gebräuche und Satzungen der Werkmaurerbrüderschaft, zu einer Großloge unter einem Großmeister mit dem Ziele, einen geistigen Bau auszusungen, der vermöge seiner Verbreitung über die ganze Erde der gesamten Menschheit angehöre. So trat an Stelle der in voller Auslösung begriffenen Steinmetzbrüderschaft ein neues Gebilde — der Freimaurerbund, der sich bald über die ganze Welt, über Deutschland seit 1737, ausbreitete.

Für unsere Zwecke genügen folgende Angaben über die Einrichtungen des Bundes 119).

Eine Loge ist der Ort, wo Maurer sich versammeln und arbeiten; daher wird auch eine solche Versammlung oder gehörig eingerichtete Gesellschaft von Maurern eine Loge genannt.

Eine Loge ist entweder eine einzelne oder eine allgemeine; im letzteren Falle gehört sie zu einer Grossloge, zu einem aus den Logen eines Bezirkes oder eines

<sup>114)</sup> Siehe: Allgemeines Handbuch der Freimaurerei. Bd. 4: Ergänzungen. Leipzig 1879. S. 41.

<sup>115)</sup> Siehe: Keller, W. Kurzgefaste Allgemeingeschichte der Freimaurerei etc. 2. Aufl. Giesen 1860. S. 5.

<sup>116)</sup> Geschichte derselben siehe: Kloss, G. Die Freimaurerei in ihrer wahren Bedeutung etc. 2. Ausl. Berlin 1855. S. 258 — sowie: Allgemeines Handbuch der Freimaurerei etc. Bd. 3. Leipzig 1867. S. 435.

<sup>117)</sup> Die Bezeichnung Free-mason für den Steinmetzen, der den bildsamen Free-stone (Haustein) bearbeitet, zum Unterschiede von Mason kurzweg, der als gewöhnlicher Maurer hauptsachlich mit dem Rongh-stone (Bruchstein) zu tun hat, wird nach Findel (a. a. O., S. 57 u. 83) zuerst in einer Parlamentsakte unter Edward III. erwähnt. Auch die entsprechenden Ausdrücke liberi muratori und sculptores lapidum liberorum kommen (letzterer schon im Jahre 1212) vor. (Vergl. Builder, Bd. 27, S. 73.)

<sup>118)</sup> Die Loge zu St. Paul im Wirtshaus zur Gans in St. Paul's Church-Yard, die Loge im Wirtshaus zur Krone in Parker's Lane, die Loge im Wirtshaus zum Apfelbaum in Covent-Garden und die Loge im Wirtshaus zum Römer in Channel Roze.

<sup>119)</sup> Siehe hierüber die schon angesührten Werke von Keller (S. 15) und von Findel (S. 10): Die Grundgesetze (old charges) der ersten Großloge von 1723.

Landes gebildeten freien Logenbund (System). Die meisten Grosslogen stehen unter sich im Austausch und Verhältnis.

Die Logen heißen Johannislogen, weil sie Johannes den Täufer als Patron verehren; sie arbeiten in den drei Graden des Lehrlings, Gesellen und Meisters.

Jede Loge führt einen symbolischen Namen, dem der Name des Ortes, wo sie ihren Sitz hat, beigefügt wird. Die Farbe der Johannislogen ist blau; doch findet man in der alt-englischen Maurerei auch drei Farben: Blau, Purpur und Scharlach. Andere nehmen die Farben der vier Elemente: Weiss (Erde), Purpur (Wasser), Himmelblau (Lust), Karmesin (Feuer) an etc.

An der Spitze einer jeden Loge steht ein Beamtenkollegium, das durch Stimmenmehrheit der Brüder gewählt wird. Die Leitung der Logenangelegenheiten ist dem Meister vom Stuhl (Logenmeister) und nebst ihm dem erwählten oder zugeordneten Meister vom Stuhl und den beiden Aussehern übertragen. An der Spitze jeder Grossloge steht ein Grossmeister, dem in gleicher Weise, wie dies bei jeder Johannisloge der Fall ist, ein Grosslogen-Beamtenkollegium zur Seite steht.

Je nach dem Gebrauchtum (Ritual) unterscheidet man innerhalb des Bundes verschiedene Lehrarten (Systeme), die indes im wesentlichen mehr oder weniger übereinstimmen. Bei einigen Lehrarten des Bundes gibt es aufser den drei urfprünglichen, dem Wesen der Maurerei entsprechenden Graden auch höhere Grade, welche indes als Zutaten aus der Zeit maurerischer Verirrung bezeichnet werden.

In Deutschland bestehen 8 Grosslogen-Abteilungen und 5 einzelne unabhängige Logen, welche im ganzen nahezu 50000 Mitglieder 120) zählten. Ganz Europa foll 3120, Amerika allein über 11000, Asien, Afrika und Australien zusammen 647 Logen besitzen. Die Gesamtzahl der Maurer wird auf mindestens 600 000 (?) geschätzt.

Auf andere, nach dem Muster der Freimaurerbrüderschaft gebildete oder mit derselben in Beziehung gebrachte Geheimbunde der Gegenwart, die in England und Geheimbunde. Amerika große Verbreitung haben, auf den »unabhängigen Orden der fonderbaren Gefellen« (Independent Order of Odd Fellows, J. O. O. F. 121), welcher, gleich dem »Grosshain des vereinigten alten Ordens der Druiden« (Grand Grove of the United ancient Order of Druids, U. A. O. D.) seit 1870 auch nach Deutschland verpflanzt wurde; ferner auf den »Harugari«-Orden in den Staaten der Union, der von einem uralten deutschen Ritterorden abstammen soll; endlich auf den Orden der »Foresters«, welche ihren Ursprung aus der Zeit ableiten, als die von Normannen besiegten Angelsachsen in die Wälder flüchten mussten, braucht hier nicht näher eingegangen zu werden.

Die Foresters allein zählen mehr als eine halbe Million zahlender Mitglieder.

Aus der ältesten Zeit der Freimaurerbrüderschaft ist von stehenden Logen-Aber im Mittelalter entstanden überall, wo ein großer häusern nichts bekannt. Bau aufgeführt wurde, Bauhütten, die anfangs mit den Klöstern vereinigt waren, Logenhäuser. später unabhängig wurden. Daraus bildete sich, wie vorhin gezeigt wurde, die Steinmetzbrüderschaft, welche, gleich den Schutz- und Handwerksgilden, innerhalb der Ringmauern der Städte ihre Zunftfäle hatte. Mit dem Niedergange der spätmittelalterlichen Kunst kam die Zeit des Verfalles dieser Einrichtungen; insbesondere in Deutschland infolge des dreissigjährigen Krieges; weniger rasch in England, wo sich mit dem Ende des XVI. und dem Anfange des XVII. Jahrhunderts viele Nichtbauhandwerker der Brüderschaft anschlossen, so dass noch zu Ende des XVII. Jahrhunderts die Logen Londons in Wirtshäusern sich zu versammeln pflegten, von denen sie ihre Namen erhielten.

Dann aber nahm, mit der Einrichtung der ersten Grossloge, die Maurerei eine

Andere

113. Entstehung der

<sup>120)</sup> Siehe: Allgemeines Handbuch der Freimaurerei. Bd. 4: Ergänzungen. Leipzig 1879. S. 45.

<sup>121)</sup> Siehe ebendas, S. 125; für die übrigen Geheimbunde: S. 47, bezw. S. 82 u. 61.

festere äußere Gestalt an. Seitdem sind zur Uebung des Gebrauchtums, zur ungestörten Verfolgung aller Zwecke des Bundes und zur Ehre desselben, namentlich in neuerer Zeit, überaus stattliche Logengebäude errichtet worden.

114. Erfordernisse, Behufs Feststellung der räumlichen Ersordernisse dienen solgende Anhaltspunkte. Außer den gewöhnlichen Arbeitslogen (Aufnahme- und Unterrichtslogen) werden zuweilen besondere Festlogen, ferner unter Zulassung der Frauen, Töchter und nächsten Anverwandten auch Schwesternlogen, sowie zum Gedächtnis verstorbener Brüder Trauerlogen gehalten.

Dazu bedarf es in erster Linie des Hauptraumes, in welchem alle Arbeiten, Aufnahmen und Beförderungen der Freimaurer stattfinden und wo sie ihre sinnbildlichen Gebräuche aussühren, ihre Sinnbilder in Vorträgen erläutern etc. Hierzu dient:

1) Der Logen- oder Arbeitssaal. Er liegt, wie es im Ausweise der englischen Masonen heist, »nach Osten und Westen, wie alle heiligen Tempel stehen«. Der Meister vom Stuhl hat seinen Platz im Osten, weshalb die Loge »Orient« genannt wird.

Ein Nebenraum mit besonderem Zugang zum östlichen Ende des Saales ist erwünscht.

Der Logensaal darf keinen anderen Raum über sich haben; er wird deshalb bei mehrgeschossiger Anlage des Hauses entsprechend angeordnet. Fenster sollen nicht vorhanden sein oder müssen wenigstens während der Logendauer, wie in mehreren der nachfolgenden Pläne angedeutet ist, durch dichte Schalwände geschlossen werden können.

Hieran reihen sich folgende Räume:

2) Bankett- und Festsaal. Dieser wird zuweilen ausschlieslich von der Brüderschaft benutzt, häufig aber auch der öffentlichen Benutzung zur Abhaltung von Festlichkeiten überlassen und demgemäs angelegt und eingerichtet.

Der Zutritt zu den Sälen erfolgt durch:

- 3) Vorhalle oder Flursaal, die als Wandelbahn benutzt werden; hierzu gehören:
- 4) Kleiderablage- und Waschräume etc., sowie
- 5) Bekleidungszimmer, in denen die dem Maurerhandwerk entlehnte, sinnbildlich bedeutsame Bekleidung der Freimaurer für alle regelmäsigen Logenversammlungen anzulegen ist. Außerdem kommen vor:
- 6) Vorbereitungs- und Prüfungskammer, die zu den Aufnahmevorbereitungen in den Freimaurerbund dienen. Die Prüfungskammer kann klein sein, darf aber auch keine Fenster haben, es sei denn, dass diese vollkommen verdunkelt und verdeckt werden können. Dieser Raum soll vom Logensaal entsernt oder wenigstens nicht unmittelbar neben diesem und dem Vorsaal liegen.

Bei größerer Bedeutung und Ausdehnung der Anlage sind erforderlich:

7) Arbeitsräume für die höheren Grade, bestehend aus einem kleineren Logensaal, womöglich in Verbindung mit dem Flursaal oder mit besonderem Vorzimmer; ferner Sitzungs- und Verwaltungszimmer.

In einem Großlogengebäude dürfen ebensolche Arbeitsraume für den Großmeister und die Großbeamten nicht fehlen.

Zur Erholung, bezw. Bewirtung der Mitglieder dienen:

- 8) Lesezimmer und Bibliothek, zuweilen
- 9) Billard- und Spielzimmer;

10) Klubzimmer, zu gefelligen und anderen Zusammenkünften der Maurer ohne alle gebrauchtümliche Form.

Von den übrigen noch vorkommenden Dienst- und Nebenräumen der Logen braucht schliesslich noch erwähnt zu werden:

11) die Hauswartwohnung. Dem Hauswart oder Kastellan, der ein dienender Bruder, mitunter ein wirkliches Mitglied der Loge ist, liegt die Bewachung und Unterhaltung des Gebäudes und des darin befindlichen Inventars ob; er wird auch mit der Bewirtung betraut, und demgemäß sind seine Dienst- und Wohnräume zu bemessen und anzuordnen.

In den englischen Maurertempeln pflegen Räume für den »Ziegeldecker«, bezw. »Grosziegeldecker« (Tyler, Grand-tyler) vorzukommen 122). Ersterer ist der wachhabende Bruder, der hauptfächlich dafür zu forgen hat, dass die Loge von keinem Unbefugten betreten werde, und der für seine Mühewaltung Gehalt bezieht. Letzterer ist ein vom Grossmeister ernannter Meistermaurer, der bei Vorbereitung, Anordnung

Fig. 98.



Haus der Loge »Leopold zur Treue« zu Karlsruhe 128).

1/500 w. Gr. Arch.: Knoderer & Hauns. und Abhaltung der Versammlungen der Großen Loge mitzuwirken, im übrigen ähnliche Obliegenheiten wie der Ziegeldecker zu erfüllen hat. Beide werden zu den Beamten gerechnet.

Viele Logen haben kein eigenes Besitztum und Haus, worin sie ihre Versammlungen abhalten können. Unter den Logen in England hat ungefähr die Hälfte ihren Sitz in Wirtshäusern, Tavernen, Restaurants etc. aufgeschlagen. Doch ist die Zahl der für Zwecke der Brüderschaft errichteten Gebäude im Wachsen begriffen. Selten aber sind darin sämtliche vorangeführte Räume vereinigt; meist werden nur die unter I bis 6 bezeichneten, sowie ein Sitzungsoder Lesezimmer anzutreffen sein. Die Säle herrschen naturgemäß in Anlage und Grundrißbildung des Hauses vor. Die Arbeitsräume pflegen in einem und demselben Stockwerk, dem Hauptgeschoss, zu liegen; wenn möglich wird auch der Bankett- und Festsaal darin eingereiht; die übrigen Räume werden in zweckentsprechender Weise verteilt.

Die Anordnung im einzelnen wird am besten durch die Vorführung der nachfolgenden Beispiele verdeutlicht.

Anordnung im einzelnen.

> 117. Beifpiel

> > I.

Anlage

und Grundriss-

bildung.

Hierbei kann von den am häufigsten vorkommenden Fällen von Logen in Gebäuden, die ursprünglich anderen Zwecken dienten und später für Ausübung der Freimaurerei fo gut es eben ging eingerichtet wurden, abgesehen werden.

Ein einfaches Beispiel einer kleinen eingebauten Anlage ist die Loge »Leopold zur Treue« in Karlsruhe (Fig. 98 123), von Knoderer & Haunz erbaut.

Der Grundriss des in Fig. 98 dargestellten Hauptgeschosses zeigt den Arbeitssaal, den Festsaal und das Lesezimmer um den Vorsaal gruppiert, der durch die Treppe von der Durchsahrt im Erdgeschoss erreicht wird. Der Festsaal (16,50 × 8,00 m) nimmt die ganze Vordersront des Hauses ein; der Arbeitssaal (13,00 × 7,70 m) liegt, gleichwie das Lesezimmer, nach rückwärts. Das Erdgeschoss enthält Wirtschaftsräume. Drei große Rundbogenöffnungen und vier kräftige Mittellisenen, bekrönt von Terrakottafiguren, die vier Jahreszeiten darstellend, darüber ein stark vorspringendes Hauptgesims, kennzeichnen die Loge im Aeusseren 124).

Anders erscheint das ursprünglich auf ganz freier Baustelle von Moller 1817 bis 1818 errichtete Haus der Loge »Johannes der Evangelist zur Eintracht« in Darmstadt, das seit 1846 auch den Zwecken der dortigen Großloge dient.

118. Beifpiel II.

116.

<sup>122)</sup> Siehe Art. 122: Beschreibung der Freemasons' Hall in London.

<sup>123)</sup> Nach den von den Herren Architekten Knoderer & Haunz in Karlsruhe mitgeteilten Originalplänen.

<sup>194)</sup> Eine äußere Ansicht dieses Gebäudes ist zu finden in: Karlsruhe im Jahre 1870. Karlsruhe 1872. S. 81.

Der von hübschen Gartenanlagen umgebene Tempel enthält nur die den Zwecken der Darmstädter Brüderschaft genügenden Räume. Diejenigen des Erdgeschosses sind aus Fig. 99 128) ersichtlich; der Speisesaal wurde 1870 von Harres angebaut. Der Vorderstügel ist mit einem Obergeschoss versehen, das aus Bibliothek und Archivzimmer, sowie aus der Wohnung des Hauswartes besteht. Für die Prüfungskammer dient ein Raum des Kellergeschosses.

Das Aeussere ist durch einen stattlichen, von 6 jonischen Säulen getragenen Portikus geschmückt, vor dem 2 Sphinze lagern.

Zu den neueren, bedeutenderen Gebäuden dieser Art gehört das von Lieblein, unter Zugrundelegung seines preisgekrönten Wettbewerbentwurses, 1873-74 erbaute

Haus der Loge Karl zum aufgehenden Licht in Frankfurt a. M. (Fig. 100 bis 102 126).

119. Beifpiel

III.

Die Grundrisseinteilung wurde großenteils durch Lage und Gestalt der Baustelle bedingt. Das vom Mozartplatze aus zugängliche Haus hat nach der Rückseite und Nebenseite eine parkartige Umgebung, deren Freierhaltung durch Servituten gesichert ist. Nach dieser Seite wurden daher die eine ganz ungestörte Lage beanspruchenden Haupträume, nämlich der Logensaal, darunter der Festsaal, beide mit den nötigen Vor- und Verbindungsräumen versehen, angeordnet. Längs der Eingangsseite am Marktplatze sind die übrigen Räume in drei Geschossen übereinander angereiht. Die Hauswirtschassräume besinden sich im Kellergeschoss.

Der große Logensaal und die zugehörigen, aus Fig. 101 zu entnehmenden Arbeitsräume bilden das oberste und Hauptgeschoss. Der durch eine Glaswand abgeschlossene Vorplatz führt zur Vorhalle, deren Eingang durch ein Portal gekennzeichnet ist. Mit der Vorhalle in Verbindung steht das Bekleidungszimmer. Durch die neben dem letzteren liegende Treppe gelangt man zu einem nach dem Logensaale geöffneten oberen Raume, der zu musikalischen Aufsührungen eines verborgenen Sängerchors oder Orchesters dient. Die Sitze der Maurer sind an den beiden Langfeiten des Saales angeordnet. Der Platz des Meisters vom Stuhl mit dem halbkreisförmigen Orient ist um vier Stufen über den Boden des Saales erhöht. Seine farbige Behandlung ist nach der in den Farben der JohannisDelagniar

Jest Delagniar

Jes

Fig. 99.

Haus der Loge »Johannes der Evangelist zur Eintracht« zu Darmstadt 125).

1/500 w. Gr. Arch.: Moller.

logen gehaltenen Decke, himmelblau mit angehefteten, filbernen Sternen von verschiedener Größe, gestimmt und durchgesührt. Der vom Vorplatz abgezweigte Gang bildet einen besonderen Eingang zum Orient und zum kleinen Logensaal. Archiv und Bibliothek dienen zugleich als Sitzungszimmer für die Beamten. Das kleine, zu verdunkelnde Prüsungszimmer hat eine möglichst abgesonderte Lage erhalten.

Im Zwischengeschos liegen die Klubräume, die Wohnung des Hauswarts, welche durch die Diensttreppe mit Küche und Keller, sowie mit sämtlichen oberen Geschossen in bequemer Verbindung steht, ferner die Kleiderablage für Herren und die Orchestergalerie des unteren Bankettsales,

Das Erdgeschoss umfast den großen Bankettsaal, der die Höhe dieses, sowie des Zwischengeschosses

<sup>125)</sup> Nach einer von Herrn Baumeister L. Harres in Darmstadt mitgeteilten Zeichnung.

<sup>126)</sup> Nach den von Herrn Architekten Liehlein in Frankfurt a. M. überlassenen Originalplänen und Mitteilungen.

einnimmt, und ungefähr ebenso hoch als breit (18,50 m lang, 9,00 m breit und 8,75 m hoch), auch von guter Klangwirkung ist. Hieran schließen sich nach rückwärts der gleich breite Vorsaal, Ablegeraum sür Damen und Haupttreppe mit Damentoilette in Ruheplatzhöhe; nach vorn Eintrittshalle, Lesezimmer, Billardsaal, ein größeres Gesellschastszimmer mit Halle und Terrasse gegen den Garten an. Der Festsaal mit zugehörigen Vorräumen, nötigensalls auch die anderen Erdgeschosszimmer, werden zur Abhaltung von Festslichkeiten vermietet. Demgemäs ist die Grundrissanordnung getrossen worden.

Das Erdgeschoss hat 5,15 m, das Zwischengeschoss 3,20 m, die kleineren vorderen Räume des Hauptgeschosses haben 3,56 m lichte Höhe erhalten.



Haus der Loge »Karl zum aufgehenden Lichte zu Frankfurt a. M. 126).

Die Baukosten betrugen rund 240000 Mark. Dies ergibt bei 616 qm überbauter Grundsläche (ohne Terrasse und Portalbau) rund 390 Mark für das Quadr.-Meter. Material und Arbeitslöhne hatten zur Zeit der Aussührung den höchsten Stand erreicht.

Eines der großartigsten der in Rede stehenden Gebäude in Deutschland 127) besitzt die Große Loge von Preußen, genannt » Royal York zur Freundschaft« in Berlin (Fig. 103 u. 104 128).

<sup>120.</sup> Beifpiel IV.

<sup>127)</sup> Unter den Logenhäusern, welche in dem am Schlusse dieses Kapitels ausgenommenen Literaturverzeichnis angeführt sind, mag hier auf das Haus der Loge \*\*Archimedes\*\* in Schneeberg i. S., sowie auf das Logenhaus in Altstadt-Dresden, serner auf die Logenhäuser in Cöln (siehe: Cöln und seine Bauten. Cöln 1888. S. 597), Hamburg (siehe: Hamburg und seine Bauten etc. Hamburg 1890. S. 149) und Leipzig (siehe: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 503) hingewiesen werden.

<sup>124)</sup> Nach: Deutsche Bauz. 1883, S. 233 u. 245.

Fig. 103.



Fig. 104.



Erdgeschoss.

Haus der Loge Royal York zu Berlin  $^{128}$ ).

Arch.: Ende & Boeckmann.

Es besteht aus einem alten, eingeschossigen, 1712 von Schlüter erbauten, 1780 in das Eigentum der Loge übergegangenen und später erweiterten Teile, der den zwischen Vorgarten und Garten gelegenen rechten Flügel des Hauses bildet und zu den gewöhnlichen geselligen Zwecken benutzt wird, sowie aus dem im unmittelbaren Anschluss hieran von Ende & Boeckmann 1881-83 errichteten Hauptteil, dem eigentlichen Logenhause. Außer den im Erdgeschossgrundriss (Fig. 104) angegebenen Haupträumen umfast der Neubau in dem längs der Strassensront mit einem Zwischengeschoss und einem Obergeschoss versehenen Teile nach vorn eine Anzahl Verwaltungsräume, nach rückwärts einen Arbeitssaal für die höheren

Fig. 105.



Freemasons' Hall in London 129).

Hauptgeschoss. — 1/500 w. Gr.

Arch.: Cockerell.

Ordensgrade (siehe den Längenschnitt in Fig. 103). Im Untergeschoss liegen Wohnung des Hauswartes, Hauswirtschaftsräume etc. Näheres über die Ausschmückung ist in Art. 124 zu finden.

Die Ausführung hat nicht ganz 2 Jahre gedauert und eine Summe von rund 500 000 Mark beanfprucht.

Unter den neuesten Logengebäuden Deutschlands ist wohl am reichsten ausgestattet dasjenige, welches zu Ende des XIX. Jahrhunderts von Bürger für die beiden Logen »Josef zur Einigkeit« und »Zu den drei Pfeilen« in Nürnberg erbaut wurde.

Dieses Haus ist inmitten der Stadt gelegen, an der mit Promenadenanlagen geschmückten Hallerwiese; es ist ein in den Formen der deutschen Renaissance gehaltener, tempelartiger Bau. Außer den erforderlichen kleineren Räumen, die als Konferenz-, Bibliothek-, Restaurationszimmer etc. dienen und auch dem Hausmeister Wohnung gewähren, enthält das Gebäude zwei Säle von je 200 qm Grundfläche. Der eine derselben, der Bankettsaal, befindet sich im Erdgeschoss, der andere, der Arbeitssaal, im Obergeschoss.

Die Gefamtbaukosten betrugen 130000 Mark, wozu noch 35000 für Grunderwerb kommen.

Von den zahlreichen englischen Freimaurerhallen wird als eines der hervorragendsten Beispiele in Fig. 105 129) der Hauptgrundriss des Hauses der vereinigten Grossloge von England, der Freemasons' Hall in Great Queen-Street, Holborn, zu London dargestellt.

Das nach dem Entwurse und unter der Leitung von Cockerell 1866-68 errichtete, am 7. April 1869 unter großer Prachtentsaltung eingeweihte Gebäude besteht aus zwei verschiedenen, in Grundriss und Ausriss bestimmt ausgesprochenen Teilen, der eigentlichen Maurerhalle und der Taverne oder der Schank-

Beifpiel V.

Beifpiel VI.

<sup>129)</sup> Nach: Builder, Bd. 24, S. 611.

und Speisewirtschaft. Beide bilden ein Ganzes, das Eigentum der Grossloge ist, die hier ihren Sitz hat. Auch eine Anzahl der vielen unter ihr stehenden Logen Londons halten ihre Zusammenkunste hier ab. Die der öffentlichen Benutzung dienende Taverne ist vermietet.

Der ausschliesslich für die Zwecke der Brüderschaft bestimmte Hauptteil hat 27,50 m Frontbreite auf 61,00 m Tiese. Im Erdgeschoss gelangt man durch das in der Achse gelegene Portal zur Eintrittshalle und zu der mit Deckenlicht erhellten Haupttreppe. Von hier aus zweigt nach hinten ein Flur ab, der zu den Geschäftsräumen der Zunst, sowie zu denjenigen der drei Wohlsahrtsinstitute<sup>180</sup>) und dem Sitzungszimmer mit Wartezimmern führt. An der Strassenseite liegen einerseits ein Klubzimmer, zugleich Bibliothek, andererseits eine gleichfalls für die Zunst ausschließlich bestimmte Wirtsstube (Cosservoom 181), die von der Taverne aus bedient wird.

Das in Fig. 105 abgebildete I. Obergeschoss umfasts den alten Logensaal der stüther an dieser Stelle bestehenden Taverne. Er liegt in gleicher Fussbodenhöhe mit dem neu erbauten Bankettsaal und dem » Sussex Zimmer 133), aber 12 Stusen tieser als die übrigen Arbeitsräume. Diese bestehen aus zwei vom Flurraum aus zugänglichen kleinen Logensälen mit Vorzimmern, sowie den an der Strassenseite gelegenen zwei Zimmern für den Großmeister und die Großbeamten, an die sich ein Speisesaal mit Vorzimmer anreiht. Auch dieser, gleichwie der unmittelbar darüber im II. Obergeschoss liegende Speisesaal, werden von der Taverne aus bedient.

Im übrigen befinden sich im II. Obergeschoss ähnliche, aber einsacher ausgestattete Arbeitsräume als diejenigen des Hauptgeschosses.

Das III. Obergeschoss enthält Schlafstuben für die Bediensteten der Grossloge und für diejenigen der Taverne.

Im Sockelgeschos (Basement) sind Räume für den »Großziegeldecker« (Grand-tyler 188), Vorratskeller und dergl.

Die Taverne hat eine Frontbreite von 13,40 m auf 61,00 m Tiefe und umfaßt außer drei an der Vorderseite im Erdgeschoss und den beiden Obergeschossen übereinander liegenden Speisessen den im rückwärtigen Teile gelegenen neuen Fest- und Bankettsal von 29,30 m Länge, 13,10 m Breite und 13,70 m Höhe; serner unmittelbar darunter im Sockelgeschoss eine Küchenanlage von gleicher Ausdehnung, welcher sich nach vorn der Dienerschaftssal von beträchtlicher Höhe, sowie andere Hauswirtschaftsräume anreihen. Man gelangt im Erdgeschoss neben dem ebenerdigen Speiseslan mittels einer geraden Treppenslucht zu einem kuppelartigen, mit 8 Säulen geschmückten Flursal und dem Vorsal des Bankettsales, die 2,70 m höher als der Fußboden des Erdgeschosse liegen. Die Haupttreppe führt, noch 12 Stufen höher, vom Ruheplatz aus zum Vorzimmer des Speisesalons im I. Obergeschoss und weiterhin zu dem 13,70 m langen, 13,10 m breiten und 7,00 m hohen Speisesal des II. Obergeschosses, sowie zu einem Vorraum und der Damengalerie.

Die in Portlandstein ausgesührte Fassade des Logengebäudes zeigt eine Dreiteilung, deren Oessenungen im Hauptgeschofs durch je drei von korinthischen Säulen gebildete Interkolumnien geschieden werden. Im II. Obergeschofs krönen 4 Figuren, die Haupttugenden mit ihren Abzeichen darstellend, die 4 vorgelegten Pseiler. An der Archivolte der mittleren Bogenöffnung sind die Zeichen des Tierkreises, an anderen Stellen sinnbildliche Darstellungen von Sonne, Mond und Sternen durchgesührt, auch Inschriften und maurerische Embleme hinzugesügt.

Die Baukosten betrugen sitr die Maurerhalle bei 1677 qm überbauter Grundsläche rund 490000 Mark (= £ 24170), somit 292 Mark sür das Quadr.-Meter; sür die Taverne rund 400000 Mark (= £ 19918) oder 490 Mark das Quadr.-Meter; bei letzterer also beträchtlich mehr als bei ersterer, sür welche die alte Logenhalle beim Umbau benutzt werden konnte.

Wegen der Notwendigkeit, Vorkehrungen zur möglichst ungestörten Fortsührung des Wirtschaftsbetriebes während der Bauzeit zu treffen, wurde eine längere Dauer der letzteren und stückweise Ausstührung der Arbeit ersorderlich.

Die Krone aller bisherigen Maurertempel aber foll in Philadelphia <sup>134</sup>) fein. Dieser wurde 1873 eingeweiht und umfast außer den Räumen sur die Hochgrade auch diejenigen der Templerei.

123. Beifpiel VII.

<sup>130)</sup> Die Vereinigte Großloge der Freimaurer von England hat große Erziehungshäufer für Knaben und Mädchen, mehrere Afyle für Freimaurer und sonstige Wohltätigkeitsanstalten gegründet.

<sup>131)</sup> Siehe Art. 85 (S. 75, unter 2).

<sup>132)</sup> Vermutlich zu Ehren ihres um die Sache der Maurerei und insbesondere um die Wiedervereinigung der freien Maurer Englands zu einer einzigen Grossloge hoch verdienten, langjährigen Grossmeisters, des Herzogs von Suffex († 1843).

<sup>133)</sup> Siehe Art. 114 (S. 103).

<sup>134)</sup> Siehe: Builder, Bd. 34, S 1262.

Man gelangt vom Eingang aus in eine Galerie oder Vorhalle von 76,00 m Länge auf 6,00 m Weite; hieran schließen sich die mit 2 Säulenreihen versehene Bibliothek, 20,00 m lang, 18,70 m breit und 9,10 m hoch, der mit Wandmalereien ausgestattete Bankettsaal, ebenso breit und hoch, aber beinahe doppelt so lang, sowie die Haupttreppe, die am oberen Ende durch Gruppen prächtiger Psianzen und einen Zierbrunnen geschmückt ist. Der Großlogensaal ist in \*korinthischem Stile, der Kapitelsaal in italienischer Renaissance; ausserdem sind vorhanden eine ägyptische Halle, in Form eines ägyptischen Tempels, sodann eine normännische und eine jonische Halle, eine Halle der Kommandeure der Großtempler, wieder \*korinthischen Stilse, und noch viele andere Räume, alle prunkvoll geschmückt. Ein 76,00 m hoher Eckturm gehört zum Logengebäude, in dem 10 Millionen Backsteine verbaut wurden. Man erhält einen Begriff von den ausserordentlich reichen Mitteln, über welche die Großloge von Pennsylvanien versügen mus, durch die Mitteilung, dass während der 3 bis 4 Jahre, welche der Bau des Tempels beanspruchte, \$ 1400000 darauf verwendet wurden.

Ueber Gestaltung und Ausrüstung der Logenhäuser im allgemeinen geben die vorhergehenden Beispiele, sowie die vorangegangenen Bemerkungen einigen Aufschluss. Ueber Form und Ausschmückung der eigentlichen Loge, des Ortes, in dem sich die Maurer versammeln, ist in rituellen Schriften mancherlei enthalten. Daraus 185) ist zu entnehmen, dass zur Ausrüftung der Maurerloge dreierlei gehört, nämlich die »Zieraten, Geräte und Kleinodien«. Die Zieraten sind: »das musivische Pflaster, der flammende Stern und die zackige, mit Quasten versehene Einfassung« (auch Randwerk mit »zackiger Quaste«). Als Geräte werden »die Bibel, der Zirkel und das Winkelmass, als bewegliche Kleinode wieder »das Winkelmass, das Richtscheit und die Bleiwage«, als unbewegliche Kleinode »der Reissboden 186), der rauhe und vollkommene Haustein 187)« bezeichnet. Es erscheint nicht nötig und nicht rätlich, auf die sinnbildliche Bedeutung dieser Dinge näher einzugehen; es genüge die Bemerkung, dass diese und andere maurerische Wahrzeichen und Mysterien, z. B. die öfter genannten zwei Säulen Fachin und Boaz (vor dem Tore der mittleren Kammer des Salomon'schen Tempels), der »Thronhimmel von verschiedenen Farben«, die »zu den Wasserwolken reichende Leiter« etc., in der inneren Ausschmückung der Loge mitunter eine Rolle zu spielen scheinen. Die Farbenstimmung ist an die durch das Gebrauchtum vorgeschriebenen vorerwähnten Farben des Ordens gebunden.

In dieser Hinsicht mögen nachfolgende Einzelheiten aus der Beschreibung <sup>138</sup>) des in Art. 120 (S. 105) besprochenen Hauses der Loge *Royal York* in Berlin (Arch.: *Ende & Boeckmann*) angeführt werden.

o(Die) lediglich auf künstliche Beleuchtung berechnete Erscheinung (des Tempels) . . . foll offenbar . . . das Gepräge seierlichen Ernstes, einer von der Stimmung des Tages ablenkenden Weihe tragen, und es läst sich nicht leugnen, das schon die Grundfarbe des Saales, ein tieses, grünliches Blau, wesentlich hierzu beiträgt. Sie beherrscht gleichmäsig Wände und Decken; nur die in graurötlichem Marmorstuck gehaltenen Pilaster, eine leichte Bronzierung, bezw. Vergoldung des plastischen Ornaments und einzelne ornamentale Malereien in hellerem Blau beleben die Flächen. Blau ist auch die Farbe des Vorhanges, durch welchen der Saal geteilt werden kann, und des Vorhanges, welcher den um mehrere Stusen erhöhten Orient abschließt. An der Rückwand dieses Raumes, die zwischen zwei vorspringenden Sphinxen in stachem vergoldeten Gipsrelies eine Palmenlandschaft mit Pyramiden zur Anschauung bringt, ist durch eine geschickte Beleuchtung diese Bildes, deren Quelle dem Auge verborgen bleibt, . . . . . . ein überraschender Essekt erzielt . . . . . . . Vier vergoldete Nischen an den Seitenwänden des Hauptraumes

124. Gestaltung und Ausschmückung.

<sup>125)</sup> Vergl. Browne's Masterkey in: Krause. Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft. 2. Aust. Dresden 1819. Bd. 1, Abt. 2, S. 206 bis 219 u. S. 256 bis 262; ferner S. 192 u. 267.

<sup>126)</sup> Im englischen Original Tracing-board kann wohl auch mit Krause als Reissbrett« übersetzt werden; doch ist für letzteres Wort der Ausdruck Drawing-board üblicher.

<sup>187)</sup> Im englischen Original Ashlar; das Wort wird in alten Baugedingen häusig für Quader oder Haustein im Gegensatz zu Bruchstein gebraucht; z. B. in einem Kontrakt für Durham Dorm. 1398: Et erit (murus) exterius de puro lapide vocato achiler plane inscisso, interius vero de fracto lapide, vocato roghwall. (Siehe: Glossary of terms etc. used in Gothic architecture. Oxford 1850. S. 47.)

<sup>138)</sup> Siehe: Deutsche Bauz. 1883, S. 245.

follen in allegorischen Figuren die 4 Logen (in Berlin), welche die Große Loge »Royal York« umfast, verkörpern; zwischen den beiden Westnischen öffnet sich eine kleine Orgelempore.

Wiederum ein völlig anderes Bild gewährt der größere Arbeitssaal im Obergeschoss... Die vorwiegenden Farben..., sind hier Rot und Gold. Purpurvorhänge verhüllen die Tür nach dem (in Schwarz dekorierten) Nachbarraum und die Nische des Orients, der hier in einer von Sphinzen bewachten, auf hohem Unterbau sich erhebenden Tempelsront — mit dem Sonnenbild im Giebelseld — sich öffnet...

Nach derselben Quelle deutet schon im Speisesale die Verwendung gewisser Tier- und Pflanzenformen — die Sphinx, der Phönix und der Pelikan, die Biene, die Palme, die Lilie — darauf hin, dass es an bestimmten symbolischen Hinweisen nicht fehlt.

Aber auch in der äußeren Erscheinung der Freimaurerlogen werden da und dort maurerische Sinnbilder und Abzeichen zur Darstellung gebracht <sup>189</sup>). Die in großen Zügen erdachte Architektur soll sich durch Ernst und Strenge der Formen und durch Anwendung von echtem und schönem Material auszeichnen.

#### Literatur

#### über »Freimaurerlogen«.

#### Ausführungen und Entwürfe.

Pugin & Britton. Illustrations of the public buildings of London. 2. Aufl. von W. H. Leeds. London 1838. Bd. 2, S. 242: Freemasons' hall.

Asylum for worthy freemasons at Croydon. Builder, Bd. 10, S. 139.

Loge maconnique, à Lure. Gaz. des arch. et du bât. 1865, S. 49.

Freemasons' hall, London. Builder, Bd. 24, S. 611.

Große Landesloge in der Oranienburger Straße zu Berlin. Deutsche Bauz. 1867, S. 381.

Masonic hall. Builder, Bd. 25, S. 713.

The grand loge temple in Philadelphia. Builder, Bd. 34, S. 1262.

The new building of the Swedish freemasons at Stockholm. Builder, Bd. 35, S. 476.

Logenhäuser in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 370.

Logenhaus in Altstadt-Dresden: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 303.

Masonic hall and club, Kidderminster. Builder, Bd. 37, S. 1419.

SCHWATLO. Das Hauptgebäude der Loge Royal-York zur Freundschaft in Berlin. ROMBERG's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1880, S. 252, 265.

Loge »Friedrich Wilhelm zur Eintracht«: BÖTTCHER, E. Technischer Führer durch das Staatsgebiet der freien und Hansestadt Bremen. Bremen 1882. S. 13.

ENDE & BOECKMANN. Das Haus der Loge »Royal York«, Berlin. Deutsche Bauz. 1883, S. 233, 245. Logengebäude in Schneeberg i. S. Baugwks.-Zeitg. 1884, S. 288.

Temple maçonnique construit à Bruxelles. L'émulation 1884, Pl. 29-32.

Loge Carl in Frankfurt a. M.: Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 272.

The freemasons' hall company's buildings, Melbourne. Building news, Bd. 52, S. 179.

Masonic building, Sommerville. Building, Bd. 7, S. 213.

Freimaurerloge zu Cöln: Cöln und seine Bauten. Cöln 1888. S. 597.

HEIDECKE, C. Das Mutterhaus der Großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln. Deutsche Bauz. 1888, S. 577.

Logenhäuser zu Hamburg: Hamburg und seine Bauten, unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 149.

Das Logenhaus »zur Akazie« in Meissen. Deutsche Bauz. 1894, S. 50.

Freimaurerlogen zu Bremen: Bremen und seine Bauten. Bremen 1900. S. 317.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1894, Taf. 65 u. 66: Entwurf zu einem Logengebäude in einem Vororte Berlins; von WERNER & ZAAR.

<sup>139)</sup> Vergl. Art. 118 (S. 104).

## 3. Kapitel.

## Gebäude für gewerbliche und sonstige gemeinnützige Vereine.

Unter dieser Bezeichnung werden verschiedenartige, teils den Gewerben und der Industrie, teils gemeinnützigen und Wohlfahrtszwecken dienende Vereinsgebäude zusammengefast.

125. Allgemeines.

Ihre Anlage, obgleich in vielen Dingen ziemlich übereinstimmend mit derjenigen der übrigen Vereinshäuser, zeigt doch manche, mit den Standesangelegenheiten und gesellschaftlichen Verhältnissen der Zeit zusammenhängende Eigentümlichkeiten, so dass eine besondere Erörterung dieser Bauwerke umso zweckmässiger erscheint, je mannigsaltiger die Ziele der Vereine, für die sie bestimmt ist, sind.

Hierbei werden unterschieden:

- a) Innungshäuser;
- b) Gebäude für kaufmännische Vereine;
- c) Gebäude für Gewerbe- und Kunstgewerbevereine, und
- d) Gebäude für sonstige gemeinnützige Vereine und Wohlsahrtsgesellschaften. Der entscheidende Grund für die Zugehörigkeit einer Anstalt zu den hier in Rede stehenden Gebäuden ist darin zu suchen, dass darin den Vereinsmitgliedern selbst Gelegenheit geboten werde, die Vorteile des Vereinswesens in geeigneter Weise zu genießen. Ist dies nicht der Fall, so sind es keine Vereinshäuser in unserem Sinne; sie sind es dann nicht, wenn in einem Hause ein oder mehrere von Vereinen gegründete Institute, z. B. Ausstellungs- und Sammlungsgebäude, Schulen, Erziehungsanstalten, Herbergen etc. sich vorsinden; solche Anstalten etc. sind an anderer Stelle dieses Handbuches« zu suchen.

## a) Innungshäufer.

Von † Dr. Heinrich Wagner 140).

Die Innungshäuser haben heute nicht mehr die gleiche Bedeutung wie ehemals, weil die Körperschaften, für deren Zwecke sie errichtet sind, mit der Zeit ein anderes Wesen angenommen haben.

126. Gilden.

Innung ist soviel als Zunst oder Gilde, welche Körperschaften zum Teil aut ein sehr hohes Alter Anspruch erheben.

Die altnordischen Gildescale <sup>141</sup>) und die unter königlichem Schutz stehenden, Vorrechte geniessenden Stuben und erlaubten Häuser oder Laufshusom wurden schon unter König Olaf (Ansang des XI. Jahrhunderts) in den Handelsstädten Norwegens erbaut.

In Deutschland finden wir fast in allen Städten Nachrichten über das Bestehen der geschworenen Schutzgilden 142), deren Genossen aus der Zahl der Bürger mit Ausschluss aller Unsreien sich vereinigt und zum gegenseitigen Schutze gegen alle Vergewaltigung verpflichtet hatten. Ihre Urkunden sind meist im XIII. Jahrhundert abgesast, tragen jedoch die sichtbaren Zeichen an sich, dass es alte Einrichtungen und Gesetze sind, welche nach mündlicher Ueberlieserung längst ausgeübt, aber erst in jener Zeit schriftlich sestgestellt worden waren.

Sobald die Gilden die Bestätigungsbriefe des Kaisers und Landesherrn erhalten hatten, besassen sie das Recht voller Selbständigkeit und eigener Gerichtsbarkeit; dadurch wurden sie Herren der Stadt; die Gildangelegenheiten erweiterten sich zu

142) Siehe ebendaf., S. 28, 34 etc.

<sup>140)</sup> In der vorliegenden 3. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

<sup>141)</sup> Siehe: WINZER, J. Die deutschen Bruderschaften des Mittelalters etc. Giesen 1859. S. 26 u. 147.

Staatsangelegenheiten, und der Friede des Gildenhauses erstreckte sich über die Stadtgrenze. Aus diesen Städtegilden wurden Handelsgilden, später Adelsgilden.

Alle diese Körperschaften hatten das Streben gemein, ihre Vorrechte zu bewahren und zu schützen. Dazu diente die Verbrüderung der Genossenschaften, zu welcher auch die aus der Verschiedenheit des Gewerbes hervorgegangene Scheidung der Stände beigetragen hatte.

Längst schon müssen neben den großen Stadtgilden auch Handwerksgilden bestanden haben, deren Entwickelung und Ausbildung zum Teile dem Bedürfnis zuzuschreiben sind, Schutz gegen die Uebergriffe der in den Städten herrschenden Patriziersamilien zu gewähren.

So will z. B. die Webergilde schon im XI. Jahrhundert entstanden sein; die Kramer und Gewandschneider sühren einen Gildebrief vom Herzog Heinrich dem Löwen aus dem Jahre 1152 an; die Fischer von Worms gehen mit ihrer Zunst auf das Jahr 1106 zurück etc. Auch scheint sicher zu sein, dass die meisten Handwerksgilden im XII. Jahrhundert, als sich zwischen Deutschland und Italien ein bedeutender Handelsverkehr entwickelte, entstanden sind.

Für Gilde kam auch der Name »Amt« in Gebrauch, als die Gilden infolge ihrer Beteiligung an den Wiedertäuserunruhen 1537 durch den Fürstbischof Franz von Waldeck ausgehoben worden waren und 1553 von letzterem unter dem Namen »Amt« wiederhergestellt wurden.

Gebräuche und Satzungen. Die Gebräuche und Satzungen der Handwerksgilden oder Zünfte waren diejenigen der alten geschworenen Schutzgilden, jedoch mit besonderer Beziehung auf das Handwerk.

Als Beispiel mag auf die Strassburger Steinmetzenordnung von 1459 hingewiesen werden.

Die Innungsbriefe des XIV. Jahrhunderts weisen die ganze Verfassung der Handwerkergilden bereits fertig nach. Sie enthalten bestimmte Vorschriften über die Verwaltung der gesellschaftlichen Angelegenheiten, über die jährliche Wahl der Gildemeister und Aeltesten, über das Meisterrecht, die Lehrzeit, die Verbindlichkeit der Wanderschaft, das Auserlegen von Bussen etc. Die Ausübung der althergebrachten, urgermanischen Sitte des gemeinschaftlichen Mahles bei den Versammlungen blieb erhalten. Am Feste des Schutzheiligen dursten auch die Frauen der Gildebrüder und die Schwestern an den Gelagen teilnehmen.

128. Alte Gildenhäuser. Das Gildewesen bildete sich mit dem Städtewesen zugleich aus und ist, je mehr die Gilden in den Städten zur Herrschaft kamen, allmählich streng und starr geworden. Viele in alter Zeit teils vor, teils nach 1600 errichtete Häuser der Gilden und anderen Innungen bestehen jetzt noch, insbesondere in den norddeutschen und belgischen Handelsstädten.

Im vorhergehenden Hefte (Abschn. 1, Kap. 3, unter b, 3) dieses Handbuchese ist der Saal des Hauses der Schiffergesellschaft in Lübeck mit seiner alten Sitzeinrichtung im Grundris dargestellt. Eine besondere Abteilung bildet das Aeltestengelage. Die nebenstehende Tasel gibt einen Begriff von der malerischen inneren Erscheinung des Saales, der mit Merkwürdigkeiten und Prunkstücken der Zunst reich geschmückt ist. Eine an einem Unterzugspsossen angebrachte Inschrifttasel von 1580 bekundet die Altertümlichkeit der Einrichtung.

Ein anderes bemerkenswertes Beispiel aus alter Zeit ist das Krameramtshaus zu Münster i. W. (Fig. 106 143). Das Krameramt zu Münster war unter den 17 Gilden, die sich zu Münster schon im XIII. Jahrhundert gebildet hatten, eine der bedeutendsten und gebot über reiche Mittel. Es war seit 1559 im Besitze eines Amtshauses, das es im Sommer 1588 und 1589 neu, hoch und ansehnlich aussuchten ließ. Die Lage im Mittelpunkt der Stadt, an der Ecke des alten Steinweges und der Kirchherrengasse, sowie die Grundrissanordnung entsprechen den Ansorderungen der Kramergilde, für die im Erdgeschoss (Fig. 106) ein großer, hoher, hell erleuchteter Saal für die Versammlungen der gesamten Gilde, außerdem ein kleinerer Saal sur die Gildemeister nötig war. Ersterer, der Zunstsaal, ist an den Wänden mit Holzgetäsel, Sitzen und einem prächtigen, in der Querachse gelegenen Kamin versehen; letzterer, das »Stein-

<sup>143)</sup> Nach: Allg. Bauz. 1876, S. 44.



Saal der Schiffergefellschaft zu Lübeck.

Handbuch der Architektur, IV. 4, b. (3. Aufl.)



werk«, ist ringsum mit reichem Eichenholzschnitzwerk 144) aus dem Jahre 1621 getäselt. Die Räume im Obergeschoss dienten zur Aufbewahrung der Gewänder, der Fahnen, der edlen Geschirre etc., deren das Krameramt bei sestlichen Gelegenheiten wohl bedurfte; auch Bibliothek und Archiv der Gilde wurden ehedem hier aufbewahrt.

Ueber dem Obergeschoss erstreckt sich der Söller unter einem hohen Satteldach. Letzteres wird im Aeusseren durch einen hohen Backsteingiebel gekennzeichnet, dessen stufenartig ansteigende Absätze von halbkreissörmigen Aussätzen gekrönt und durch drei Reihen ausgekragter Säulen mit Postamenten und Gesimsen in Sandstein gegliedert sind. Das ehemalige Krameramtshaus dient gegenwärtig als Provinzialmuseum

Später folgte die Zeit des Verfalles des Handwerkes und des Niederganges der städtischen Macht. Es konnte nicht ausbleiben, dass das Innungswesen unter diesen Verhältnissen zu leiden hatte; doch überdauerte es auch diesen Zeitabschnitt,

Fig. 106.



Krameramtshaus zu Münfter i. W.<sup>148</sup>). <sup>1</sup><sub>|500</sub> w. Gr.

und in manchen Orten war es so kräftig entwickelt, dass es noch im Lause des XVIII. Jahrhunderts sehr bemerkenswerte Bauwerke hervorbrachte.

Wohl bekannt sind z. B. die Zunsthäuser in Brüssel: das Haus der Brauer (Hôtel des brasseurs), dessen Giebelspitze das vergoldete Reiterbild des Herzogs Karl von Lothringen ziert; das Haus der Bogenschützen, das nach einer Gruppe, die Säugung des Romulus und Remus darstellend, Maison de la louve benannt ist; das Haus der Schiffer (Maison des bateliers), dessen Giebel dem Hinterteil eines großen Schiffes gleicht und mit vier vorragenden Geschützen ausgerüstet erscheint; serner das Haus der Zimmerleute (Maison des charpentiers), sowie das ehemalige Haus der Schneider (La taupe) mit reicher Vergoldung. Von diesen am Marktplatze in der Nähe des Rathauses gelegenen Zunsthäusern wurden die beiden letzten 1697, die übrigen kurz nach 1700 an Stelle der durch die Beschießung unter Ludwig XIV. 1695 zerstörten Gebäude errichtet.

Erst in neuerer Zeit ist das Zunftwesen des Mittelalters, das längst einer vollständigen Umwandelung bedurfte, durch die Einführung der Gewerbesreiheit und Freizügigkeit gänzlich beseitigt worden. Freie Genossenschaften, sakultative Innungen zur Förderung der gemeinsamen gewerblichen Interessen können gegründet werden und sind auch tatsächlich gegründet worden; die Innungsbewegung ist wieder im Steigen.

Die »Gewerbeordnung für das Deutsche Reich« (in der Fassung vom 26. Juli 1900) hat die Aufgaben und Besugnisse der Innungen sestgestellt.

130. Aufgaben und Befugnisse.

129. Umwandelung.

Für unsere Zwecke mögen diesem Gesetze solgende Bestimmungen, die für die bauliche Anlage neuer Innungshäuser von Einstuss sein können, entnommen sein.

Nach § 81 a ist es Aufgabe der Innungen:

- I) die Pflege des Gemeingeistes, sowie die Aufrechterhaltung und Stärkung der Standesehre unter den Innungsmitgliedern;
- die Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen Meistern und Gesellen (Gehilsen), sowie die Fürsorge für das Herbergswesen und den Arbeitsnachweis;
- 3) die nähere Regelung des Lehrlingswesens und die Fürsorge sür die technische, gewerbliche und sittliche Ausbildung der Lehrlinge . . .;
- 4) die Entscheidung von Streitigkeiten . . . zwischen den Innungsmitgliedern und ihren Lehrlingen. Ferner stehen nach § 81 b den Innungen zu:
  - Veranstaltungen zur Förderung der gewerblichen, technischen und sittlichen Ausbildung der Meister, Gesellen (Gehilsen) und Lehrlinge zu treffen, insbesondere Schulen zu unterstützen, zu errichten und zu leiten . . .;
  - 2) Gesellen- und Meisterprüfungen zu veranstalten . . .;

- 3) zur Unterstützung ihrer Mitglieder . . . Kaffen zu errichten;
- 4) Schiedsgerichte zu errichten, welche berusen sind, Streitigkeiten . . . an Stelle der sonst zuständigen Behörden zu entscheiden . . .

131. Räumliche Erfordernisse. Die Ausübung einiger oder aller dieser Befugnisse bedingt das Vorhandensein der dazu geeigneten Räume im Innungshause.

Außerdem erscheint zur Abhaltung der Innungsversammlungen, zur Pflege des Gemeingeistes unter den Innungsmitgliedern <sup>145</sup>) ein Saal von geeigneter Größe und Anlage ersorderlich. Für gesellige Unterhaltung und für Ersrischung von Meistern und Gesellen, zwischen denen ein gedeihliches Verhältnis herzustellen und zu unterhalten ist, dienen die üblichen Erholungsräume. Auch die Beschaffung von Herbergen gehört zu den Ausgaben der Genossenschaft <sup>146</sup>). Endlich sind für Zwecke der Verwaltung und für den Innungsvorstand Geschäftsräume, Sitzungssaal, Kanzlei, Bibliothek und Archiv, zuweilen auch Ausstellungsräume, im übrigen die üblichen Vor- und Verbindungsräume, Dienst- und Wirtschaftsräume notwendig; meist sind auch kleine Wohnungen für den Hauswart, Beamte etc. vorhanden.

Es besteht indes wohl kein eigentliches Innungshaus, das allen etwaigen Erfordernissen der Anlage in dieser Vollständigkeit entsprechen würde. Das Deutsche Buchhändlerhaus in Leipzig (siehe Art. 137), sowie einige der im folgenden (unter d) zu besprechenden Gebäude für gemeinnützige Vereine und Wohlfahrtsgesellschaften kommen diesem Programm nahe. Bislang konnten die Innungen, insoweit sie überhaupt bestehen, die Ausgaben, welche ihnen die Neuzeit zugewiesen hat, noch nicht in ihrem ganzen Umfange erfüllen. Solange dies nicht geschehen und eine Anzahl neuer, zweckentsprechender Innungshäuser entstanden ist, kann auch kaum in bestimmterer Weise, als hier geschehen, von den räumlichen Erfordernissen, noch weniger von typischer Anlage und Grundrissbildung der genannten Gebäude die Rede sein.

Halten wir uns daher an dasjenige, was in dieser Richtung bislang entstanden ist. Betrachten wir zuerst ein Bauwerk aus älterer Zeit, das Schneideramtshaus in Hamburg (Fig. 107 bis 109<sup>147</sup>), das die Zunst nach dem großen Brande von 1842 von de Chateauneuf, als Ersatz sur das abgebrannte, nur wenige Jahre vorher neu erbaute Amtshaus am Pserdemarkt errichten ließ.

Das Gebäude enthält, seiner Bestimmung zusolge, einen Saal mit den nötigen Nebenräumen sür die vierteljährlichen Versammlungen der zünstigen Meister, ein geräumiges Zimmer für die wochentlichen Sitzungen der Zunstvorstände und etliche Räume für verschiedene Amtshandlungen, als Meisterprüfungen etc.; sodann zwei getrennte Restaurationszimmer zu geselligen Zusammenkünsten, das eine derselben sur Meister, das andere für Gesellen bestimmt; ausserdem eine Anzahl von Schlasstellen sur wandernde Handwerksburschen und eine Wohnung sür den Wirt, nebst den nötigen Küchen, Kellern etc. Um aus dem vorhandenen Grundstück möglichsten Nutzen zu ziehen, wurden endlich noch einige Mietwohnungen im Gebäude eingerichtet.

Der große Saal beginnt im I. Obergeschoss und reicht durch das darüber liegende II. hindurch. Die Musikbühne liegt an der dem Haupteingange gegenüberliegenden schmalen Wand; zu den Galerien des Saales gelangt man sowohl mit Hilse der Haupttreppe vom Flur des II. Obergeschosse aus, als auch mit Hilse kleiner Nebentreppen im Saale selbst. Im Zusammenhange mit diesem und den Ausschank- und Speiseräumen stehen Küche und die Zimmer des Wirtes. Auch der kleine Saal im I. Obergeschoss, die Galerie und das Gesellschastszimmer im II. Obergeschoss sind durch eine Wendeltreppe mit der Küche in Verbindung gebracht. Zwischen dem Erdgeschoss und dem I. Obergeschoss ist ein kleines Zwischengeschos, in das man vom Ruheplatz der Haupttreppe aus gelangt, angeordnet. Es dehnt sich bis zum Billardzimmer der Gesellen aus und enthält die zum Saale gehörigen Kleiderablagen und Aborte. Die ursprünglich sür den Wirt bestimmte Wohnung des II. Obergeschosses ist vermietet, da diesem die Zimmer im Erdgeschoss

Schneideramtshaus zu Hamburg.

<sup>145)</sup> Siehe a. a. O., § 97, unter 1.

<sup>146)</sup> Vergl, das im vorhergehenden Hefte (Abschn. 3, Kap. 3) dieses Handbuchess über Herbergen zur Heimats Gesagte.

<sup>147)</sup> Nach: Allg. Bauz. 1847, Bl. 85, 86.

genügen. Der hintere Teil des Sockelgeschosses unterhalb des Restaurationssaales sur die Gesellen ist sur sich abgeschlossen und enthält Schlasstellen für etwa 40 Handwerksburschen.

Der Saal ist bis auf eine ansehnliche Höhe mit Holz getäselt; die Galerien, die Musikbühne und das Rippenwerk der Decke bestehen gleichfalls aus Holz. Ansichten deutscher Städte, Spruchbänder, Ornamente, Laubwerk etc. zieren Wände und Decken.

Das Aeußere ist unter gänzlicher Vermeidung von Putz in Backsteinrohbau ausgesührt 148).

Ein anderes der Neuzeit angehöriges Beispiel ist das »Vereinshaus der Genossenschaft der Prager Baumeister, Steinmetzen und Maurer« (Fig. 110 u. 111 149), das gegen Ende der Siebenzigerjahre des vorigen Jahrhunderts an Stelle der alten, Genoffenschaft

der Prager



nahezu dritthalb Jahrhunderte im Besitze der Genossenschaft gewesenen »Maurerherberge« errichtet wurde.

Die sehrsame Zunft des Maurer- und Steinmetzenhandwerks in der alten Stadt Prage besass bis Mitte des XVII. Jahrhunderts kein eigenes Heim. Sie erlangte es um diese Zeit, als einer der Zunftgenossen, der Prager Baumeister Dominic de Barifis, ihr das ihm gehörende Haus auf dem Ziegenplatze mit allen hierin von alters her befindlichen Zugehörnissen, Tischen, Bänken, Stühlen, kupfernen Ofentöpfen etc. und was darin nitt und nagel fest sich befindet . . . . . . zum eigentumlichen, friedlichen, erblichen und ewigen Genus, Schalt und Waltung .... laut Testament von 1646 hinterliefs, damit die sältesten Zechmeister und Meister, dann die ganze Zunft, gegenwärtige und zukunftige, im nämlichen Hause immer ihre Herberge haben, im selben zur Zunst sich sammeln, zusammenkommen und die zur Zunst gehörigen nötigen Sachen zu seiner Zeit verrichten . . . . «

<sup>148)</sup> Nach ebendaf., S. 42.

<sup>149)</sup> Nach: Mitteilungen des Arch.- u. Ing.-Vereins im Königreich Böhmen 1879, S. 145 u. Taf. 19 bis 21.

Und so geschah und verblieb es, bis in unseren Tagen die gänzlich veränderten Zeitverhältnisse und Bedürsnisse die Beschaffung eines Neubaues mit geeigneten Räumlichkeiten notwendig machten. Zu diesem Behuse musste die Niederlegung der alten »Zednická hospoda« ersolgen. Das neue Vereinshaus der Genossenschaft, in welchem auch der »Architekten- und Ingenieurverein im Königreich Böhmen« seinen Sitz hat, wurde nach den von Schulz, auf Grund des preisgekrönten Entwurses von Zeyer & Wiehl, umgearbeiteten Plänen ausgesührt. Fig. 111 zeigt die Einteilung des Hauptgeschosses, das ausschliesslich den Vereinszwecken dient. Im Saale der Gesellen sinden Vorträge, größere Versammlungen, das Freisprechen der Lehrlinge etc., im Saale der Meister u. a. die Sitzungen des Vorstandes statt; hieran schließen sich das Bibliothekzimmer, sowie die Vereinskanzlei der Baumeistergenossenschaft und die Wohnung des Vereinssekretärs. Das Zwischengeschoss (Fig. 110) enthält im rückwärtigen Teile Küche mit Zubehör für das Restaurant, welche Räume für die Bedienung von Hauptgeschoss und Erdgeschoss gleich günstig gelegen sind, ausserdem die Wohnung des Wirtes, diejenige für den Kustos des Architekten- und Ingenieurvereins,



Vereinshaus der Genossenschaft der Prager Baumeister, Steinmetzen und Maurer 149).

Arch.: Schulz.

sowie eine kleine Mietwohnung. Im Erdgeschoss sind einerseits Restaurationszimmer, andererseits Läden eingerichtet. Das II. und III. Obergeschoss umfast je eine Mietwohnung; das Dachgeschoss enthält einige zum Uebernachten wandernder Maurergesellen bestimmte Schlaskammern.

Die Architektur der Fassade, welche das Gepräge jener Zeit tragen sollte, in welcher der Stister Barisis gelebt hatte, zeigt einen aus Erdgeschoss und Zwischengeschoss gebildeten Unterbau in leichtem Bossenwerk, darüber als Oberbau die drei Obergeschosse, mit reichen Sgrafsti geschmückt. Das Hauptgeschoss zeichnet sich durch die Grössenverhältnisse und die Gliederung der Fenster, sowie durch die Busten der alten Prager Baumeister Benes z Loun, Peter Parler und Mathias Reisek, als sichtbaren Vertretern der alten Genossenschaft aus. Der Sgrafstoschmuck dieses und des darüber liegenden Geschosses ist dunkel auf hellem Grunde, derjenige des obersten Geschosses dagegen hell auf dunklem Grunde gehalten.

Auch die innere Ausstattung ist eine durchaus würdige und wirkungsvolle. Am meisten ist auf den Sitzungssaal des Vorstandes, sowie auf das anstossende Bibliothekzimmer verwendet, während der Versammlungs- und Vortragssaal einsacher gehalten ist.

Angaben über die Baukosten fehlen.

Von einigem Interesse ist auch der Innungssaal der Baugewerksinnung »Bauhütte in Hamburg« (siehe die nebenstehende Tafel).

Diese Innung erwarb 1890 das Haus Hohe Bleichen Nr. 31-32, und 1891 wurde mit dem Bau eines neuen Innungssaales nach Möller's Plänen begonnen. Im Frühjahr 1896 fand ein Wettbewerb sür die Ausschmückung dieses Saales statt, wobei der Kunstmaler Rodeck den ersten Preis und die Aussuhrung

134. Bauhütte in Hamburg.



Neuer Innungsfaal der Baugewerks-Innung »Bauhütte« zu Hamburg.

;

erhielt. Das große Hauptbild stellt den Meisterschwur dar; die seitlichen Bilder veranschaulichen die alten Gebräuche der srüheren Aemter: 1) den Eintritt des Lehrlings in die Lehre, 2) die Brüderschaft, 3) das Ansprechen um Arbeit, 4) das sog. Kommodemachen und 5) die Wanderschaft 150).

Die englischen Genossenschaften, deren Mitglieder zum Teile den höchsten Kreisen der Gesellschaft angehören, haben mit den Zünsten und Gilden von ehemals nur den Namen gemein, sind aber im Besitz von Schenkungen und Stiftungen, aus deren reichen Mitteln nicht allein die Kosten der Verwaltung der Körperschaft bestritten, sondern nötigenfalls auch die erforderlichen Gelder zur Errichtung neuer Zunsthäuser aufgebracht werden können. Letztere haben einige aus alter Zeit stammende Eigentümlichkeiten bewahrt. Dies zeigt u. a. die in Fig. 112 u. 113<sup>151</sup>) in den Grundrissen des Erdgeschosses und Hauptgeschosses dargestellte Zimmermannshalle (Carpenters' Hall) in London.

135.

Carpenters'

Hall

zu London.



Die alte Zimmermannsgilde in London foll feit 1344, dem 17. Jahre der Regierung Edward III., bestehen, den ersten Freibrief (Charter) aber erst von Edward IV. am 7. Juli 1477 erhalten haben. Die srüheste Urkunde, die von der Zimmermannszunst in London Kunde gibt, stammt von 1421, und aus ihrem Inhalt ist zu entnehmen, dass hierbei von einer damals längst bestehenden Körperschaft die Rede ist.

Arch.: Willmer Pocock.

Die neue \*Halle der ehrsamen Gesellschaft der Zimmerleute« (Worshipful company of carpenters) wurde 1876—78 an Stelle des alten abgetragenen Zunsthauses (an der Ecke von London-wall und Throgmorton-avenue) nach dem Entwurse und unter Leitung von Willmer Pocock erbaut.

Das Erdgeschoss (Fig. 112) hat 5,50 m lichte Höhe und enthält links vom inneren Flur einen Amtssaal (Court-room) mit zugehörigem Ausschank und Imbissaal (Bar), weiter das vom Ruheplatz der Haupttreppe aus zugängliche Ankleidezimmer. Rechts vom Vorslur aus gelangt man zu einigen Geschäftszimmern nebst Wartezimmer, unter der Haupttreppe zum Waschraum und zu den Aborten. Ueber den Geschäftszimmern erstrecken sich, in einem von den Diensttreppen aus zugänglichen Halbgeschoss, Räume zur Ausbewahrung von Glas, Porzellan und anderem Taselgeräte.

Das Hauptgeschoss (Fig. 113) darüber enthält den die ganze Längenfront einnehmenden großen

<sup>150)</sup> Nach: Baugwks-Ztg. 1897, S. 793.

<sup>151)</sup> Nach: Builder, Bd. 36, S. 141.

Saal, der als Livery Hall 152), und zwar, bei 23,20 m Länge, 11,60 m Breite und 11,00 m Höhe, als eine der größten Livery Halls Londons bezeichnet wird. In Verbindung damit steht der kleine Saal oder Salon (Drawing-room), der auch vom Vorplatz der Haupttreppe aus unmittelbar zugänglich ist. Ein Gang sührt zu einem Dienstraum mit Auszug und Nebentreppe.

Im Kellergeschoss liegt die 6 m hohe Küche mit allem Zubehör, deren Leistungssähigkeit auf gleichzeitige Bewirtung von 250 Personen bemessen ist. Der Aufzug wird nur zum Heruntersenden des Geschirrs benutzt, während das Hinaustragen der Speisen vom Dienstpersonal besorgt wird, da sich dieses Versahren rascher und weniger umständlich als die Besörderung mittels Auszuges erwiesen hat 183). Unter den Bureauzimmern des Erdgeschosses besindet sich ein seuersesser, zur Ausbewahrung von Urkunden und Akten dienender Raum.

Die stattlichen, mit Säulen geschmückten Fassaden sind aus Portlandstein ausgeführt. Die Baukosten betrugen 580000 Mark (= £ 29000), ausschließlich innerer Einrichtung und Ausschmückung, oder für das Quadr.-Meter rund 1000 Mark.

136. Innungshaus der Schuhmacher zu Leipzig. Es gibt nur wenige der neu organisierten Innungen, welche sich ein eigenes Heim erbaut haben. Eines davon ist das Haus der Schuhmacher zu Leipzig.

Das in der Schlossgasse daselbst gelegene Innungshaus wurde von Zei/sig entworsen und unter seiner Leitung erbaut. Im Erdgeschoss besinden sich Restaurationsräume, im I. Obergeschoss der Sitzungssaal mit angrenzendem Restaurationszimmer, Archiv u. s. w. Die weiteren Geschosse enthalten Wohnungen. Das auf engem, von drei Seiten umbauten Raum errichtete Haus kostete 47000 Mark 184).

Ein anderes ist das Fleischerinnungshaus zu Hannover, 1899—1901 nach Höhle's Plänen erbaut aus den Mitteln, welche aus der Abfindung der Gerechtsame der Privatschlachthäuser durch das öffentliche Schlachthaus zur Versügung standen.

Der an der Artilleriestrasse gelegene Hauptbau besteht aus Keller-, Erd- und 3 Obergeschossen, sowie ausgebautem Dachgeschoss. Hauptsächlich dient das Erdgeschoss den Zwecken der Innung; es enthält das große Restaurant mit anstossendem Wintergarten und Büsett, ein Klubzimmer, das Gesellenrestaurant und die Küche mit Speisekammer 185).

Deutsches
Buchhändlerhaus
zu Leipzig.

Zu den Innungshäusern gehört seinem Wesen nach auch das Deutsche Buchhändlerhaus zu Leipzig, das nach den Plänen von Kayser & v. Groszheim erbaut und 1888 in Benutzung genommen wurde.

Das großartige Bauwerk, das ausschliesslich für die Zwecke des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler entworsen und ausgeführt wurde, ist so eigener Art, dass es trotz seiner vielen Schönheiten als ein wirklich typisches Beispiel für Innungshäuser nicht gelten kann, und daher auf eine der vielen Verössentlichungen der Pläne 156) hier verwiesen wird.

## b) Gebäude für kaufmännische Vereine.

Von † Dr. Heinrich Wagner 140).

138. Wefen. Die in der Ueberschrift genannten Vereinshäuser gehören nicht einem Gewerbe allein, sondern dem ganzen großen Stande der Kausmannschaft unserer Zeit an. Die Interessen eines einzelnen Geschäftszweiges finden darin keine Stätte.

Die kaufmännischen Vereine haben als freie, selbst gewählte Tätigkeit vor allem den Nutzen der Gesamtheit, die Förderung der allgemeinen Bildung ihrer Kreise, sodann die Pflege der Geselligkeit und — nicht in letzter Reihe — die Hebung und Vermittelung des Handels und Verkehres im allgemeinen zum Gegen-

<sup>152)</sup> Unter Livery Men versteht man (nach Worcester. Dictionary of the English language etc. London) diejenigen Angehörigen der verschiedenen Körperschaften der ehemaligen Gilden von London, welche nach Bezahlung gewisser Gebühren und nach der auf sie gesallenen Wahl berechtigt sind, die Tracht (Livery) ihrer betressenden Genossenschaft anzulegen. Sie geniessen ausserdem besondere Vorrechte, sind zur Ausübung der Wahl gewisser Gemeindebeamten berusen etc.

<sup>153)</sup> Vergl. das vorhergehende Heft (Abt. IV, Abschn. 1, Kap. 3, unter b, 9) dieses . Handbuches.

<sup>154)</sup> Siehe: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 513.

<sup>155)</sup> Siehe: HAARMANN's Zeitschr. f. Bauhdw. 1902, S. 1.

<sup>156)</sup> Siehe: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 461. — LICHT, H. Architektur der Gegenwart. Berlin 1886—92. Tas. 15, 16. — Architektunische Rundschau 1887, Tas. 1; 1900, Tas. 29. — Zeitschr. s. bild. Kunst 1888, S. 262. — Deutsche Bauz. 1888, S. 261. — Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 261.

stand. Gerade diese letzteren Ziele sind es, welche die kausmännischen Vereine vor den rein geselligen Vereinen, mit denen sie sonst manches gemeinsam haben, auszeichnen.

Das Bedürfnis, zur Förderung der Standesinteressen Vereinigungen zu bilden und für deren Zwecke besondere Gebäude zu errichten, ist sehr alt, und noch bestehen einzelne der sog. »Kausmannshäuser«, welche hauptsächlich während des Mittelalters in den großen Handelsstädten geschaffen worden sind. Unter diesen vor allem der »Schütting« zu Bremen.

Der alte Schütting wurde bereits 1444 verkauft; er stammte wahrscheinlich aus dem XIV. Jahrhundert. Das neue Gebäude lag schon an der Stelle, wo der jetzige Schütting steht (am Markt). Neben seiner Bestimmung als Kausmannshaus diente er auch als allgemeines Kosthaus und wurde vielsach von den Korporationen für ihre Zunstmahlzeiten benutzt; er besass auch eine Herberge und ein Gasthaus; eine Garküche wird besonders erwähnt. Im besonderen wurden darin die großen Feste der Kausmannschaft abgehalten, wobei sich der ganze Reichtum und Glanz der großen Hansastadt zeigte. Nicht lange mehr genügte dieses Bauwerk den gesteigerten Ansprüchen, und man schritt 1536 zu einem Neubau, der 1538 den Elterleuten« übergeben wurde. Später wurden noch Ergänzungs- und Umbauten daran vorgenommen. Von 1895 angesangen wurde die Restaurierung der Fassaden vorgenommen 187).

Die angegebenen Merkmale der in Rede stehenden Gebäude geben sich in den Ersordernissen der Gesamtanlage kund. Für die Vorträge, welche die Vereine in regelmäsiger Wiederkehr zu veranstalten pflegen, für die Abhaltung von Versammlungen und Festlichkeiten ihrer Mitglieder bedarf es wiederum eines großen, zuweilen auch eines kleineren Saales mit den zugehörigen Vor- und Nebenräumen; serner für Erholung und Ersrischung die gleichen Räume, wenn auch in weniger ausgedehntem Masse als diejenigen, welche in den Häusern der geselligen Vereine anzutressen sind. Dagegen kommen die den Fachinteressen dienenden Räume, als Stellenvermittelungs- und Auskunstsbureau, Geschäftsbureau der Kausmannschaft, Sitzungszimmer des Vorstandes, Bibliothek und Lesezimmer, zuweilen ein Musterlager und nicht selten Schulzimmer für den Unterricht in den Handelswissenschaften, für die Ausbildung der Kausseute und kausmännischen Gehilsen etc. hinzu.

Das Haus der Dresdener Kaufmannschaft <sup>188</sup>) in Dresden enthält im Hauptgebäude hauptsächlich Räume für die Handelslehranstalt, Geschäftszimmer der Kaufmannschaft, der Handels- und Gewerbekammer, sowie der Sächsischen Rentenversicherungsgesellschaft, im Nebengebäude einen Saal von rund 100 qm, der für die Sitzungen der Körperschaft und zugleich als Aula für die Handelslehranstalt dient.

Dem entgegen besteht das Haus des Vereins junger Kausleute von Berlin 159), der sich einer großen Mitgliederzahl ersreut, fast nur aus Räumen für gesellige Zwecke, nämlich aus einem großen, durch zwei Geschosse reichenden Saal von nahezu quadratischer Grundsorm, an den sich im unteren Geschosse Spielund Speisezimmer, oben Bibliothek, ein Lese- und ein Beratungszimmer anschließen.

Auch das Gesellschaftshaus des Vereins christlicher Kausleute, der sog. Zwingergesellschaft, in Breslau 180) ist ein im wesentlichen für gesellige Zwecke bestimmtes Vereinshaus, ganz nach Art der in Kap. I (unter a) beschriebenen Gebäude, das im Erdgeschoss einige Bureaus, die Spiel-, Lese und Speisezimmer mit Zubehör, sowie die Kleiderablagen für Herren und Damen, im Obergeschoss Tanzsaal, kleinen Saal, Neben-, Vor- und Empfangssäle, sowie Damenzimmer und Zubehör enthält. Das Haus steht im Zwingergarten an der Promenade.

Diese Angaben, gleichwie die im nachfolgenden zu besprechenden Beispiele, zeigen, wie verschieden die Ansorderungen in den einzelnen Fällen sind. Anlage und Grundrissbildung des Hauses hängen aber wiederum vor allem von der Zahl und Größe, sowie vom Zwecke der verlangten Räume, sodann davon ab, ob man

140.
Anlage
und
Grundrifsbildung.

Erfordernisse.

<sup>157)</sup> Siehe: Bremen und seine Bauten. Bremen 1900. S. 159.

<sup>158)</sup> Siehe: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 399.

<sup>159)</sup> Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil 1, S. 371.

<sup>160)</sup> Vergl.: Deutsche Bauz. 1888, S. 353 - und: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 313.

es mit einem selbständigen, ganz oder wenigstens großenteils den Vereinszwecken gewidmeten Hause zu tun hat, ob es freistehend oder in geschlossener Reihe mit anderen Gebäuden errichtet, ob es ein-, zwei- oder mehrgeschossig ist, etc.

141. Kaufmänn. Vereinshaus zu Leipzig. Das Haus des Kausmännischen Vereins in Leipzig (Fig. 114 bis 116 161), unter den Grundrisstypen in Art. 78 (S. 65) bereits genannt, kann als bemerkenswertes Beispiel einer freistehenden Anlage dieser Art gelten.

Der Kausmännische Verein zu Leipzig veranstaltete behuss Erlangung von Plänen str das Vereinshaus einen engeren Wettbewerb, und auf Grund des Ergebnisses des letzteren wurde der Bau nach dem Entwurf und unter der Leitung *Grimm*'s von April 1876 bis März 1877 ausgesührt.

Dem Zwecke des Vereins entsprechend, der seine Hauptausgabe in der Förderung des geselligen Verkehres, in der Abhaltung von belehrenden Vorträgen für die zahlreichen jüngeren Mitglieder des



Leipziger Handelsstandes sieht, nebenbei auch kleine Ausstellungen veranstaltet etc., enthält das Gebäude die dazu erforderlichen Räume; diese sind, außer dem Sockelgeschos, im Erdgeschos imit teilweisem Halbgeschos, sowie im Hauptgeschos nebst dem über einen Teil des letzteren sich erstreckenden Attikastock zweckdienlich untergebracht.

Das Erdgeschoss (Fig. 114) ist hauptsächlich für den täglichen Verkehr der Mitglieder bestimmt und umfast die verlangten Erholungsräume, außerdem ein Stellenvermittelungsbureau für junge Kausleute mit besonderem Seiteneingang, serner Hausdienerzimmer und sonstige Dienst- und Nebenräume. Eintrittshalle und Flursaal liegen in der Achse der Langsront an der Schulgasse.

Das I. Obergeschoss (Fig. 116) wird mittels der inmitten des Hauses gelegenen Haupttreppe erreicht und enthält als Hauptraum den Saal, der besonders für die Abhaltung der wochentlichen Vorträge und nur nebenbei als Fest- und Tanzsaal benutzt wird; er hat eine für deutliches Hören günstige Größe (21,80 m Länge, 11,40 m Breite, 7,50 m lichte Höhe) und gute Tonwirkung; in der Höhe des II. Obergeschosses ist an 3 Seiten ein im Grundrisse angedeuteter Balkon ausgekragt, und hieran schließe sich die Musikbühne über dem Vorsaal. An den Saal reihen sich im Hauptgeschoss einerseits ein Salon, zugleich Nebenzimmer des anschließenden Musterlagers, andererseits Sitzungszimmer und Bibliothek, nach hinten Aborte für Herren, Nebentreppen, Anrichte nebst Auszug an.

<sup>161)</sup> Nach den von Herrn Architekten W. Grimm in Leipzig freundlichst zur Verfügung gestellten Originalplänen und Mitteilungen.

Das durch Zwischenteilung einiger Räume des Erdgeschosse entstandene Halbgeschoss (Fig. 115) enthält die große Kleiderablage mit Waschraum und Damenaborten, einen Raum für Ausbewahrung von Tischen und Stühlen etc.

Der Attikastock erstreckt sich über die um den Lichtschacht des Treppenhauses liegenden Räume des Hauptgeschosses; über der Bibliothek und dem größeren Teil des Sitzungszimmers liegt die Wohnung des Wirtes; über dem Musterlager und Salon sind einige Reserve- und Diensträume erübrigt.



Haus der Kaufmännischen Ressource zu Berlin 182).

Arch.: Heidecke.

Im Kellergeschoss liegen längs der ganzen Eingangsfront Kegelstube und Kegelbahn, serner unter dem kleinen Saale des Erdgeschosses doppelte, übereinander angeordnete Keller; zum unteren, der als Bierkeller dient, sindet der Eingang durch einen Vorkeller, der Ausgang durch einen äusseren Vorkeller statt, der zugleich Bierschenke für die Sommerwirtschaft im Garten ist. Vorbereitungsküche und Gartenbüsett für kalte Speisen liegen unter dem Konversationszimmer; Spülküche und Hauptküche schließen sich an der seitlichen Längsfront an; Anrichte mit Speisenauszug, Heizkammern, Aborte etc. vervollständigen die Anlage des Kellergeschosses.

<sup>162)</sup> Nach: Licht, H. Die Architektur Berlins. Berlin 1874. Bl. 28 bis 30. — Vergl. auch: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil 1, S. 372.

Die lichten Höhen betragen im Kellergeschoss 3,40 m, im Erdgeschoss 5,00 m, im I. Obergeschoss 4,00 m und im Attikastock ungesähr 3 m. Der Bauplatz liegt zum Teil auf dem Grund und Boden des alten Gebäudes, zum Teil im srüheren Wallgraben der Festung; die Gründung musste insolgedessen bis zu 7 m unter die Strassenkrone gesührt und mittels einer 2 m hohen Betonschüttung, auf der das ganze Haus sitzt, bewerkstelligt werden. Die Aussührung der Fassaden ist in Putzbau; sämtliche Gliederungen sind in Elbsandstein, die Deckenkonstruktion über dem kleinen Saal ist in Eisen, über allen anderen Räumen in Holz hergestellt, das Dach in Holzzement eingedeckt. Die innere Ausstattung ist einsach, aber würdig. Die Räume werden mittels Heiswasserheizung erwärmt; sür geeignete Lüstung ist gesorgt. Die Gesamtbaukosten, einschließlich Einrichtung, betrugen rund 225 000 Mark oder 300 Mark sür das Quadr.-Meter.

142. Kaufmänn. Reffource zu Berlin. Als Beispiel eines zu beiden Seiten zwischen Nachbarhäusern errichteten Gebäudes dieser Art ist sodann das Vereinshaus der »Kausmännischen Ressource« an

der Schadowstrasse in Berlin, 1873—74 von *Heidecke* erbaut, in zwei Grundrissen (Fig. 117 u. 118<sup>162</sup>) dargestellt.

Das Gebäude besteht aus Kellergeschoss, Erdgeschoss und einem Obergeschoss; es enthält in letzterem und einem Teile des Erdgeschosses die den geselligen Zwecken des Vereines gewidmeten Räume. Der linksseitige Eingang führt zur großen, einarmigen Haupttreppe, mittels deren man zum Hauptgeschoss gelangt. Die an der linken Seite des Festsaales befindliche Treppe vermittelt den Verkehr mit denjenigen Räumen im hinteren Teile des Erdgeschosses, welche zum Ausenthalte im Sommer dienen, mit dem Garten durch Hallen und Terrassen in unmittelbarer Verbindung stehen und von der Strasse mittels der Durchfahrt zugänglich sind. Der übrige Teil des Erdgeschosses enthält Geschäftsräume, zu denen der rechtsseitige Eingang führt. Im übrigen ist die Grundrisseinteilung mit geschickter Ausnutzung der schmalen und tiefen Baustelle getroffen. Die Räume im inneren Teile des Hauses werden durch Lichthöfe und Deckenlichter an geeigneter Stelle genügend erhellt. Im Kellergeschoss sind fämtliche Wirtschaftsräume untergebracht, welche durch die rechts neben dem Saale befindliche Treppe mit den Anrichtezimmern, sowie mit der im Dachgeschoss liegenden Wohnung des Verwalters verbunden sind. Die Fassade ist in Cottaer Sandstein ausgeführt. Die Baukosten be-

Fig. 119.



Kaufmännischer Verein zu Wien. Erdgeschoss 183). — I<sub>|500</sub> w. Gr. Arch.: *Dick*.

liesen sich auf rund 440000 Mark; dies ergibt, bei 1200 qm überbauter Grundsläche, 366 Mark für das Quadr.-Meter.

143. Kaufmänn. Verein zu Wien. Eine gleichfalls zu beiden Seiten eingebaute Anlage ist endlich das Haus des Kausmännischen Vereins zu Wien (Fig. 119<sup>163</sup>). Es wurde auf dem Wege eines Wettbewerbs von *Dick* erbaut und im Frühjahr 1893 vollendet.

Dieses Gebäude besteht aus Sockel-, Erd- und 3 Obergeschossen. Im Sockelgeschoss besinden sich Räume der Restauration und für Vereinszwecke. Das Erdgeschoss (Fig. 119) enthält eine große Restauration, sowie den Festsaal mit Nebengelassen und Kleiderablage. Das I. und das III. Obergeschoss sind für die Zwecke des Kausmännischen Vereins vorbehalten; das II. Obergeschoss wird vermietet. — Die Baukosten betragen, den Grunderwerb mitinbegriffen, 500000 Mark 163).

144. Schlufsbemerkung Konstruktion und Einrichtung der Häuser für kausmännische Vereine, auch Ausstattung im Inneren, gleichwie die Architektur des Aeusseren geben keinen Anlass zu Bemerkungen.

<sup>163)</sup> Nach: Architektonische Rundschau 1894, Tas. 62 und zugehörigem Textblatt.

## c) Gebäude für Gewerbe- und Kunstgewerbevereine.

Von Dr. EDUARD SCHMITT.

Die Gewerbe- und Kunstgewerbevereine erstreben als Hauptziel die Hebung und Förderung der Industrie, letztere insbesondere in der Richtung des Kunstgewerbes. Als Mittel, dieses Ziel zu erreichen, dienen: ständige Sammlungen von

145. Wefen.



II. Obergeschofs.



1:500 9 8 7 8 5 4 3 2 1 0 5 10 15 20"

Haus des

Oesterr. Ingenieur- u. Architektenvereins zu Wien 184).

Arch .: Thienemann.

gewerblichen Erzeugnissen und solchen der Kunstindustrie, wechselnde Musterlager von neu auftauchenden industriellen Gegenständen, Wanderausstellungen der eben bezeichneten Objekte, Versuchsstationen sur Rohmaterialien etc., Auskunstsbureaus



für die Gewerbetreibenden, Fachbibliotheken mit Lesezimmern, Vorträge, Errichtung von Gewerbe- und Kunstgewerbeschulen etc.

Nur wenige derartige Vereine sind in der Lage, mit allen diesen Mitteln ihre Ziele zu verfolgen; nur den größeren davon, welche über bedeutende Geldmittel

<sup>164)</sup> Nach: Allg. Bauz. 1873, S. 1.

<sup>165)</sup> Nach: Zeitschr. f. Baukde. 1879, Bl. 1.

<sup>166)</sup> Nach: Gwbbl. f. d. Grossh. Hessen 1879, S. 146.

verfügen, wird dies möglich sein. Die meisten Vereine erstrecken ihre Tätigkeit bloß auf einige der angedeuteten Wege. Insbesondere suchen einzelne Vereine ihren Schwerpunkt in den von ihnen errichteten Schulen, und ihre Gebäude erhalten satt gänzlich den Charakter von Gewerbe-, bezw. Kunstgewerbeschulen; andere Vereine dagegen verlegen ihre Haupttätigkeit in die Herstellung mustergültiger Sammlungen und Veranstaltung von Ausstellungen, wodurch die betreffenden Gebäude dem Typus der Gewerbe-, bezw. Kunstgewerbemuseen sehr nahe kommen.

Beide Arten von Gebäuden, die Gewerbe- und Kunstgewerbeschulen, sowie die Gewerbe- und Kunstgewerbemuseen werden noch in Teil IV, Halbband 6, Hest 2, 3

146. Gefamtanlage und Grundrifsanordnung.



Gewerbehaus zu Dresden.

Obergeschoss 167). — 4500 w. Gr.

Arch.: Schreiber.

u. 4 dieses »Handbuches« abgehandelt werden, weshalb es gerechtfertigt sein dürste, an dieser Stelle von solchen Gewerbe-, bezw. Kunstgewerbevereinshäusern, die der einen oder der anderen Gattung sehr nahe kommen, abzusehen. Allein auch dann ergibt sich in den ausgesührten Gebäudeanlagen eine so große Mannigsaltigkeit, dass allgemeine Gesichtspunkte nicht zu gewinnen sind.

Diese Mannigfaltigkeit entspringt aus den sehr verschiedenen
(im vorhergehenden angedeuteten)
Wegen, auf denen die Förderung
und Hebung der Industrie versolgt
und erreicht werden kann. Auch
sind, je nach den Mitteln, die angewendet werden sollen, die baulichen Ersordernisse und deshalb
auch die Gesamtanlage, sowie die
Grundrissanordnung oft ganz anderer Art. Einige Beispiele mögen
das Gesagte erläutern, besonders

auch die große Verschiedenheit solcher Gebäude dartun.

Aus Fig. 120 u. 121 164) ist die Anlage des nach den Plänen *Thienemann*'s 1870-72 erbauten Hauses des Niederösterreichischen Gewerbevereins in Wien zu ersehen.

147. Beifpiel I

Die Grundrisse auf S. 123 zeigen ein Doppelhaus, dessen rechtsseitige Hälste dem eben genannten Vereine, dessen andere Hälste dem Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenverein angehört (siehe Art. 154). Die großen Sitzungssäle beider Vereine, durch das I. und II. Obergeschos hindurchreichend, stoßen unmittelbar aneinander, können aber durch Entsernung beweglicher Mauerverschlüsse zu einem gemeinsamen Festraum vereinigt werden.

Das Erdgeschoss des Gewerbevereinshauses ist zu Verkaussläden verwendet; die Geschästsräume des darüber gelegenen Halbgeschosses sind vermietet; das I. und II. Obergeschoss enthalten die eigentlichen Vereinsräume; mit dem großen Versammlungssaal in gleicher Höhe besinden sich die Ausstellungsräume, die Bibliotheksräume dagegen im II. Obergeschoss.

Das Münchener Kunstgewerbevereinshaus (Fig. 122 u. 123<sup>165</sup>) wurde am 1. Oktober 1878 eröffnet und ist durch einen Umbau der städtischen Leihanstalt (früher Kloster der Karmeliterinnen) entstanden.

148. Beifpiel II

<sup>167)</sup> Nach: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 301.

An Räumen waren erforderlich: solche für die Verwaltung und sür die ständige Ausstellung, sodann ein Saal sür Vorlesungen, Generalversammlungen und gesellige Zusammenkünste, mit welchem eine Restauration, einschließlich der zugehörigen Nebenräume, in Verbindung gebracht werden sollte; das II. Obergeschoss war sür die Vereinszeichenschule vorbehalten, wurde aber dem Polytechnischen Verein mietweise abgelassen. Die beiden Grundrisse lassen ersehen, wie diesen Bedürsnissen entsprochen wurde; der Saal des I. Obergeschosse reicht in das II. Obergeschoss hinein; im III. Obergeschoss besinden sich Wohnungen.

149. Beifpiel III. Als Beispiel eines Gewerbevereinshauses, welches vorwiegend Unterrichtsanstalt ist, daher ausgedehnte Schulräume enthält, diene dasjenige in Mainz (Fig. 124 u. 125 166), von Krebs 1879 ausgesührt.

Es enthält, ausser den erforderlichen Wirtschaftsräumen im Sockelgeschoss und der Wohnung des Dieners im Dachgeschoss, 8 Zeichensäle im Erd-, I. und II. Obergeschoss, 1 Malersaal im Dachgeschoss

und I Reservesaal ebendaselbst; im Sockelgeschoss wurden durch Anlage von Lichtschächten I Modelliersaal und I Lehrsaal
stür Chemie untergebracht; der spätere
Anbau zweier Flügel ist vorgesehen. Die
Baukosten betrugen (ausschliesslich Kanalisierung, Gasleitung, Brunnen, Einstriedigung, Mobiliar etc.) 72000 Mark.

150. Beispiel IV. Manche der in Rede stehenden Gebäude haben im Hauptgeschoss den Charakter eines Saalbaues erhalten. So z. B. das Gewerbehaus in Dresden (Fig. 126<sup>167</sup>), welches in den Jahren 1870—71 nach den Plänen Schreiber's erbaut worden ist.

Das Erdgeschoss enthält auf der einen Seite große Restaurationssäle mit zugehörigen Wirtschaftsräumen und zwei geräumige Kleiderablagen, auf der anderen Seite die Bibliothek des Gewerbevereines. Ueber die beiden Haupttreppen gelangt man zu 2 kleinen Eintrittshallen und von diesen aus zu den 4 Sälen des Obergeschosses: I Hauptsaal (von 13.59 m Höhe) und 3 Nebensäle; in diesen Sälen werden Versammlungen, Ausstellungen, Feste, Konzerte etc. abgehalten. Ausserdem enthält das Hauptgeschoss noch das Büsett und ein Expeditionszimmer des



Erdgeschofs.

Haus des Berliner

Vereins. Das Obergeschoss, zu dem ausser den gedachten Haupttreppen noch 2 Treppen in den rückwärtigen Ecken des Hauses emporsühren, enthält neben den 3 Sälen und 2 Zimmern, die den Seitenräumen des Hauptgeschosses entsprechen, noch 2 Logen zur Seite der Orchesternische. Die Kosten des Neubaues haben 195000 Mark betragen, während der Kaus des Grundstückes 150000 Mark ersordert hatte.

Dieser Saalbau steht mit einem älteren, für die Zwecke des Vereines umgebauten Hause durch zwei Gänge in Verbindung.

# d) Gebäude für sonstige gemeinnützige Vereine und Wohlfahrtsgesellschaften.

Von + Dr. Heinrich Wagner 140).

151.
Zweck
und
Entstehung.

Die Ueberschrift zeigt, dass diese Gebäude, viel mehr als irgend welche der bislang betrachteten Vereinshäuser, in gewissem Sinne der Allgemeinheit und nicht enggezogenen Kreisen der Gesellschaft angehören. Unter den in Rede stehenden Anlagen nehmen die Häuser der Arbeitervereine und -Genossenschaften einen hervorragenden Platz als Heim- und Erholungsstätten derjenigen Klassen des Volkes ein, welche, unbeirrt durch alle Hindernisse, beständig Anstrengungen machen, eine Verbesserung ihres Lebensloses sich zu erringen. Bei dieser wichtigen Frage, welche seit geraumer Zeit unsere ersten Staatsmänner und Menschensreunde beschäftigt, spielen Bildung und Entwickelung der Vereine und Genossenschaften der arbeitenden Klassen eine bedeutende Rolle.

Der anregende Gedanke zur Gründung von Vereinen für Volksbildung ist von Lord Brougham schon seit 1825 ausgegangen. Er gründete die Mechanics-Institutions, d. h. Anstalten, die nach seiner Aussalsung höhere Schulen für die Arbeiter, die sie

Fig. 128.



Handwerkervereines 168).

Arch.: Kolfcher & Lauenburg.

befuchten, werden sollten. Damals handelte es sich nur darum, Belehrung zu geben und zu verbreiten; aber man begriff sehr bald, dass das Bestreben, die Arbeiter zu unterrichten, nicht genügte, dass ihnen vielmehr auch die Mittel geboten werden müsten, sich Erholung und Unterhaltung, auf die sie ein Anrecht hatten, zu verschaffen.

Daraufhin wurden die Workingmens-Clubs oder Arbeiterklubs gegründet, in deren Häusern sich, vereint mit Vortrags- und Versammlungssälen, auch Billardund Turnsäle etc. vorsinden.

Dieses Beispiel fand Nachahmung; die Bewegung verbreitete sich von England aus über alle Länder der gebildeten Welt. Ueberall entstanden Arbeitervereine und Gebäude sür diese Vereine, in welchen den Mitgliedern, unter Ausschluss politischer und kirchlicher Zwecke,

Wissen und Belehrung zu teil werden, in denen sie sich aber auch nach freier Wahl versammeln und worin sie Unterhaltung mancher Art sinden können. In solcher Weise ist an vielen Orten dem Herumziehen der Arbeiter in den Wirtshäusern aut die wirksamste Weise gesteuert worden.

Die allgemeinen Erfordernisse sind im vorhergehenden gekennzeichnet. Die Gebäudeanlage ist, den örtlichen Verhältnissen und Bedürsnissen entsprechend, bald groß und klein, bald mehr, bald weniger entwickelt. Unter diesen Umständen können weitere Erörterungen über die einzelnen Anforderungen, sowie über Anordnung und Grundrissbildung der Häuser für Vereine (Clubs, bezw. Cercles) der arbeitenden Volksklassen umsomehr unterlassen werden, als diese Gesichtspunkte

152. Erfordernisse, Anlage, Grundrissanordnung.

<sup>168)</sup> Nach: Baugwks.-Ztg. 1874, S. 253 — fowie: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 371.

in anderen, bereits besprochenen Vereinshäusern genugsam in das Auge gesasst worden sind.

153. Beifpiel I. Zu den älteren bemerkenswerten Anlagen dieser Art in Deutschland gehört das Haus des Berliner Handwerkervereines in Berlin (Fig. 127 u. 128<sup>168</sup>), der seit seiner 1843 erfolgten Gründung verschiedene Wandelungen durchgemacht hat, sich seit 1864 des Besitzes eines eigenen, nach dem Entwurse von Kolscher & Lauenburg errichteten Hauses erfreut und seither zu hoher Blüte gelangt ist.

Der mehrere tausend Mitglieder zählende Verein verfolgt seine Fortbildungszwecke, indem er einerseits seinen Angehörigen Gelegenheit zu anregender Geselligkeit, mit musikalisch-deklamatorischen Abendunterhaltungen etc., gibt, andererseits aber für fortlausende volkstümlich-wissenschaftliche Vorträge sorgt, eine Bibliothek und ein Lesezimmer, sowie die von ihm gegründete Baugewerkeschule unterhält, Turn-

kunst und Gesang pflegt etc. Die Frauen werden zur Teilnahme am Lernen und an der Geselligkeit hinzugezogen. Demgemäss sind die Einrichtungen des in einfachster Weise ausgestatteten Hauses getroffen, das vor seiner 1874 erfolgten Vergrößerung nur die linke Hälfte der in Fig. 127 u. 128 dargestellten Grundrisse enthielt. Den ganzen hinteren Teil des Grundstückes nimmt der große Saal ein, der bei 24,50 m Länge, 18,00 m Breite und 11,50 m Höbe im unteren Teile und auf den breiten Tribünen über 2000 Personen fasst; er steht mit dem Garten, von dem er sein Licht empfängt, in unmittelbarer Verbindung; an diesem Ende befindet sich die Rednertribune. Die Ausstattung ist in den Formen der Holzarchitektur durchgeführt. Im Kellergeschoss befinden sich die Wirtschaftsräume und ein Restaurationstunnel. Das Vorderhaus ist in allen Geschossen zu Unterrichtszwecken ausgenutzt. Der rechtsseitige, 1874 angebaute Teil enthält vorn an der Strasse Einfahrt und Treppe, einen Teil der Bibliothek und das Bibliothekarzimmer, weiterhin den neuen Restaurationssaal mit Gang zur Küche, im Hintergebäude gegen den Garten die Vorstands- und Repräsentantenzimmer nebst Gang zum Garten etc. Angaben über die Baukosten des neueren Baues fehlen; die linke ältere Hälfte des Hauses wurde für den Preis von 162000 Mark ausgeführt.

Nach dem Muster des Berliner Handwerkervereines find zahlreiche Anstalten ähnlicher Art in anderen Städten Deutschlands errichtet worden. Billard Lese-Z Saal-Zim.

Gefellschaftshaus des Osnabrücker Hüttenwerkes <sup>189</sup>). Erdgeschofs. — 1<sub>|500</sub> w. Gr.

Als Beispiel einer freistehenden, nicht städtifchen Anlage wird in Fig. 129 169) der Grundriss des Gesellschaftshauses des Osnabrücker Hüttenwerkes mitgeteilt.

Die rasche Entwickelung des Vereinslebens in dem erst seit 1860 bestehenden Anwesen dieses Hüttenwerkes gab Veranlassung zur Errichtung eines Gesellschaftshauses, in dem sich die aus den Werksangehörigen gebildeten Mitglieder des »Orchestervereins«, des »Vereins sür Hornmusik«, der »Liedertassel«, des »Schützenvereins«, der »Vereinigung« (für Ausbildung und Geselligkeit) und des »Turnvereins« einsinden und von Zeit zu Zeit Familienabende geben, an denen auch die Angehörigen der Vereinsmitglieder teilnehmen können. Hierzu dient der große Saal, der eine Länge von 19,00 m, eine Breite von 12,50 m und 4,50 bis 7,50 m Höhe hat. Zur Ueberdeckung dient eine auf 2 Reihen Pfosten ruhende sichtbare Holzkonstruktion; dem rückwärtigen Ende ist eine geräumige Bühne angereiht. Der kleine Saal an der Front ist hauptsächlich sür Vorträge, sowie sür die Uebungen der verschiedenen Musikvereine bestimmt und an solchen Abenden nur sür die Mitglieder derselben geöffnet, während zum Billard- und Lesezimmer, wie auch zum Fremdenzimmer die Angehörigen sämtlicher Vereine jederzeit Zutritt haben. Für die Mitglieder des Verwaltungsrates und sur seine Sitzungen sind noch einige Zimmer bestimmt; auch sind sür

154. Beifpiel II.

<sup>169)</sup> Nach: Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1875, S. 300 u. Bl. 28.

junge unverheiratete Beamte einige Zimmer hergerichtet. Dazu dienen vermutlich die Räume des I. Obergeschosses, sowie des Dachgeschosses des Vorderbaues, der auf den beiden Seitenstügeln mit einem Kniestock versehen ist. Die an der Rückseite des Gesellschaftshauses besindliche Veranda stösst an eine Kegelbahn. Die ringsum liegenden Gartenanlagen stehen mit dem 1/4 Stunde entsernten Schützenhause in Verbindung. — Angaben über die Zeit der Erbauung (vor 1875) und den Architekten sehlen.

Ganz ähnlicher Art, wie das eben vorgeführte Gebäude, nur mit etwas verschiedenem Grundriss, ist das in der unten 170) bezeichneten Quelle veröffentlichte, zu den Workingmen's-Clubs gehörige Haus des Nelson-Club zu Warwick, während das Haus des Arbeiterdorf-Klubs (Workmen's Village-Club) in Wooburn-Green für viel bescheidenere Verhältnisse berechnet ist und als geeignetes Beispiel einer ländlichen Anstalt in Fig. 130 171) mitgeteilt wird.

155. Beifpiele III u. IV.

Der Lesesaal und das Knabenzimmer können zu einem größeren Raume vereinigt werden, der zu Vorträgen, Versammlungen etc. benutzt wird und die Höhe des ganzen Hauses einnimmt. Im Dachgeschoss seiner rechtsseitigen Hälfte über der Eintrittshalle, dem Rauchzimmer, der Bibliothek und der



Haus des Arbeiterdorf-Klubs zu Wooburn-Green.

Erdgefchofs <sup>171</sup>). — <sup>1</sup>|500 w. Gr.

Arch.: Vernon.

Butterkammer im Erdgeschoss sind Schlaskammern angeordnet. Ein Hintergebäude im Hos enthält eine Spülküche (Scullery), Kohlen- und Vorratskammern, welche durch einen Gang mit dem Hausverwalterzimmer im Erdgeschoss verbunden sind.

Zu den bedeutendsten Vereinshäusern dieser Art gehört das Haus der Arbeiterkreise von Hâvre (*Cercle d'ouvriers*), genannt »Franklin«, das nach dem Entwurf und unter der Leitung *Huchon*'s im Mai 1875 begonnen und zu Ende desselben Jahres noch vollendet wurde (Fig. 131 u. 132<sup>172</sup>).

Das Ziel des Vereins ist die "Förderung der gesellschaftlichen, geistigen und sittlichen Wohlsahrt seiner Mitgliedere, und zu diesem Behuse wurde, auf Anregung von Siegfried, der zuerst in Frankreich, und zwar 1860 in Mülhausen, einen Cercle dieser Art gegründet hatte, später auch in Hävre eine anonyme

Gesellschaft mit dem Grundkapital von 160000 Mark (= 200000 Franken) in das Leben gerusen, stir das indes nur ein Zinsertrag bis zu 2 Vomhundert, laut Statut, sestgestellt ist. So entstand der Verein, dessen Mitglieder 1878 einen Beitrag von monatlich 40 Psennigen (= 50 Centimes) oder jährlich 4 Mark (= 5 Franken) zu zahlen hatten. Politische und religiöse Unterhaltungen sind ebensowenig gestattet, als Lärm und Ruhestörungen.

Die Stadt Havre, in Erkenntnis der Nützlichkeit dieser Schöpfung, bewilligte für die Errichtung des Gesellschaftshauses unentgeltlich einen Bauplatz im Mittelpunkt des Arbeiterstadtteiles mit der Bedingung, dass der Platz, samt den darauf errichteten Gebäuden, nach 32 Jahren wieder in das Eigentum der Stadt übergehe; ausserdem wurden von dieser die Parkanlagen und die Einfriedigung des Platzes hergestellt.

Das Bauwerk enthält nach den in Fig. 131 u. 132 dargestellten Grundrissen:

1) Im Erdgeschoss:  $\alpha$ ) einen großen Versammlungssaal mit 1000 Sitzplätzen; die Gesamtzahl der Zuhörer kann jedoch auf 2800 gesteigert werden; dazu gehört eine Bühne mit allem Zubehör sür Theatervorstellungen der Gesellschaftsmitglieder, mit 3 Wandelsälen (Foyers), wovon einer sür Damen bestimmt ist;  $\beta$ ) einen großen Turnsaal, ausgestattet mit den nötigen Gerätschaften sür Erlernung und Ausübung der Turnkunst;  $\gamma$ ) einen Lesesaal, in dem die Hauptblätter der Tagespresse von Paris, der Departements und des Ortes ausgelegt sind;  $\delta$ ) Bibliothek und Aussichtszimmer des Vereins; s) einen Saal sür Kugeloder Boule-Spiel, in dem zwei normännische Kegelbahnen (Bouloirs) eingerichtet sind;  $\zeta$ ) einen Fechtsaal;  $\eta$ ) Pförtnerstube und Küche sür den Hauswart (Concierge); in Verbindung damit das Büsett, das der

156. Beifpiel V.

<sup>170)</sup> Builder, Bd. 45, S. 856.

<sup>171)</sup> Nach: Building news, Bd. 39, S. 210 u. 240.

<sup>172)</sup> Nach: Nouv. annales de la constr. 1878, S. 147 u. Pl. 39-42.

Fig. 131.



Fig. 132.



Vereinshaus der Arbeiterkreise von Havre, genannt »Franklin« 172).

Arch.: Huchon.

Concierge zu bedienen hat; 3) zwei Ablegeräume, einer für den Turnsaal, einer für den Fechtsaal, mit Gesachen, Wascheinrichtung etc. ausgerüstet; serner zwei Abortanlagen.

2) Im Obergeschoss: t) einen zweiten Lesesaal für illustrierte Zeitungen, Wochen- und Monatschriften, wissenschaftliche Revuen etc.; κ) einen Spielsaal und 3 Billardsäle; λ) einen Vortragssaal für 250 Zuhörer; μ) Wasch- und Bedürfnisräume für Damen, die an Konzerten, Unterhaltungen, Plauderabenden etc. teilnehmen.

Der Grundriss gehört dem in Art. 79 (S. 65) angeführten Typus II der Vereinshäuser an.

Die Aussührung beansprüchte an eigentlichen Baukosten 161744, für Mobiliar und Einrichtung 13528, für Einrichtung des Turnsaales 1966 und an Architektenhonorar 8498, zusammen 185756 Franken oder rund 148600 Mark. Dies ergibt, bei 1580 qm überbauter Grundsläche, wovon 450 qm nur eingeschossig, 1080 qm zweigeschossig sind, durchschnittlich etwas weniger als 100 Mark für das Quadr.-Meter.

Fig. 133.

Fig. 134.

Haus des Katholischen Gesellenvereines zu Baden bei Wien.

Erd- und Obergeschoss 173).

1,500, bezw. 1,1000 w. Gr.

Arch.: Schubauer.

Manche der hier einzureihenden Vereine haben einen konsessionellen Charakter, häufig auch eine ausgesprochen religiöse Färbung. Hiervon, hauptsächlich aber von letzterem Umstande, werden Raumbedürsnis und Raumanordnung beeinslust. Dies zeigt z. B. das Haus des Katholischen Gesellenvereines zu Baden bei Wien (Fig. 133 u. 134 173), zu Ende des vorigen Jahrhunderts von Schubauer erbaut.

Es besteht aus Sockel-, Erd-, Ober- und teilweise ausgebautem Dachgeschofs und enthält in erster Reihe die für den Verein nötigen Räumlichkeiten, und zwar im Erdgeschoss einen vom mittleren und vom seitlichen Treppenhaus aus zugänglichen Vorraum, von dem man einerseits in die Kapelle, die Sakristei und die Kanzlei (welche bei Festlichkeiten als Kleiderablage dient), andererseits in den kleinen Saal mit Büsett, sowie in den anschließenden und nur durch eine große vierteilige Schiebetür getrennten Festsaal, der in das Ober- und Dachgeschoss hineinreicht, gelangt. An der Rückseite des letzteren ist eine Bühne mit Nebenräumen für kleinere Aufführungen angeordnet. Der für 12 Musiker bestimmte vertiefte Orchesterraum kann mit Fussbodentafeln überdeckt und so mit dem Saal unmittelbar vereinigt werden. Die in den vorderen Ecken des Festsaales vorhandenen kleinen Treppen führen zur Galerie.

Im Sockelgeschoss befinden sich die durch eine Wendeltreppe und einen Speisenaufzug mit dem Büsett verbundene Küche, ein Unterrichtszimmer, eine Kanzlei,

ein Spielzimmer, die Kegelbahn, die Wohnung des Hausbesorgers, die Waschküche und die Feuerlust-Heizanlage. Im Dachgeschoss sind 5 für die Beherbergung von Gesellen bestimmte Zimmer untergebracht. Sonst sind im Hause noch 3 Privatwohnungen vorhanden.

Die Baukosten betrugen 120000 Mark (= 60000 Gulden 178).

Ein bemerkenswertes Bauwerk der in Rede stehenden Art ist das Haus der Union chrétienne de jeunes gens, Rue de Trévise, zu Paris, welches nach den Entwürsen und unter der Leitung von Bénard daselbst errichtet wurde (Fig. 135 bis 138 174).

Der Verein Union chrétienne zu Paris hat sich die religiöse, geistige, sittliche und körperliche Entwickelung junger Männer zum Ziele gemacht und veranstaltet zu diesem Behuse tägliche Zusammenkünste, Lehrkurse und verschiedene Uebungen, serner künstlerische und wissenschaftliche Festlichkeiten, sowie sonstige Versammlungen.

157. Beifpiel VI.

158. Beifpiel VII.

<sup>173)</sup> Faks.-Repr. nach: Architektonische Rundschau 1900, Hest 5, Text.

<sup>174)</sup> Nach: Nouv. annales de la constr. 1893, S. 72 u. Pl. 20-21.

Um diese Zwecke zu erfüllen und alles hierzu Erforderliche ins Werk zu setzen, war die Beschaffung eines eigenen Vereinshauses nötig, und die Mittel zu seiner Errichtung wurden hauptsächlich durch Schenkungen zusammengebracht. Auf Anregung des freigebigsten Wohltäters der Union chrétienne, Mr. James Stokes von New York, der allein die Hälfte der Gesamtkosten des Hauses bewilligt hatte,



Fig. 136.

Erdgeschoss.

I. Obergefchofs.

Fig. 137.

Haus des Cercle de l'Union chrétienne zu Paris 174).

1/500 w. Gr.

Arch.: Benard.



Sockelgeschofs.

unternahm der mit dem Neubau beauftragte Architekt eine Reise nach Amerika zum Studium einiger ähnlicher dort bestehender Gebäude von Vereinen sur gemeinnützige Zwecke, und auf Grund dieser Erhebungen wurde der Neubau entworsen und ausgeführt. Massgebend hiersur waren solgende räumliche Erfordernisse:

1) Sale zum Unterricht in Stenographie, Uebungen mit der Schreibmaschine, in englischer, spanischer, französischer Sprache, in Gesang und dergl.

- 2) Säle für Abhaltung von Versammlungen zu biblischen, sonstigen erbaulichen und philharmonischen Studien, für gesellige Vereinigungen unter dem Vorsitze eines Vorstandsmitgliedes und Zusammenkünste zum Zweck des Meinungsaustausches über religiöse Angelegenheiten überhaupt.
- 3) Ferner für allgemeine Zwecke: I großer Versammlungssaal mit Nebenräumen, I Beratungszimmer des Vorstandes, I Hörsaal oder Bibliotheksaal, I Musiksaal, außerdem I Rauchzimmer, Restaurationszimmer, sowie zugehörige Wirtschafts- und Diensträume.
- 4) Endlich für gesundheitliche Zwecke: I Turnhalle mit Schnelllaufbahn und Kegelbahn, sowie I Schwimmbad, Wannen- und Brausebäder.



Haus des *Cercle de l'Union chrétienne* zu Paris. Schnitt <sup>174</sup>). — <sup>1</sup>|<sub>250</sub> w. Gr. Arch.: *Bénard*.

Alle diese Räume mussten in einem Gebäude untergebracht werden, das, einschließlich des Diensthoses und zweier kleiner Lichthöse, eine Grundsläche von 750 am überdeckt und aus Sockelgeschoss, Erdgeschoss und 4 Obergeschossen besteht.

Im Sockelgeschoss (Fig. 137) sind alle Räume für körperliche Uebungen und Spiele, sowie für gesundheitliche Zwecke angeordnet. Die Erhellung ersolgt durch die Lichthöse, die in der Höhe des Erdgeschoss-Fussbodens mit Rohglasplatten abgedeckt sind. Ueber der Kegelbahn, die nur die halbe Höhe des Sockelgeschosses hat, erstrecken sich Vorratsräume.

Im Erdgeschos (Fig. 135) liegen die Eingangshalle, der große Versammlungssaal mit allen nötigen Nebenräumen, sowie die Schnelllausbahn, die um den durch das Erdgeschoss durchgesührten oberen Teil der Turnhalle ringsum gesührt ist.

Das I. Obergeschoss (Fig. 136) umfasst die eigentlichen Vereinsräume, nämlich Unterhaltungs- und

Lesezimmer, Vorstandszimmer, sowie den Empfangs- und Hörsaal, der zu den Rängen des großen Saales sührt.

Das II. Obergeschoss ist ganz für Unterrichtssäle beansprucht, und das III. Obergeschoss enthält ausser dem Restaurant, das durch Auszüge mit den im IV. Obergeschoss liegenden Küchen- und Diensträumen in Verbindung gebracht ist, den Musiksaal, den Saal für gesellige Unterhaltungen und das von diesen Räumen und vom Restaurant abgesonderte Rauchzimmer.

Im IV. Obergeschofs sind (ausser der erwähnten Küche mit Zubehör) noch ein Lehrsaal, sowie 5 Zimmer zum Vermieten an einzelne Gesellschaftsmitglieder eingerichtet.

Außer den Mietern und dem im Vereinsgebäude wohnenden Hauswart darf nach einer bestimmten Abendstunde niemand im Hause bleiben.

Fig. 138, welche den Durchschnitt des Hauses darstellt, verdeutlicht die Anordnung der Räume in den verschiedenen Stockwerken.

Das ganze Gebäude ist mit Wasserleitung, Dampsheizung, Lüstungseinrichtungen und elektrischer Beleuchtung nebst den hierzu erforderlichen Maschinen versehen. Die Gesamtkosten, einschließlich Einrichtung, betrugen 336000 Mark (= 420000 Franken).

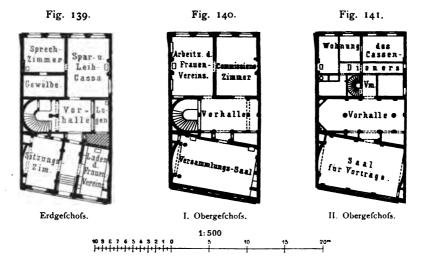

Haus der Gefellschaft freiwilliger Armensreunde zu Kiel 175).

Arch.: Moldenhardt.

159. Beifpiel VIII. Die Häuser vieler sonstiger gemeinnütziger Vereine und der Gesellschaften sür Wohlsahrtszwecke ersordern keine Säle sür gesellige Unterhaltung und größere Versammlungen. Ein Beispiel dieser Art ist das Haus der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde in Kiel (Fig. 139 bis 141<sup>175</sup>), das von *Moldenhardt* auf Grund seines preisgekrönten Wettbewerbentwurses 1873—75 ausgesührt wurde.

Die Geschichte der Gesellschast ist für die Entwickelung der Armenpstege in einer mittelgroßen Stadt bezeichnend. Daraus sei, unter Hinweis auf die aussührlicheren Nachrichten der unten bezeichneten Quelle 175), mitgeteilt, dass die Gesellschast seit 1792 besteht, seitdem mit unermüdlicher Tätigkeit ihrer Ausgabe, der Verwahrlosung der armen Klassen des Volkes zu sleuern, obgelegen hat, zu diesem Behuse im Lause der Zeit eine Versorgungsanstalt, eine Arbeitsanstalt, eine Freischule, eine Spar- und Leihkasse gründete, ihre Fürsorge auch auf die aus der Schule entlassenen Kinder, sowie auf die Krankenpstege erstreckte etc. Mehrere dieser Anstalten sind seit den letzten 10 bis 20 Jahren teils eingegangen, teils verändert worden. So ging die Freischule insolge der Neuordnung des städtischen Schulwesens in die Verwaltung der Stadtgemeinde über. Auch die Armenverwaltung fällt seit 1871 nach dem Gesetz, betressend den Unterstützungswohnsitz, ausschließlich der Stadt zu.

Die Gesellschaft hat seitdem eine andere Organisation angenommen. Sie bildete Helser-, Arbeits-, Aussichts- und Erziehungskommissionen, serner eine Kommission zur Fürsorge entlassener Sträslinge; sie

<sup>175)</sup> Nach: Deutsche Bauz. 1882, S. 42.

gründete eine Volksbibliothek, eine Anstalt zur Ausbildung von Kindermädchen; sie machte Stiftungen für warme Bäder; sie errichtete eine Ferienkolonie sür arme kränkliche Schulkinder u. a. m.

Die Gesellschaft beschränkte aber ihre Mittel nicht auf diese mehr wohltätigen Zwecke; sie unterstützte gemeinnützige Unternehmungen, gewährte einzelnen talentvollen Gewerbetreibenden oder Künstlern namhafte Beiträge für ihre Ausbildung etc.

Einen Einblick in die Tätigkeit der Gesellschaft, deren gemeinnützige Bestrebungen der Stadt und dem Lande zur Ehre gereichen, erhält man durch die in Fig. 139 bis 141 abgebildeten Grundrisse des neuen Hauses, das die Stelle des seit 1793 im Besitze der Gesellschast besindlichen Hauses in der Schuhmacherstrasse einnimmt.

Das Haus enthält, außer den Räumen für die Spar- und Leihkasse, noch eine Anzahl größerer und kleinerer Räume, und zwar: α) für die Sitzungen der Kommissionen; β) für die Versammlungen der Gesellschaft und des Frauenvereins; γ) einen kleinen Verkaussladen für die Arbeiten des Frauenvereins, eine Wohnung für die Verkäuserin, eine solche für den Kassendiener, endlich einen Saal für Vorträge und kleinere, mit dem Zwecke der Gesellschaft in Zusammenhang stehende Ausstellungen. Die Verschiedenheit und Selbständigkeit der Benutzung dieser Räume ließen ihre Trennung und Verteilung in einzelne Stockwerke nicht allein zu, sondern machten sie geradezu wünschenswert.

Die Sparkasse an der freien und sonnigen Hosseite hat seuerseste Kassengewölbe, welche der beschränkten Größe halber durch eine Unterteilung des Erdgeschosses in zwei Stockwerke geteilt sind, von denen das obere durch eine Vorsetztreppe zugänglich ist. Im Kellergeschoss sind Archiv, Keller und Aborte angelegt. Die Wohnung der Verkäuserin des Frauenvereines liegt über der Wohnung des Kassendieners und reicht in den Kniestock des Dachwerkes hinein.

Die Fassade, in Ziegelrohbau mit Verwendung von Terrakotten ausgeführt, ist von guter Wirkung. Die Gesamtkosten des eigentlichen Baues betragen, bei 265 am überbauter Fläche, 108 309 Mark oder 465 Mark sur das Quadr.-Meter, welcher hohe Preis sich durch die kossspielige Gründung der hinteren Hälste des Hauses auf Pseilern, sowie durch die hohen Ziegelpreise zur Zeit der Aussührung erklärt.

Das im vorhergehenden betrachtete Gebäude, obgleich das einzige hier abgebildete Beispiel von Häusern sur Wohlsahrtsgesellschaften, ist keineswegs ein vereinzeltes Vorbild in Deutschland. Es mag u. a. auf das ausschließlich sur die Ausnahme von Lehrlingen bestimmte Jugendvereinshaus in Stuttgart, das 1875 von Wittmann & Stahl erbaut und am 30. Januar 1876 eingeweiht wurde, hingewiesen werden.

160. Beifpiel IX.

Das neue Haus enthält:  $\alpha$ ) die Lehrlingsherberge des Jugendvereins;  $\beta$ ) die Feierabendstube;  $\gamma$ ) die Speiseanstalt für junge Leute;  $\delta$ ) den Saal für den Gottesdienst der Lehrlinge und für denjenigen der älteren Knaben;  $\epsilon$ ) Unterrichtsräume für die Kleinkinderschule, für eine Abteilung der freiwilligen religiösen Kindersonntagsschule;  $\zeta$ ) Saal für den Jünglingsverein, jüngere Abteilung, und  $\eta$ ) Jugend- und Volksbibliothek.

In den älteren Häusern des Jugendvereins sind verblieben:  $\alpha$ ) die Herberge zur Heimat sur vandernde Gesellen;  $\beta$ ) der Handwerkerverein mit Kost- und Logierhaus;  $\gamma$ ) das Vereinsgasshaus;  $\delta$ ) eine Abteilung der Kindersontagsschule.

Eine eigenartige Bauanlage zeigt das Vereinshaus für Volkswohl zu Leipzig, das 1888—89 von Rossbach erbaut wurde.

161. Beifpiel X.

Der Vereinsbesitz gliedert sich in ein an der Löhrstrasse gelegenes Gebäude, das im Erdgeschoss ein Restaurant, im I. Obergeschoss Klassenzimmer der abendlichen Lehrkurse, im II. und III. Obergeschoss, sowie im Dachstock Mietwohnungen enthält, und in das im Hinterlande der Baustelle errichtete Saalgebäude, das im Erdgeschoss eine geräumige Turnhalle mit den nötigen Kleiderablagen, im Obergeschoss den Vereinssaal mit vollständig eingerichteter Bühne, Ablageräume, Neben-, Sitzungs- und Uebungszimmer umfast. Der die beiden genannten Gebäude verbindende Flügelbau besteht aus dem Kellergeschos, in welchem die Kegelbahn eingerichtet ist, und dem Erdgeschoss mit Küche und Zubehör, von denen aus das Restaurant des Vorderhauses und die Säle des Hintergebäudes gleich leicht bedient werden können. Im Erdgeschoss des Vorderhauses hat auch die Vereinsbibliothek Platz gefunden.

Der Saalbau hat eine überbaute Fläche von 460,8 qm und kostete 106500 Mark, der Zwischenssügel eine solche von 50 qm und erforderte 12000 Mark. Das Vorderhaus endlich bedeckt eine Fläche von 286 qm und beanspruchte 227000 Mark, der Gesamtbau somit 345500 Mark 178).

<sup>176)</sup> Nach: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 510.

#### Literatur

über >Gebäude für Gewerbevereine und andere gemeinnützige Gesellschaften«.

#### Ausführungen und Entwürfe.

The mechanics' institute at Leeds. Building news, Bd. 7, S. 964.

Das Gebäude des Berliner Handwerker-Vereins. ROMBERG's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1865, S. 259.

Das neue Gewerbehaus in Dresden. Deutsche Bauz. 1871, S. 116.

Das Berliner Handwerkervereinshaus. Baugewerks-Ztg. 1874, S. 245.

» Boyd« workmen's institute, Victoria docks. Building news, Bd. 28, S. 458.

Haus des Gewerbevereins in Dresden: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 301.

Cercle des maçons et tailleurs de pierres, à Paris. Encyclopédie d'arch. 1878, Pl. 488, 490. Gas. des arch. et du bât. 1884, S. 257.

Carpenter's hall, London wall. Builder, Bd. 36, S. 141.

Das neue Kunstgewerbevereinshaus zu Mainz. Deutsche Bauz. 1879, S. 490.

Cercle d'ouvriers du Hâvre, dit Cercle Franklin. Nouv. annales de la const. 1878, S. 147.

Schubert, Z. v. Vereinshaus der Genoffenschaft der Prager Baumeister, Steinmetzen und Maurer. Mitth. d. Arch.- u. Ing.-Ver. in Böhmen 1879, S. 145.

Voit. Das Münchener Kunstgewerbevereinshaus. Zeitschr. f. Baukde. 1879, S. 1.

Das neue Gewerbevereinshaus zu Mainz. Gwbl. f. Heffen 1879, S. 145.

Handsworth public buildings. Euilding news, Bd. 36, S. 412.

Mechanic's club and institute Folkestone. Building news, Bd. 37, S. 197.

New workmen's village club, Wooburn-Green. Building news, Bd. 39, S. 210, 240.

A working men's club. Builder, Bd. 45, S. 856.

Clifton and Newton working men's club. Building news, Bd. 49, S. 648.

Vereinshaus des kaufmännischen Vereins zu Frankfurt a. M.: Frankfurt a. M. und seine Bauten. Frankfurt 1886. S. 272.

Das Buchhändlervereinshaus in Leipzig. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 261.

Gewerbehaus in Bremen: BÖTTCHER, E. Bauten und Denkmale des Staatsgebiets der freien und Hansestadt Bremen. Bremen 1887. S. 17.

LAMBERT, A. & E. STAHL. Privat- und Gemeindebauten. II. Serie. Stuttgart 1887-88.

Heft 9, Bl. 4: Gewerbemuseum in Spaichingen; von v. SAUTER.

Das deutsche Buchhändlerhaus in Leipzig. Zeitschr. f. bild. Kunst 1888, S. 262.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Gesellschaftshause des Vereins christlicher Kausleute in Breslau. Deutsche Bauz. 1888, S. 353.

Preisbewerbung um ein Gesellschaftshaus für den Verein christlicher Kausleute in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 313.

KAYSER & v. GROSZHEIM. Das deutsche Buchhändlerhaus in Leipzig. Deutsche Bauz. 1888, S. 261.

"Innungshaus zur Bauhütte« in Leipzig. Deutsche Baugwks.-Ztg. 1888, S. 774.

Wettbewerbentwurf zu einem Gesellschaftshause des Vereins christlicher Kausleute zu Breslau. Blätter s. Arch. u. Kunsthdwk., Jahrg. 2, S. 2 u. Tas. 5.

Working men's club, Goring, Oxon. Building news, Bd. 56, S. 332.

The Boston athletic affociation's building. American architect, Bd. 25, S. 160.

Jewish working men's club-house and public hall. Building news, Bd. 59, S. 464.

Deutsches Buchhändlerhaus in Leipzig: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 461.

Innungshaus der Schuhmacher zu Leipzig: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 513.

Working men's unionist club, Ayr. Builder, Bd. 62, S. 461.

Post, J. & H. Albrecht. Musterstätten persönlicher Fürsorge von Arbeitgebern für ihre Geschäftsangehörigen. Bd. II. Berlin 1893. Teil II. S. 694: Erholungshäuser.

LICHT, H. Architektur der Gegenwart. Berlin 1886-92.

Taf. 15, 16: Deutsches Buchhändlerhaus.

Building for the Young Men's Christian Association, Madras, India. American architect, Bd. 54, S. 63.

The West side branch-young men's Christian association building, New York. Architecture and building, Bd. 27, S. 88.

Gewerbehaus zu Bremen: Bremen und seine Bauten. Bremen 1900. S. 164.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1887, Taf. 1: Das Buchhändlervereinshaus in Leipzig; von KAYSER & GROSSHEIM.

1895, Taf. 17: Katholisches Vereinshaus in Kaiserslautern; von LEVY.

1900, Taf. 37: Vereinshaus des kath. Gefellenvereines in Baden bei Wien; von SCHUBAUER.

### 4. Kapitel.

# Gebäude für gelehrte Gesellschaften, wissenschaftliche und Kunstvereine.

Von Dr. EDUARD SCHMITT.

Die in der Ueberschrift genannten Gebäude haben mit den in den vorhergehenden Kapiteln besprochenen Vereinshäusern die meisten Ersordernisse gemein, und insolgedessen gestaltet sich auch in vielen Fällen die bauliche Anlage ganz ähnlich. Indes treten bei ihnen Räume für Bibliotheken und Sammlungen, Räume für Ausstellungen, sowie für die in der Regel mit Vorträgen verbundenen Versammlungen (Sitzungen) der betressenden Gesellschaft bald mehr, bald weniger in den Vordergrund, wodurch die Grundrissbildung und der gesamte bauliche Organismus bald in größerem, bald in geringerem Masse beeinslust werden.

Die an dieser Stelle zu betrachtenden Gebäudeanlagen lassen sich in nachstehender Weise gruppieren:

- a) Gebäude für die Akademien der Wissenschaften;
- b) Gebäude für die sonstigen gelehrten Gesellschaften und wissenschaftlichen Vereine, und
  - c) Gebäude für Kunstvereine und Künstlergesellschaften.

#### a) Gebäude für die Akademien der Wissenschaften.

Die Bezeichnung »Akademie« hat zur Zeit eine doppelte Bedeutung: entweder eine Gelehrtengesellschaft oder eine Hochschule, bezw. höhere Lehranstalt. Im letzteren (selteneren) Sinne werden mit diesem Namen Universitäten und technische Hochschulen, Akademien der bildenden Künste, die an die Stelle unserer Fakultäten tretenden Akademien Frankreichs etc., wohl auch landwirtschaftliche, Forst-, Berg-, Musik-, Handels-, Militär- etc. Akademien zusammengesast, und in diesem Sinne ist auch die Bezeichnung »akademisch« entstanden.

Die Besprechung der letzteren Gruppe von Akademiegebäuden gehört der VI. Abteilung (Halbband 6: Gebäude für Erziehung, Wissenschaft und Kunst, Hest 2 u. 3) dieses Teiles an. Im vorliegenden Falle handelt es sich um Akademien der erstgedachten (häusigeren) Bedeutung, um sog. Gelehrtenakademien, demnach um Institute, welche sich die Förderung wissenschaftlicher Studien und damit die weitere Ausbildung der Wissenschaft zum Ziele gesetzt haben; sie pslegen die Wissenschaften nicht in Rücksicht auf ihre praktischen Zwecke, sondern um ihrer selbst willen.

Den Namen »Akademos« führte ursprünglich ein durch Kulte geheiligter Platz des alten Athen, welcher im Norden der Stadt an der Strasse nach Theia gelegen war; er war mit Schattengängen von Platanen versehen und diente als öffentlicher Spazierweg. Platon pflegte hier seine Schüler um sich zu versammeln und trug ihnen seine Philosopheme vor.

Bei den Römern erhielt das Wort »Akademie« durch Cicero, welcher diesen Namen zwei den Studien gewidmeten Landstzen beilegte, bereits eine Bedeutung, die der heutigen sehr nahe kommt.

162. Allgemeines.

> 163. Zweck.

Als das eigentliche Vaterland der Akademien im Sinne von Gelehrtenvereinen ist das gräzisierte Aegypten, und zwar hauptsächlich Alexandria, wo das »Museion« von hoher Bedeutung war, anzusehen. Doch haben erst in Italien die Akademien (die drei ältesten bildeten sich zu Florenz, Neapel und Rom) ihre gegenwärtige Bedeutung und Einrichtung erhalten, wo in der Renaissancezeit an den Hösen der sürstlichen Machthaber solche Gelehrtenvereinigungen entstanden.

Nach dem Vorgange Italiens haben sich im XVII. und XVIII. Jahrhundert sast in allen zivilisierten Staaten solche Gelehrtengesellschaften gebildet, welche den Namen »Akademie« oder auch eine andere Bezeichnung (Gesellschaft der Wissenschaften etc.) führen. Sie sühren den ersteren Namen besonders dann, wenn sie vom Staate anerkannt sind und ihre Mitglieder Besoldungen erhalten. So entstanden 1635 die Academie française zu Paris und 1662 die Royal Society zu London. In Berlin hatte der Kurstürst schon am 18. März 1700 die Errichtung der Akademie besohlen; doch wurde sie erst 1711 seierlich eröffnet.

Außer diesen allgemeinen Akademien gibt es auch noch solche für befondere Wissenschaften, unter denen diejenigen für Sprachforschung obenan stehen.

Einigen Akademien, wie z. B. jener in Marseille, ist der Namen »Athenäum« 177) beigelegt worden.

164. Erfordernisse.

> 165. Anlage

> > und

Grundrifsanordnung. Für die baulichen Erfordernisse eines Akademiegebäudes ist vor allem seine Bestimmung maßgebend, welche in den meisten Verfassungen solcher Gesellschaften vorkommt. Jedes Mitglied wird für ein bestimmtes wissenschaftliches Fach erwählt, welches von ihm vorzugsweise oder ausschließlich gepflegt werden soll; die Mitglieder vereinigen sich zu bestimmten Zeiten in Sitzungen, in denen die Einzelnen die Ergebnisse ihrer Forschungen vortragen; letztere werden besprochen und nach Besinden in den Akten der Gesellschaft veröffentlicht.

An mehreren Akademien besteht ferner die Einrichtung, dass an bestimmten Gedächtnis- oder Festagen öffentliche Sitzungen veranstaltet werden, an denen Jahrespreise verteilt, Festvorträge abgehalten werden etc. und zu denen jeder Gebildete Zutritt hat.

Hiernach sind im wesentlichen folgende Räumlichkeiten in einem Akademiegebäude erforderlich:

- 1) Wo die letzterwähnte Einrichtung festlicher Jahresversammlungen besteht, ein großer Festsaal;
- 2) ein Verfammlungs-, bezw. Sitzungssaal für die gewöhnlichen Vereinigungen der Gesellschaft;
  - 3) mehrere Kommissions-, bezw. Sektionszimmer;
  - 4) die Bibliothek und die etwa fonst noch nötigen Sammlungsräume;
- 5) Geschäftsräume für den Sekretär der Gesellschaft, den Bibliothekar, den Kustoden der Sammlungen etc.;
- 6) Zimmer für den Pförtner (Hausmeister, Kastellan etc.) und die übrige Dienerschaft.

Hierzu kommen noch Dienstwohnungen, Eingangshallen, Kleiderablagen, sowie andere Vor- und Nebenräume.

Die meisten Akademien der Wissenschaften sind in Gebäuden untergebracht, die ursprünglich nicht für diesen Zweck erbaut worden sind.

So ist z. B. die (1846 gegründete) k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien seit 1857 im ehemaligen Universitätsgebäude daselbst untergebracht.

Einzelne dieser Gelehrtengesellschaften hatten lange Zeit hindurch nicht einmal einen seiten Sitz. So z. B. die »Kaiserlich Leopoldinisch-Karolinisch-Deutsche Akademie der Natursorscher«, welche im Jahre

<sup>177)</sup> Vom griechischen Athenaione, ursprünglich Tempel, Heiligtum der Göttin Athene; später Bezeichnung höherer Bildungs- und Unterrichtsanstalten, von der Stadt Athen, dem Sitze der Künste und Wissenschaften, hergenommen. Das erste und berühmteste Athenaum dieser Art war das von Hadrian im Jahre 133 bis 136 zu Rom gestistete.





Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)



1652 in der freien Reichsstadt Schweinfurt begründet und von Kaiser Leopold I. 1677 zur Reichsakademie erhoben worden ist. Infolge ihrer Organisation verlegt sie ihre Geschäftsräume an den Wohnort ihres jedesmaligen Präsidenten. Auf solche Weise wandelte die Akademie im Lause dieses Jahrhunderts von Erlangen nach Bonn, Breslau, Jena und kam 1862 nach Dresden. Im Jahre 1863 wurde die Bibliothek der Akademie, welche bis dahin im Schlosse Poppelsdorf (bei Bonn) aus bewahrt worden war, nach Dresden in das der Akademie gehörige Haus (Poliergasse Nr. 11) verlegt 178).

Solche ältere, für die Zwecke der Akademien umgewandelte Bauwerke geben für den Entwurf keine sichere Grundlage; doch lassen sich für Anlage und Grundrissanordnung der Akademiegebäude folgende Gesichtspunkte ausstellen.

Der Sitzungssaal ist derjenige Raum, in welchem das geistige Leben der Akademie zum wahrnehmbaren Ausdruck kommt. Dieser Raum wird deshalb beim Entwersen eines Akademiegebäudes den Kern der ganzen Anlage zu bilden haben, um welchen sich die übrigen Räumlichkeiten gruppieren.

Gestattet der versügbare Bauplatz eine freiere Entwickelung, so wird eine Scheidung der erforderlichen Räume nach drei Gruppen dem geistigen Inhalt der Komposition am besten entsprechen. Die erste, tunlichst zentral anzuordnende Gruppe umfast den Sitzungssaal mit Eingangshalle und den zugehörigen Nebenräumen; ist auch ein Festsaal erforderlich, so gehört dieser der Zentralgruppe gleichfalls an. Von den beiden anderen, zu beiden Seiten der letzteren anzuordnenden Raumgruppen enthält die eine die Bibliotheks- und sonstigen Sammlungsräume, die zweite die Sektions- und Kommissionszimmer, die Geschäftsräume des Sekretärs, des Kustoden etc.

Diese Dreiteilung wurde von v. Hansen bei der von ihm erbauten Akademie der Wissenschaften zu Athen (siehe die nebenstehende Tasel) in trefslicher Weise durchgeführt.

166. Beifpiel I,

Zu beiden Seiten des Hauptbaues find zwei ganz gleiche Seitenflügel angeordnet, welche mit ersterem durch korridorartige Zwischenbauten verbunden sind. Die Außenarchitektur zeigt den Kern des dreisach gegliederten Baues als einen Amphiprostylos Hexastylos; mittels einer Rampe, welche von vorn durch eine Treppe abgekürzt ist, gelangt man zu den zwei Stusen des Stylobats und über diese in den Pronaos, weiter in die Eingangshalle (Vestibül) und schließlich in den Sitzungssaal. Die beiden Seitenstügel zeigen dem vorn stehenden Beschauer nur einsache Pilastersassaden 179).

In weniger ausgeprägter, indes dem Wesen nach doch verwandter Weise sind von Stüler im Gebäude der 1850 errichteten Königl. ungarischen Akademie der Wissenschaften zu Budapest (Fig. 142 u. 143 180) die Gesamtgruppierung des Baues und die Verteilung der Räume vorgenommen worden.

167. Beifpiel II.

Dieses 1860—65 ausgestührte Gebäude ist mit seiner Hauptsront nach dem Franz-Josephs-Platz gerichtet; zwei Seitenstügel liegen am Rudolskai, bezw. an der Akademiestrasse; der rückwärtige Hossitugel stösst an ein der Akademie gehöriges Zinshaus. Der Hauptsrakt (Fig. 142 u. 143) zerfällt in einen Hauptmittelbau und zwei Seitenbauten; die letzteren haben außer dem Erdgeschoss zwei Obergeschosse. Im Mittelbau erhebt sich über dem Erdgeschoss ein Hauptgeschos, welches durch die beiden Obergeschosse der Seitenbaue hindurchgeht und den großen Sitzungs- und Festsaal enthält; ein Attikageschoss krönt den Mittelbau, der außer dem Saale auch noch die Hauptsreppe und den Hauptslurgang umsast.

Die beiden anderen Strassentrakte und der Hossitugel sind, wie die gedachten Seitenbauten am Franz-Josephs-Platz, dreigeschossig gehalten.

Das I. Obergeschoss, bezw. Hauptgeschoss des Hauptmittelbaues (Fig. 143) wurde vom Architekten dazu bestimmt, jene Räume auszunehmen, welche die Zwecke der Akademie in erster und vornehmster Weise zu erstüllen haben, also im Hauptmittelbau den (wie schon erwähnt durch zwei Stockwerke reichenden) großen Sitzungs- und Festsaal, an den sich an der einen Seite ein Vorsaal anschließt; ferner nach dem

<sup>178)</sup> Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 299.

<sup>179)</sup> Nach: Zeitschr. f. bild. Kunst, Bd. 15, S. 8.

<sup>180)</sup> Nach den im Auftrage des Herrn Obersekretärs der Akademie von Herrn Inspektor Rainprecht freundlichst zur Verfügung gestellten Plänen und Mitteilungen.

Kai zu einen kleineren Sitzungssaal, Direktions- und Ausschusszimmer, Präsidentenzimmer, im übrigen endlich das Sekretariat nebst Dienstwohnungen etc.

Das Erdgeschofs (Fig. 142) enthält auser der großen Eingangshalle (Vestibül) hauptsächlich die Bibliothekräume mit Lesesaal, alsdann noch den Kisfaludy-, den archäologischen und den geologischen Saal, Dienstwohnungen etc.

Das II. Obergeschoss und das Attikageschoss des Hauptmittelbaues sind hauptsächlich zur Aufnahme der Landesbildergalerie bestimmt. Die betressenden Säle sinden sich im II. Obergeschoss des nach dem Kai gerichteten Flügels und im Hosstügel; die Räume des letzteren haben Deckenbeleuchtung; vom Haupt-



Fig. 142.

Königl. ungarische Akademie

flurgang dieses Geschosses sind auch die Galerien des großen Sitzungssaales zugänglich; sonst sind in diesem Stockwerk noch Dienstwohnungen etc. untergebracht. Die Bildersäle des Attikageschosses erstrecken sich nicht nur über den Sitzungssaal, sondern auch über das Treppenhaus; sie sind zum größen Teile durch Deckenlicht erhellt.

Für die ganz mit Haustein verkleideten Fassaden wurden die Formen der italienischen Renaissance gewählt; den Architekten leitete dabei der Gedanke, das ein Gebäude zu errichten war, welches, auf die Quellen und Schätze des Altertumes gestützt, der Belebung und Förderung der Wissenschaft dienen sollte.

Einen interessanten, von *Percier* herrührenden Entwurf für ein Akademiegebäude empsiehlt *Durand* in dem unten <sup>181</sup>) näher bezeichneten Werke.

Unter den Haupträumen eines Akademiegebäudes sind nur die für die Sitzungen oder Versammlungen der Gesellschaft dienenden Säle und Zimmer besonders hervorzuheben.

r68. Sitzungsfäle und -Zimmer.

Die Bibliothek- und Sammlungsräume sind nach den gleichen Grundsätzen anzuordnen und einzurichten, wie sie noch in Teil IV, Halbband 6, Heft 4 (Abt. VI,



der Wissenschaften zu Budapest 180).

Abschn. 4: Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen) dieses »Handbuches« entwickelt werden sollen.

Ist ein Festsaal vorhanden, so wird dieser entweder nach Art größerer, amphitheatralisch angelegter Hörsäle in Hochschulen oder nach Art kleinerer Parlamentssäle eingerichtet. Von ersteren wird noch in Teil IV, Halbband 6, Heft 2 (Abt. VI,

<sup>181)</sup> DURAND, J.-I.-N. Précis des leçons d'architecture etc. Bd. 2. Paris 1840. S. 54 u. Pl. 9.

Abschn. 2, A, Kap. 1, unter c), von letzteren in Teil IV, Halb-band 7 (Abt. VII, Abschn. 3, Kap. 1, unter c) dieses »Handbuches« die Rede sein.

Das gleiche gilt von den größeren Sitzungssälen, wiewohl man, mit Rücksicht auf die übliche Benutzungsweise solcher Räume, gut tun wird, sie nach den für größere Hörsäle an Hochschulen geltenden Regeln anzuordnen; im solgenden (unter b) wird über solche Versammlungsräume noch einiges gesagt werden.

Die Beleuchtung von solchen Sitzungssälen geschieht am besten durch hohes Seitenlicht; läst sich dieses nicht beschaffen, so ist Deckenlicht der gewöhnlichen seitlichen Fensterbeleuchtung vorzuziehen.



Bisweilen ist die Zahl der an den Gesamtsitzungen einer Akademie sich Beteiligenden eine geringe; ebenso ist die Zahl der Teilnehmer an den Kommissions-



und Sektionssitzungen stets eine verhältnismäsig nur kleine. Alsdann sieht man in den betreffenden Versammlungsräumen von Amphitheatern ab und läst die Teilnehmer an Tischen oder Taseln (von 1,20 bis 1,50 m Breite) sitzen.

Die einfachste Anordnung besteht in diesem Falle in der Ausstellung einer Tischreihe in der Längsachse des betreffenden Raumes (Fig. 144); doch läst sich



hierbei eine verhältnismäsig nur geringe Zahl zweckentsprechender Sitzplätze gewinnen. Günstiger in dieser Beziehung ist die U-(huseisen-)förmige (Fig. 145) und die C-förmige Gestaltung (Fig. 146 u. 147) der Sitzungstische; für eine noch größere Zahl von Plätzen kann man eine mehr geschlossene Form der Taseln, wie Fig. 148,



149, 150 u. 151 zeigen, wählen, kann wohl auch die Hufeisenanordnung verdoppeln (nach Fig. 152) oder die Zahl der Tischreihen in geeigneter Weise (Fig. 153) vermehren. Man kann endlich huseisensörmig gestaltete Taseln in konzentrischen Doppelreihen ausstellen, wobei man zweck-



mässigerweise die äusseren Taseln auf eine ca. 20 cm hohe Bühne setzen wird.

In den Anordnungen Fig. 145 bis 153 ist der Platz des Vorsitzenden durch den Buchstaben v gekennzeichnet.

Es sei auch auf die Anordnung der drei Reihen von Marmorbänken im Sitzungssaale der Akademie der Wissenschaften zu Athen (siehe die Tasel bei S. 139) ausmerksam gemacht; dieser Saal bildet eine mit Glas eingedeckte Tempelcella.



Fig. 154.

Sitzungssaal der Académie des sciences zu Paris 182).

1920 w. Gr.

Endlich sei noch auf den durch Fig. 154 u. 155<sup>182</sup>) im Grundriss und Querschnitt dargestellten Saal sür die öffentlichen Sitzungen der Académie des sciences in Paris verwiesen, welcher in den Jahren 1831—32 von Lebas im Hosraume des Palais de l'institut erbaut wurde. An der einen Stirnseite des Saales besinden sich in 2 Geschossen Tribünen sür das Publikum.

## b) Gebäude für sonstige gelehrte Gesellschaften und wissenschaftliche Vereine.

Außer den eben behandelten Akademien der Wissenschaften gibt es noch andere gelehrte Gesellschaften, bezw. andere Vereinigungen von wissenschaftlich gebildeten Männern zu irgend einem wissenschaftlichen Zwecke. Während die Akademien häufig vom Staate gestiftet sind und die Erweiterung des wissenschaftlichen Gebietes im allgemeinen zum Zwecke oder; falls ihnen nur eine bestimmte Wissenschaftlichen

169. Wefen.

<sup>182)</sup> Nach: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conftruits en France etc. Bd. 3. Paris 1845-50. Pl. 201.

schaft zugewiesen ist, die Ausgabe haben, diese nach möglichst vielen Seiten auszubeuten, zu bearbeiten und zu erweitern, so sind die übrigen gelehrten Gesellschaften und wissenschaftlichen Vereine meist private Vereinigungen, die sich ihre Grenzen enger stecken und sich nicht selten auf einzelne Zweige der Wissenschaft zu beschränken pflegen. Es kommt wohl auch vor, das solche Gesellschaften nicht die Erweiterung einer Wissenschaft, sondern entweder nur die gegenseitige Mitteilung der gewonnenen Ergebnisse oder die Einführung und Bekanntmachung der letzteren im praktischen Leben bezwecken.

Hierher gehören die archäologischen und historischen, die geographischen und die naturwissenschaftlichen, die medizinischen und juristischen Vereine etc., sowie

nicht minder die Architektenund Ingenieurvereine und die fonstigen höheren technischen Vereine.

Erfordernisse.

Allerdings ist die Einrichtung solcher Gesellschaften sehr verschieden; doch stimmen sie meist darin überein, das sie die Ergebnisse ihrer Bestrebungen und ihrer Tätigkeit durch Vorlesungen oder durch Schriften einander mitteilen und das sie, wie dies den Zielen mancher derartiger Vereine entspricht, ihre wissenschaftlichen Objekte in besonderen Sammlungen niederlegen.

Die Gebäude, welche für derartige Gesellschaften und



Fig. 155.

Querschnitt zu Fig. 154 182).

1/125 w. Gr.

Vereine auszuführen find, werden sich infolge der Verschiedenartigkeit der Gesellschaften selbst auch sehr verschieden ergeben. Schon die räumlichen Ansorderungen weichen, je nachdem der Verein ein größerer oder kleinerer ist, je nachdem seine Ziele weitergehende oder engere sind, ziemlich stark voneinander ab.

Legt man eine größere, wohlausgerüftete Gesellschaft dieser Art zu Grunde, so werden hauptsächlich solgende Räume erforderlich werden:

- 1) ein großer Versammlungssaal, der zugleich als Vortragssaal dient;
- 2) ein kleinerer Versammlungssaal sür die Sitzungen engerer Vereinsgruppen;
- 3) Beratungszimmer für die Kommissionen, bezw. Sektionen;
- 4) Bibliothek mit Lesesaal und sonstige Sammlungen, letztere bisweilen mit Arbeitsräumen verbunden;
- 5) Konversationszimmer, Wandelhallen etc., unter Umständen mit Restauration verbunden;
- 6) Geschäftsräume der Verwaltung;
- 7) fobald die Gesellschaft eine Zeitschrift herausgibt, Räume für die Schriftleitung der letzteren;
- 8) Magazine und Räume für Geräte etc.;
- 9) Vorräume, Kleiderablagen und andere Nebenräume;

10) Zimmer für den Pförtner (Hausmeister, Kastellan etc.) und sonstige Dienerschaft; Dienstwohnungen etc.

Kleinere Vereine bedürfen nur einige dieser Räume und auch diese nur in geringerer Größe.

Durch die Verschiedenheit in Zahl und Art der verschiedenen Räumlichkeiten, sowie in ihrer Größe ist bei den hier in Rede stehenden Vereinsgebäuden eine große Mannigsaltigkeit in der Grundrissanordnung entstanden, die durch die sehr verschiedene Form der versügbaren Bauplätze noch vermehrt werden musste. In dieser Richtung lassen sich die solgenden typischen Gruppen bilden:

171.
Anlage
und
Grundrifsanordnung.

- I) Liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit eines wissenschaftlichen Vereines in den Vorträgen, welche seine Mitglieder halten, so ragt im Grundriss des betreffenden Gebäudes der Sitzungs-, bezw. Vorlesungssaal mit Vorräumen, Kleiderablagen u. s. w. hervor. Hierher gehört das noch vorzusührende Haus des Architektenvereines zu Berlin, das Langenbeck-Haus daselbst u. s. w.
- 2) Sobald aber die Ziele einer gelehrten Gesellschaft, bezw. eines wissenschaftlichen Vereines ebenso durch die Vorträge wie durch die Sammlungen (insbesondere die Bibliothek u. s. w.) erreicht werden sollen, so wird die Grundrissanordnung des Gesellschafts-, bezw. Vereinshauses zwei Gruppen von Räumlichkeiten zu zeigen haben, die nahezu gleichwertig sind. Hierbei kann die Anlage so getroffen sein, dass:
  - α) jede der beiden Gruppen ein Geschoss für sich in Anspruch nimmt wagrechte Trennung;
  - β) oder dass man eine lotrechte Scheidung der beiden Raumgruppen durchführt.

Bei wagrechter Trennung wird man in Rücksicht darauf, das für den Sitzungs-, bezw. Vortragssaal größere Höhenabmessungen erforderlich zu sein pslegen, meist die ihm zugehörige Raumgruppe in das obere, die Gruppe mit der Bibliothek u. s. w. in das darunter gelegene Geschoss verlegen; doch kommt auch die entgegengesetzte Anordnung vor. Siehe in dieser Beziehung das Haus der Société des Ingénieurs Civils zu Paris, das Haus der Institution of Mechanical Engineers zu London u. s. w.

Wird die lotrechte Scheidung der beiden Raumgruppen durchgeführt, so reicht jede derselben durch zwei oder noch mehrere Geschosse hindurch; doch zeigt sich im Grundplan eines jeden Stockwerkes die gleiche Trennung. Hingewiesen sei auf die im solgenden beschriebenen Häuser der Société des Ingénieurs Civils de France, der Société de Géographie zu Paris, des Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenvereins zu Wien, der Institution of Civil Engineers zu London, der London Institution daselbst u. s. w.

- 3) Sollen durch eine der in Rede stehenden Gesellschaften nützliche Kenntnisse hauptsächlich durch Bibliothek und Lesezimmer, durch Sammlungen und Ausstellungen u. s. w. befördert werden, so überwiegen naturgemäß im Grundriss die für diese Zwecke bestimmten Räumlichkeiten, und der Vortragssaal tritt in den Hintergrund. Bisweilen nehmen solche Gesellschaftshäuser den Charakter von Museen an. Verwiesen sei auf die Häuser des Midland and Birmingham Institute zu Birmingham, der Philosophical Institution zu Brüssel u. s. w.
- 4) Eine besondere Gattung von Vereinshäusern der in Rede stehenden Art bilden solche Gebäude, die für eine größere Zahl von gelehrten Gesellschaften und Vereinen errichtet werden.

172. Gebäude für mehrere Vereine. So beherbergt z. B. das in der untenstehenden 188) Quelle näher beschriebene New Burlington house zu London solgende Gesellschasten und Vereine: The Royal Society, The Society of Antiquaries, The Linnean Society, The Geological Society, The Royal Astronomical Society und The Chemical Society.

173. Sitzungsfaal. Wie im vorhergehenden (unter a, Art. 168, S. 141) bedarf auch unter den Haupträumen eines Gebäudes für eine gelehrte Gesellschaft oder einen wissenschaftlichen Verein nur der Sitzungssaal einer kurzen Betrachtung, da das über Bibliothekund Sammlungsräume dort Bemerkte auch hier gilt.

Bei den hier in Rede stehenden Gebäuden dient der große Sitzungs- oder Versammlungssaal fast immer zu Vorträgen vor einem größeren Publikum. Sämtliche, in den Grundrissen Fig. 157 bis 177 vorgesührte Säle dieser Art sind für Vorlesungen bestimmt. Demnach sind die für den Bau großer Hörsäle an Hochschulen geltenden Regeln, worüber in Teil VI, Halbband 6, Hest 2 (Abt. VI,

Abschn. 2, A, Kap. 1, unter a) dieses > Handbuches« noch ausführlich gesprochen werden wird, hier in Anwendung zu bringen. Vor allem werden jedoch die Grundsätze zu beachten sein, die in Teil IV, Halbband I über »Saalanlagen« im allgemeinen, insbefondere aber über »Akustik der Säle« entwickelt wurden; Abschn. 5, Kap. 4 gibt unter b über die zu wählende Grundform des Vortragssaales den erforderlichen Aufschlus, ebenso über die Anforderungen guten Sehens, über die Anordnung der Sitzreihen etc. In Abschn. 4, Kap. 2 desselben Bandes ist unter a auch der dekorativen Ausstattung von hier in Frage kommenden Sitzungs- und Vortragsfälen gedacht.

Querschnitt zu Fig. 157 u. 158 184).

1/500 w. Gr.

Finden die Sitzungen und Vorlefungen
bei Tage statt, so ist für eine entsprechende Tagesbeleuchtung Sorge zu tragen; sie wird in der Regel nur durch Deckenlicht zu erreichen sein; doch ist hohes Seitenlicht nicht ausgeschlossen.

174. Beifpiele. Wenn nunmehr dazu übergegangen werden soll, mehrere bestehende Häuser für gelehrte Gesellschaften und wissenschaftliche Vereine in Wort und Bild vorzuführen, so ist es wohl angezeigt, zunächst solche Vereinigungen zu berücksichtigen, welche dem Hauptleserkreis des vorliegenden Werkes am nächsten stehen, nämlich die Architekten- und Ingenieurvereine; hierauf sollen einige Häuser anderer einschlägiger Vereinigungen beschrieben werden.

## 1) Häuser für Architekten und Ingenieure.

175. Beifpiel I. Von den in Rede stehenden Häusern in Deutschland seien hier zwei aufgenommen: das Haus eines Architektenvereines und dasjenige eines Ingenieurvereines. Das durch die beiden Grundrisse in Fig. 157 u. 158 184) dargestellte Haus des »Architektenvereines« zu Berlin gehört zu denjenigen Anlagen, bei denen der Versammlungssaal in räumlicher Beziehung das Uebergewicht über die übrigen Ge-

<sup>183)</sup> Builder, Bd. 29, S. 217, 226, 227.

<sup>184)</sup> Nach den von den Herren Architekten Ende & Boeckmann in Berlin freundlichst mitgeteilten Originalplänen.

lasse hat (siehe Anordnung 1 in Art. 171, S. 145), insbesondere dann, wenn man die nach der Strasse zu gelegenen, den eigentlichen Zwecken des genannten Vereines nicht dienenden Räume ausser acht lässt.

Dieses Gebäude hatte sich ursprünglich eine Brauereigesellschaft zur Ausschankstätte und zur Vermietung für Feste und Versammlungen (nach den Plänen von O. Titz jun.) erbauen lassen. Nach vollendetem Rohbau geriet diese Gesellschaft in Liquidation, und das Gebäude ging 1875 in den Besitz des Berliner Architektenvereines über; die Vollendung des Baues (1876) geschah durch Ende & Boeckmann.





Haus des Architektenvereines zu Berlin 184).

Arch: O. Titz jun.; später Ende & Boeckmann.

Im I. Obergeschos (Hauptgeschos) liegt der große Versammlungssaal (15,10 × 18,52 m), der auch durch das darüber gelegene Stockwerk reicht und 8,50 m Höhe hat; vor ihm liegen die großen Kleiderablagen, links vom Saal das Lesezimmer, rechts ein Konversationsraum. Die Bibliothek besindet sich im mittleren, durch Deckenlicht erhellten Teile des linken Seitenbaues und ist zweigeschossig angelegt; im II. Obergeschoss stehen mit ihr die Wohnung des Sekretärs, sowie das Vorstands- und Kommissionszimmer im Zusammenhange. Die übrigen Räume dieser beiden Geschosse werden sur verschiedene Zwecke vermietet, bezw. als einheitliche Festraumgruppe zur Versügung gehalten.

Das 4,40 m hohe Kellergeschoss bildet zum größten Teile eine einheitliche überwölbte Restaurationshalle, deren rückwärtiger Teil dem Verein vorbehalten ist. Die im Erdgeschoss gelegene zusammen-

hängende Raumgruppe bildet die Stätte für die ständige Bauausstellung, und den Baumarkt; der mittlere achteckig gestaltete Zentralraum (Fig. 156) ist durch die beiden Obergeschosse gesührt und durch Deckenlicht erhellt. Ein Umgang um diesen Kuppelraum bildet in den beiden Obergeschossen die zentrale Vorhalle für fämtliche Räume.

Ueber die Küchenanlage dieses Gebäudes siehe das vorhergehende Hest (Abt. IV, Abschn. 1, Kap. 2. unter b) 9 dieses > Handbuches \*.

176. Beifpiel II. Das Haus des »Vereins deutscher Ingenieure« läst sich in seiner Raumanordnung in keine der in Art. 171 (S. 145) mitgeteilten typischen Gruppen einreihen, weil es eigentlich nur das Geschäftshaus der Zentralstelle dieses sehr großen Vereines, und die Ausübung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit im wesentlichen nur durch die darin besindliche Schriftleitung der Vereinszeitschrift vollzogen wird, nicht aber durch Vorträge, Sammlungen und dergl.

Das Mitte 1897 vollendete Gebäude bildet die Ecke von Charlotten- und Mittelstrasse und wurde von Reimer & Körte, welche im bezüglichen Wettbewerb den ersten Preis erhalten hatten, ausgesührt (siehe die nebenstehende Tasel).

Es besteht aus Sockel-, Erd-, drei Obergeschossen und sast vollständig ausgebautem Dachstock. In dem drei Stusen unter Strassenpslaster gelegenen Sockelgeschoss besinden sich eine kleine Gastwirtschaft mit Küche und Bierkeller, sowie eine Wohnung sür den Hauswart. Erdgeschoss und I. Obergeschoss sind durch eine besondere Laustreppe miteinander verbunden und werden von einer Banksirma benutzt.

Die Vereinsräume sind im II. und III. Obergeschos, sowie im Dachgeschos untergebracht und dadurch für sich abgeschieden, dass die Haupttreppe auf dem Ruheplatz des II. Obergeschosse einen Abschluss erhalten hat. Der Schriftleitung der Vereinszeitschrift wurde im wesentlichen das III. Obergeschoss zugewiesen, während in dem aus Eisen konstruierten Dachstock, zu dem nur die Nebentreppe emporsührt, ein photographischer Apparatenraum, eine Dunkelkammer und ein großer, lustiger Bodenraum sur zurückgestellte Akten u. s. w. vorhanden sind.

Die innere Ausstattung der Räume ist ziemlich einsach; hauptsächlich wurde auf bedeutende Helligkeit großer Wert gelegt. Nur das Zimmer des Direktors und das Sitzungszimmer sind reicher gehalten. Das letztere besitzt eine sein profilierte Eichenholzdecke; die Wände erhielten in ihrem unteren Teile (bis Kopshöhe) eine Eichenholztäselung, darüber einen Bezug mit einem olivengrünen, lotrecht gestreisten Baumwollengewebe. Das ganze Haus wird durch eine Warmwasserheizung erwärmt 185).

177. Beifpiel III. Von Oesterreich-Ungarn sei das Haus des »Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenvereins« zu Wien vorgeführt, welches zu der in Art. 171 (S. 145) aufgestellten Grundrissanordnung 2, β gehört. Es wurde 1870—72 nach *Thienemann*'s Plänen erbaut.

In den Grundrissen (Fig. 120 u. 121, S. 123) wurde dieses Vereinshaus, welches mit seinem Versammlungssaal an jenen des Niederösterreichischen Gewerbevereines stöst, bereits dargestellt.

Die Verteilung der Räume in den beiden Obergeschossen geht aus jenen Plänen hervor; das Erdgeschoss enthält Verkaussläden und das Zwischengeschoss anderweitig vermietete Geschästsräume 186).

178. Beifpiel IV. Aus Frankreich ist nur das Haus der »Société des Ingémieurs Civils de Frances zu Paris bekannt geworden. Das frühere Haus dieser Gesellschaft, welches in der Cité Rougemont gelegen und 1872 in Benutzung genommen worden war, wurde in der 1. und 2. Auslage des vorliegenden Hestes vorgesührt. Im Dezember 1896 bezog die Gesellschaft ihr neues, in der Rue Blanche liegendes und nach Delmas Plänen erbautes Haus, welches durch Fig. 159 bis 162 187 u. 188) veranschaulicht und

<sup>185)</sup> Näheres über dieses Haus ist zu finden in: Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 729. — Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 261. — Berl. Architekturwelt, Jahrg. 1, S. 116 u. 117. — Architektonische Rundschau 1899, Tas. 66. — Schweiz. Bauz., Bd. 33, S. 114.

<sup>186)</sup> Siehe auch: Denkschrift zur Erinnerung an die 25 jährige Gründungsseier des österreichischen Ingenieur und Architektenvereins. 8. Juni 1873.

<sup>187)</sup> Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw, 1897, S. 282.

<sup>188)</sup> Faks. Repr. nach: La construction moderne, Jahrg. 12, Pl. 35-37.



Haus
des »Vereins Deutscher
Ingenieure« zu Berlin.

Anficht Faks. Repr. nach: Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1896.



II. Obergeschofs.

1/500 w. Gr.

Arch.: Reimer & Korte.

Grundrifs Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 262.

|   |     | • |   |  |
|---|-----|---|---|--|
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   | . • |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
| · |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   | • |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |

Fig. 159.



1:250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11 12 13 14 15 70 11

Fig. 160.



Haus der
Société des Ingénieurs Civils
de France zu Paris.

Arch.: Delmas.

Fig. 161.



Erdgeschofs <sup>187</sup>).

1. Obergeschofs <sup>187</sup>).

1/500

eines der größten Gebäude dieser Art ist. Es gehört der Grundrissanordnung 2, β in Art. 171 (S. 145) an.

Dieses Bauwerk setzt sich aus Keller-, Erd-, Zwischen-, 2 Obergeschossen und einem Mansardenstockwerk zusammen. Der im Erdgeschoss gelegene große Sitzungssaal hat eine Grundstäche von 350 qm, erstreckt sich noch durch das Zwischengeschoss und ist sonst nicht weiter überbaut.

Das 3,20 m hohe Kellergeschofs umfast die verschiedenen maschinellen Einrichtungen, die Küche des Psörtners, Vorratskeller und die Archive; mehrere Treppen und ein Auszug führen nach den oberen Stockwerken.



Im 5,00 m hohen Erdgeschoss (Fig. 160) sührt ein dreiteiliges Portal in die mächtige Eingangshalle, und aus dieser gelangt man durch 6 Türen in den 10,00 m hohen Sitzungssaal. Der (im Plan) rechtsseitige Teil dieses Saales lässt sich durch einen eisernen Vorhang abtrennen, und ein kleines Wartezimmer sür Vortragende schließt sich daran an. Das Zwischengeschoss von 3,25 m Höhe hat den sog. Cercie, also Konversationszimmer, Lesesäle und Rauchzimmer, ausgenommen.

Im 3,75 m hohen I. Obergeschoss (Fig. 161) sind die dem Gesellschaftsvorstand und der Verwaltung dienenden Räume untergebracht, während das 4,70 m hohe II. Obergeschoss für die Bibliothek bestimmt ist; dabei reicht der Lesesal durch die ganze Stockwerkshöhe hindurch, und der übrige Teil dieses Geschosses, welcher als Büchermagazin dient, ist durch eine Zwischendecke in 2 Büchergeschosse geteilt.

Das Mansardengeschoss enthält die Wohnung des Generalsekretärs, ein Laboratorium und ein photographisches Atelier.

Die Eingangshalle besitzt eine in Mosaik ausgeführte kassettierte Decke und mit sarbigem Stuck bekleidete Umsassungswände. Im Vortragssaal, der durch Deckenlicht erhellt wird, besindet sich ein beweglicher Fussboden, der je nach Bedarf wagrecht oder nach rückwärts ansteigend angelegt werden kann; in





Haus der Institution of Civil Engineers zu London.

Arch: Barry.

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  | , |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

Fig. 162 ist der hierzu dienende, im Kellergeschoss untergebrachte und aus Winden und Gegengewichten bestehende Mechanismus angedeutet. Der abschliessbare Teil dieses Saales kann bei Festlichkeiten als Bühne dienen; alsdann müssen die Stuhlreihen um 90 Grad gedreht werden. Hierin mag wohl auch der Grund zu suchen sein, weshalb dem großen Saal quadratische Grundsorm gegeben wurde. — Das Haus wird durch eine Warmwasserheizung erwärmt.



Die äußere Erscheinung (Fig. 159) kennzeichnet das Bauwerk als Versammlungshaus von Ingenieuren. Vom Zwischengeschoss bis zum obersten Stockwerk reichend ist in der Mitte der Fassade ein breites Bogenfenster mit Metallfüllung angeordnet, durch welches im Zwischengeschoss der Cercle, im I. Obergeschoss das Geschäftszimmer des Sekretärs und im II. Obergeschoss der Lesesaal sein Licht empfängt.

Das Gerippe des Vorderbaues ist in Stahlblech ausgesührt; für die Decke des Kellergeschosses kam armierter Beton nach System Coignet, für diejenige des Erdgeschosses solcher nach System Hennebique zur Anwendung.



Fig. 164.

Anficht 194).

Arch.:

Cyrus L. W. Eidlitz.



Haus der American Society of Civil Engineers zu New York.

Der Grunderwerb erforderte 320000 Mark (= 400000 Franken); die Baukosten betrugen 440 000 Mark (= 550000 Franken) oder 800 Mark (= 1000 Franken) für 1qm überbauter Fläche 189).

Für England ist vor allem das Haus der »Institution of Civil Engineers« zu London hervorzuheben. Für diese Gesellschaft wurde 1868 von Wyatt in der Great George Street das Vereinshaus erbaut, welches in der 1. und 2. Auslage des vorliegenden Hestes durch zwei Grundrisse veranschaulicht ist. Den geänderten Bedürfnissen entsprechend wurde 1894—96 durch Barry ein umsassender Umbau vorgenommen. Die umstehende Tasel 190) und Fig. 163 191) stellen das nunmehrige Vereinshaus dar.

Es besitzt ausser dem Kellergeschoss nur zwei Stockwerke. Im Erdgeschoss (siehe die umstehende Tasel) sind nach vorn die Geschäftsräume der Verwaltung, nach rückwärts der große Lesesaal und das Sitzungszimmer untergebracht.

Fig. 166.

Fig. 167.

Arrights

Arrights

Lightly

Byrocku.

Erdgefchofs.

I. Obergefchofs.

Grundrisse zu Fig. 164 u. 165 196).

Das Obergeschoss (siehe die umstehende Tasel) enthält vor allem den großen, durch Deckenlicht erhellten Vortragssaal, der mit staffelsörmig ansteigenden Sitzreihen ausgestattet ist und etwa 450 Zuhörer sasst (Fig. 163); den übrigen Teil nimmt sast ganz die Bibliothek (für ca. 56000 Bände) ein; der Rest wird vom Geschäftszimmer des Bibliothekars und von einem an den Vortragssaal angrenzenden Lesezimmer eingenommen, worin alle englischen und ausländischen Fachzeitschriften ausgelegt sind.

Außer der Haupt- und einigen Nebentreppen ist noch ein hydraulischer Aufzug vorhanden, der zur Besörderung von Personen und leblosen Gegenständen dient.

Das Aeußere ist in vornehmen Renaisfanceformen gehalten 192).

Bemerkenswert ist auch der Neubau, welcher sür die \*Institution of Mechanical Engineers \*zu London errichtet und Mitte 1899 eröffnet worden ist. Sein Erdgeschos enthält ausser der Eingangshalle im wesentlichen nur den Vortragssaal, während

180. Beifpiel VI.

179. Beifpiel

V.

das Obergeschoss hauptsächlich der Bibliothek eingeräumt ist. Es ist sonach ein Vereinshaus, welches in den Typus 2, α in Art. 171 (S. 145) einzureihen ist. Eingehendere Mitteilungen über dieses Bauwerk bringen die beiden unten genannten Zeitschriften <sup>193</sup>).

Von den einschlägigen Gesellschaftshäusern in den Vereinigten Staaten dürste das Haus der \*\*American Society of Civil Engineers« zu NewYork, welches nach den Entwürsen von Cyrus L. W. Eidlitz erbaut und 1896 vollendet wurde, das hervorragendste sein.

Dieses Gebäude (Fig. 164 bis 167) zeigt im wesentlichen einen rechteckigen Grundriss; nur im

181. Beifpiel VII.

<sup>189)</sup> Weitere Einzelheiten über dieses Bauwerk sind zu sinden in: Schweiz. Bauz., Bd. 29, S. 59. — La construction moderne, Jahrg. 12, S. 181, 227. — Le génie civil, Bd. 30, S. 161. — Engng., Bd. 66, S. 161.

<sup>190)</sup> Nuch: Building news, Bd. 68, S. 407.

<sup>191)</sup> Faks.-Repr. nach: Engineer, Bd. 79, S. 49.

<sup>197</sup> Eingehendere Mitteilungen über dieses Vereinshaus befinden sich in: UHLAND's Verkehrsztg., Jahrg. 9, S. 241. — La construction moderne, Jahrg. 10, S. 242, 256. — Le génie civil, Bd. 26, S. 276. — Builder, Bd. 68, S. 470; Bd. 71, S. 313. — Engineer, Bd. 79, S. 49. — Engng., Bd. 60, S. 462. — Building news, Bd. 68, S. 407.

<sup>198)</sup> Engineer, Bd. 87, S. 469. - Engng, Bd. 67, S. 640, 651.

mittleren Teile, der das Treppenhaus enthält, ist die Breite eine geringere, um letzteres durch zwei Lichthöse erhellen zu können. Wie Fig. 165 <sup>195</sup>) zeigt, hat das Vorderhaus zwei Kellergeschosse, von denen nach amerikanischem Brauche das eine noch unter den Bürgersteig reicht, serner Erd- und 3 Obergeschosse. Das Hinterhaus dagegen umfasst nur ein Keller-, ein Erd- und ein Obergeschoss.

Das Erdgeschoss (Fig. 166 196) dient hauptsächlich gesellschaftlichen Zwecken; um dem Speisesaal eine größere Höhe geben zu können, liegt der Fusboden des Hinterhauses tieser als derjenige im Vorderhaus.



Fig. 168.

Querschnitt.

Fig. 169.





Arch.:

Schmid.



43 £0·4

Langenbeck-Haus zu Berlin 198).

Das Vorderhaus ist im übrigen für die Zwecke von Lesesaal und Bibliothek bestimmt; der große Bücherspeicher ist im III. Obergeschoss gelegen (Fig. 165). Das Hinterhaus besitzt nur ein Obergeschoss, welches von dem  $14_{150} \times 14_{140}$  m großen Sitzungssaal eingenommen wird; er wird durch Deckenlicht erhellt.

Das Aeufsere (Fig. 164 194) ift in dem in Amerika fehr beliebten Tudor-Stil gehalten. Die Baukoften haben, einschließlich Mobiliar, rund 436 000 Mark betragen 197).

<sup>194)</sup> Faks. Repr. nach: Le génie civil, Bd. 29, S. 283.

<sup>195)</sup> Faks.-Repr. nach: Engineer, Bd. 81, S. 611.

<sup>196)</sup> Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 286.

<sup>197)</sup> Näheres über dieses Bauwerk ist zu finden in: Le génic civil, Bd. 29, S. 283. — Engineer, Bd. 81, S. 611. — Engng., Bd. 65, S. 530.

## 2) Häuser für andere gelehrte Gesellschaften.

Das Langenbeck-Haus zu Berlin gehört zu derjenigen Gruppe von Vereinshäusern, bei denen gegen den großen Vortragssaal alle übrigen Räume in den Hintergrund treten; es gehört zu der in Art. 171 (S. 145) mit 1 bezeichneten Grundrißsanordnung.

182. Beifpiel VIII.

Dieses Gebäude (Fig. 168 bis 170<sup>198</sup>) ist das Vereinshaus der »Deutschen Gesellschaft für Chirurgie«, erhebt sich hart am Spreeuser zwischen Weidendammer- und Ebertsbrücke und wurde 1891—92 von Schmid gebaut.

Der Eingang befindet sich an der Spiegelstrasse und sührt über den Hof des Erweiterungsbaues der königl. Klinik durch eine breite Flurhalle, an deren Langseite die geräumige Kleiderablage liegt,



mittels einer dreiläufigen Treppe zu der im I. Obergeschoss (Fig. 169) besindlichen Wandelhalle. Im Erdgeschoss sind serner ein Zimmer für den Pförtner, die Wohnungen des Hauswarts und des Bibliothekars, sowie ein Zimmer für den Präsidenten und ein solches für Patienten, welche unmittelbar aus der Klinik herübergetragen werden können, untergebracht.

Die Wandelhalle des I. Obergeschosses ist in ihren seitlichen Teilen durch mit Kaffetten geschmückte Tonnengewölbe und in ihrem mittleren Teile durch ein mit bunter Verglasung geschlossenes Kuppelgewölbe überdeckt; sie dient als Vorraum für den großen Hörsaal. In der Mitte der östlichen Längswand der Halle ist in einer Nische die Buste der Kaiserin Augusta (von welcher der Plan angeregt wurde, zum Gedächtnis für den großen Chirurgen v. Langenbeck ein Vereinshaus für die deutschen Chirurgen zu grunden) aufgestellt; in der gegenüberliegenden I ängswand führen 3 Flügelturen in den vom Erdgeschoss bis in das I. Ober-

geschoss amphitheatralisch ansteigenden Hörsaal. Letzterer ist 18 m lang, 20 m tief und enthält 468 Sitzplätze, ein Rednerpult und den davor angeordneten Demonstrationstisch. Die Wände sind bis zu der die Galerie tragenden Hohlkehle mit Holztäselungen und darüber mit gemustertem Stoff bekleidet, was sich sur die Akustik als vorteilhast erwiesen hat. Die Galerie enthält an der dem Rednerpult gegenüberliegenden Seite 80 Sitzplätze und hat an den Seitenwänden Raum sur ca. 200 Stehplätze. Die Erhellung des Hörsaales geschieht bei Tage ausschließlich durch das von der Stichkappen-Hohlkehle getragene Deckenlicht und am Abend durch 4 große Bogenlichter und mehrere Glühlichter. Hinter dem Rednerpult ist die Wand durch das lebensgroße Bild v. Langenbeck's geschmückt.

Mit der Wandelhalle in gleicher Höhe befinden sich an der Hosseite ein kleinerer Sitzungssaal und an der Wasserseite der Lesesaal; über letzterem ist die Bibliothek angeordnet; beide sind durch einen Bücherauszug verbunden. Der Bibliothek entsprechend ist im gleichen (II.) Obergeschos (Fig. 170) an der Hosseite ein Saal für Ausbewahrung von Präparaten, sowie ein kleinerer Saal für mikroskopische Untersuchungen gelegen.

Im Kellergeschoss sind die Anlagen sur die Fernheizung untergebracht. Diese zerfällt in eine Feuerlustheizung mit Druck- und Sauglüstung und in eine Heisswasser-Mitteldruckheizung; erstere erstreckt

<sup>198)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1892, S.497.

sich auf den großen Hörsaal und die Wandelhalle, letztere auf alle übrigen Räume, die Wohnungen und das Präsidentenzimmer ausgenommen, welche mittels Kachelösen geheizt werden.

Die Baukosten beliesen sich ohne die Usermauer, welche 25000 Mark gekostet hat, auf 300000 Mark, so dass sich bei 1000 qm überbauter Grundsläche 1 qm auf 300 Mark und 1 chm umbauten Raumes (von Erdgleiche bis Oberkante Hauptgesims gemessen) auf 20 Mark berechnet.

183. Beifpiel IX. Ein in den Zielen verwandtes Bauwerk ist das Hofmann-Haus zu Berlin, mit dessen Errichtung nach March's Plänen 1899 begonnen wurde und welches von der



 $^{1}$ |<sub>200</sub> w. Gr. Längenfchnitt zu Fig. 171 bis 173  $^{200}$ ).

»Deutschen chemischen Gesellschaft« zum Gedächtnis an den verstorbenen Chemiker A. W. v. Hofmann auf einem Grundstück in der Sigismundstraße zur Ausführung gekommen ist. Nach Typus 2, β in Art. 171 (S. 145) ist eine lotrechte Scheidung der gesorderten Räume vorgenommen. Bei Liförmigem Grundriß enthält der rückwärtige Mittelslügel nur den Hörsaal mit Zubehör, während der viergeschossige Vorderbau den übrigen Vereinszwecken gewidmet ist.

In letzterem befinden sich die Räume für den Vorstand und die Verwaltung, für die Bibliothek und für die Redaktion der von der Gesellschaft herausgegebenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, sowie einige Gelasse zur Vorbereitung wissenschaftlicher Experimentalvorträge. Ausserdem sind im III. Obergeschofs und im Dachstockwerk die Geschäftsräume der Berussgenossenschaft der chemischen Industrie

Deutschlandse, ferner im Erdgeschoss zwei kleine Wohnungen für einen Pförtner und Hausdiener untergebracht.

Die Fassade ist in hellem Sandstein ausgestührt und das Dach mit roten unglasierten Ziegeln eingedeckt. Sämtliche Decken sind unverbrennlich hergestellt 199).

Eine ähnliche lotrechte Trennung der beiden Raumgruppen ist ebenso scharf wie geschickt in dem von Leudière entworsenen, im Jahre 1878 vollendeten Hause der Société de Géographie (Fig. 171 bis 174 200) in Paris durchgesührt. Vorder- und Hinterhaus sind durch eine zur Straßenfront parallele Mauer geschieden; letzteres enthält den großen Sitzungssaal mit den Geschäftsräumen der Zentralkommission etc.; das Vorderhaus ist für die Bibliothek und für die übrigen Vereinszwecke bestimmt.

Beifpiel X.

184.

Wie der Längenschnitt (Fig. 174) zeigt, hat das Vorderhaus ein Keller-, ein Erd-, ein Halb- und zwei Obergeschosse, ausserdem noch ein Dachgeschoss. Die Eingangshalle (Vestibül) des Erdgeschosses sührt unmittelbar nach dem Sitzungssaal; der Saal links von der Eingangshalle ist mit einer versetzbaren Einrichtung für die Kleiderablage ausgerüstet; die Verwendung des Zwischen- und I. Obergeschosses ist



aus Fig. 172 u. 173 ohne weiteres ersichtlich. Im II. Obergeschoss (Fig. 174) sind noch ein größerer und ein kleinerer Bibliothekraum untergebracht; im Dachgeschoss sind Magazine und Wohnungen sur die Beamten gelegen.

Der große Versammlungssaal hat 16,40 m Länge, 12,85 m Breite und 8,00 m Höhe und sasst 400 Personen; die Erhellung geschieht durch Deckenlicht. In der einen Ecke ist ein Magazin sur die bei den Sitzungen vorzustührenden Instrumente etc. angeordnet; die Wände sind äusserst einsach gehalten, da sie sehr häusig mit Karten etc. behangen werden.

Die Baukosten betrugen, das Mobiliar inbegriffen, 202400 Mark (= 253000 Franken), d. i. etwa 400 Mark (= 500 Franken) für  $1^{qm}$ .

Die in Art. 171 (S. 145) unter 2, β angeführte Scheidung der beiden Raumgruppen wird am schärssten, wenn daraus zwei getrennte Baukörper gebildet werden, wie dies z. B. in dem durch Fig. 175 u. 176 201) ersichtlich gemachten Haus der London Institution zu London geschehen ist.

Das nach der Strasse zu gelegene Gebäude enthält die Räume für Bibliothek, Zeitungen und Flugschriften, die Kommissionszimmer etc.; der rückwärtige Bau wird im wesentlichen durch Vorlesungssaal, Laboratorium und Apparatenraum gebildet. Flurgang, Treppenhaus und eine achteckige Flurhalle bringen 185. Beifpiel XI.

<sup>199)</sup> Nach: Berl. Architekturwelt, Jahrg. 1, S. 403 - daselbst sind auch Planskizzen dieses Gesellschaftshauses zu finden.

<sup>200)</sup> Nach: Revue gen. de l'arch. 1881, Pl. 18-20.

<sup>201)</sup> Nach: Pugin & Britton. Illustrations of the public buildings of London. 2. Aufl. London 1838. Pl. 1.

die beiden Gebäude miteinander in Verbindung. Die Pläne dieses 1815—19 erbauten Hauses rühren von Brooks her.

186. Beifpiel XII. Im gleichen Artikel wurde unter 3 (S. 145) der Grundrissanordnung solcher Gesellschaftshäuser gedacht, bei denen die Räume sür Bibliothek, Sammlungen und Ausstellungen überwiegen und die sonstigen Gelasse in den Hintergrund treten. Als einschlägiges Beispiel diene das durch den Grundris in Fig. 177 202) dargestellte Gebäude des Midland and Birmingham Institute zu Birmingham.

Diese von Edward M. Barry 1855 ausgeführte Gebäude enthält im Erd- und in den drei Obergeschossen Bibliothek mit Leseräumen, Museen und andere Sammlungsräume, einen Vorlesungssal, eine Schule str technische Wissenschaften und eine Kunstschule. Die letztere ist im Attikageschoss, die technische Schule im II. Obergeschoss untergebracht.

## c) Gebäude für Kunst- und Künstlervereine.

187. Wefen Kunstvereine sind Gesellschaften, welche den Zweck haben, das Interesse an der Kunst zu fördern. Sie suchen diesen Zweck in der Regel durch öffentliche, teils vorübergehende, teils ständige Ausstellungen und durch Ankäuse von neu geschaffenen Kunstwerken zu erreichen.

In den folchen Gesellschaften gehörigen Gebäuden treten die eigentlichen Vereinsräume bisweilen so sehr in den Hintergrund, und die Galerie-, bezw. Ausstellungsräume haben in solchem Masse das Uebergewicht, dass die Kunstvereinshäuser alsdann vollständig den Charakter von Kunstmuseen erhalten 203). Von solchen Gebäuden wird hier nicht zu sprechen sein, da sie zweckmäsiger in die VI. Abteilung (Halbband 6, Hest 4, Kap. über Museen sür Kunst und Kunstwissenschaft, Altertumskunde und Kulturgeschichte«) dieses Teiles einzureihen sind.

Die sog. Künstlerhäuser werden in der Regel sür gleiche Zwecke wie die





Arch.:

<sup>202)</sup> Nach: Builder, Bd. 13, S. 566.

 $<sup>^{203})</sup>$  Vergl. die Kunfthalle in Hamburg (veröffentlicht in : Zeitschr. f. Bauw. 1868, S. 5).



Anficht.



Künstlerhaus zu Budapest.

Arch.: Schickedanz & Herzog.

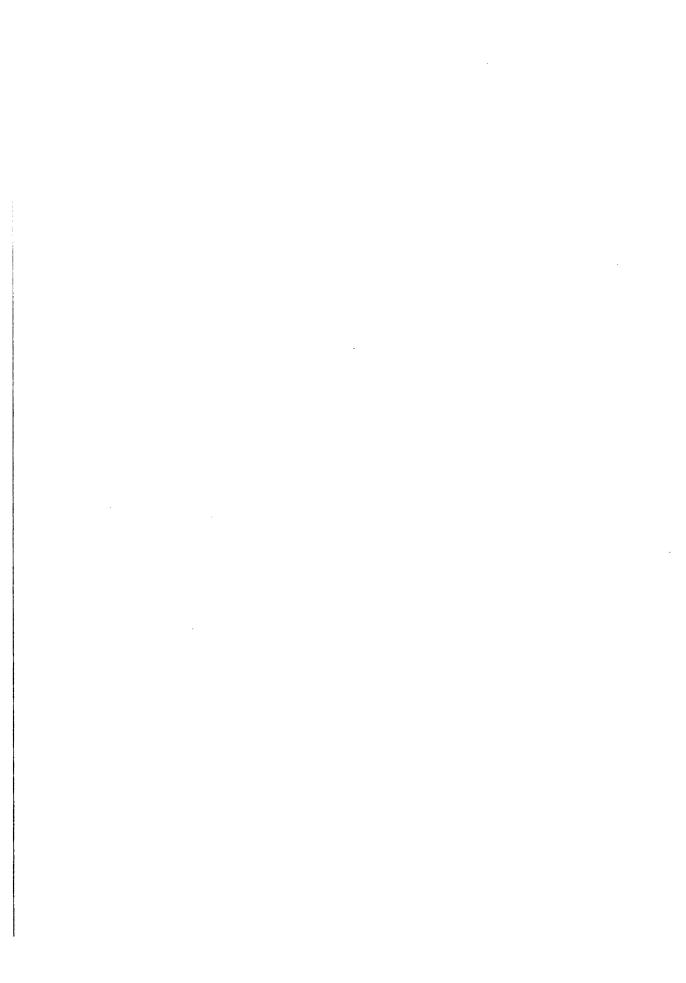

Kunstvereinshäuser erbaut; doch haben sie auch die Ausgabe zu erfüllen, der betreffenden Künstlergesellschaft ein eigenes gemeinschaftliches Heim zu bieten. Derartige Künstlerhäuser bilden den stolzen und nach außen sichtbaren Vereinigungspunkt der Berussgenossen und dienen in dieser Richtung zur Pflege des geselligen Verkehres unter den Künstlern, sowie zur Pflege der allen gemeinsamen Interessen. Solche Gebäude bilden in gewissem Sinne den Uebergang von den in Kap. I besprochenen Gebäuden für gesellige Vereine zu den Kunstvereinsgebäuden.

Nicht felten treten Kunstvereine (unter deren Mitgliedern sich nicht nur Künstler, sondern viele Kunstfreunde befinden) und Künstlergesellschaften zusammen, um ein den beiderseitigen Zwecken dienendes, gemeinsames Vereinshaus zu errichten.

Kunstvereins- und Künstlerhäuser sind in Größe, Anlage und Einrichtung ungemein verschieden; die baulichen Erfordernisse lassen sich in allgemeiner Weise durchaus nicht sesstellen, indem sie zu sehr von den verschiedenartigen Zielen, die solche Gesellschaften versolgen, und von örtlichen Verhältnissen abhängig sind.

188. Erfordernisse.

In größeren Gebäuden dieser Art, die weitgehende Ziele haben und mit einem gewissen Reichtum auszurüsten sind, dürsten solgende Räume sich als ersorderlich herausstellen:

- I) ein Repräsentations- oder Festsaal mit den erforderlichen Nebenräumen;
- 2) Ausstellungsräume für Gemälde, Skulpturen etc.;
- 3) Räume für größere Zusammenkünfte und Beratungen, öffentliche Vorlefungen und Unterhaltungen, wie Bälle, Künftlerseste etc.;
- 4) Räume für das tägliche gesellige Zusammensein der Vereinsmitglieder, häufig verbunden mit Restauration, Künstlerkneipe etc.;
- 5) Räume für sonstige Vereinszwecke, wie Bibliothekräume, Lesezimmer, Räume für künstlerische Abendstudien während der Wintermonate, Ateliers, Räume für den Vorstand, für Sitzungen etc.;
  - 6) Geschäftsräume für die Verwaltung und Kleiderablagen;
  - 7) Packkammer, Lagerraum für Emballage, Geräteraum etc.;
  - 8) Diensträume für den Pförtner (Hausmeister, Kastellan etc.), Verwalter etc., und
- 9) Wohnungen für den Verwalter (Kustoden etc.), für Diener, für den Restaurateur etc.

Nur wenige der ausgeführten Gebäude fraglicher Art enthalten alle diese Räume; die verschiedenen Anlagen gehen vor allem in der Richtung wesentlich auseinander, dass die einen Gebäude hauptsächlich zu Ausstellungszwecken dienen, während bei manchen anderen die Pflege der Geselligkeit in den Vordergrund tritt.

189. Grundrifsanordnung.

Sobald Ausstellungsräume erforderlich sind, werden diese, im Interesse einer möglichst guten Beleuchtung, soweit als tunlich, in das Obergeschoss verlegt.

Ausschliesslich für Ausstellungszwecke ist das neue Künstlerhaus zu Budapest bestimmt und hat deshalb einen völlig museumsartigen Charakter. Die Pläne (siehe die nebenstehende Tasel) rühren von Schickedanz & Herzog her; die Aussührung dauerte nur ein Jahr (1895—96), und im Frühjahr 1896 fand die seierliche Erössnung statt.

190. Beispiel I.

Dieses Gebäude ist am Ende der Andrassystrasse in einem Park gelegen, und, wie der Grundriss zeigt, war beim Entwersen der Grundgedanke massgebend, eine einsache und klare Gruppierung der Räume durchzussthren und ihre tunlichst gute Verbindung herbeizussthren. Dies wurde erreicht durch Schaffung eines Mittelschiffes, worin die großen Ausstellungssäle sich aneinanderreihen ließen und an dessen Ende eine halbkreissörmige Säulenhalle mit vertiestem Fussboden zur Ausnahme plastischer Kunst-

werke dient. An beiden Langseiten sind schmalere Schisse mit kleineren Sälen angeschlossen. Den rückwärtigen Abschluss des Mittelschisses bildet ein Büsett, dem gegen den Park zu ein Portikus vorgelegt ist. Links und rechts von der Eingangshalle Definden sich die Räume der Verwaltung und der Sitzungssaal 204).

191. Beispiel II. In gleicher Weise ist das Haus der Art-Union zu London, nach den Plänen Barry's ausgesührt und 1879 vollendet, zu denjenigen Kunstvereinsgebäuden zu zählen, die fast ausschliefslich Ausstellungszwecken dienen. Die 1. und 2. Auslage

Fig. 178.



Künstlerhaus zu Salzburg.

Hauptgeschofs 206).

Arch.: Michel.

des vorliegenden Heftes enthalten die Grundrisse der beiden charakteristischen Stockwerke.

192. Beifpiel III.

193. Beispiel

IV.

Gleiches gilt vom Hause des Badischen Kunstvereins zu Karlsruhe, von Ratzel 1899—1900 erbaut. Pläne und Beschreibung dieses Bauwerkes enthält die unten genannte Zeitschrist 205).

Ein Gebäude, bei dessen Errichtung nicht allein Ausstellungsräume, sondern auch mehrere Malerateliers beschaftt werden sollten, um so der Kunst eine geeignete Heimstätte zu bereiten, ist das Mitte der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts von Michel ausgesührte Künstlerhaus zu Salzburg (Fig. 178 u. 179 206).

Das Gebäude besteht aus Sockel- und Erd-(Haupt-)Geschoss. Im Sockelgeschoss befinden sich die Wohnung des Hausmeisters, Magazine, ein Raum zum Auspacken und Besördern der Gemälde mit Auszug,

<sup>204)</sup> Nach: Der Architekt 1897, S. 6.

<sup>205)</sup> Deutsche Bauz. 1901, S. 549, 553.

<sup>206)</sup> Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1887, Bl. 54 u. 55.

ein kleiner Stall zur Aufnahme von Modellen für Tiermaler, die Heizkammer etc. Das Hauptgeschoss (Fig. 178) erreicht man durch eine Freitreppe, 2,50 m über Erdgleiche; von dieser gelangt man in eine



kleine, in einem Vorbau gelegene Flurhalle mit Pförtnerzimmer und Kleiderablage; ein 2,70 m breiter, gewölbter Flurgang stellt die Verbindung mit jedem einzelnen Raume her. In der Hauptachse ist der große Ausstellungssaal gelegen, der etwa 200 qm Grundfläche und 9,00 m Höhe hat und durch Deckenlicht erhellt wird. Nach Norden, Westen und Often find 8 Malerateliers angeordnet, die ersteren bloss mit Seitenlicht, diejenigen aber, wo zu gewissen Tagesstunden das Seitenlicht durch die Sonne unbrauchbar wird, auch mit Deckenlicht versehen; sämtliche Ateliers erhielten, um sehr hoch einfallendes Deckenlicht zu erzielen, 6.50 m lichte Höhe.

Die Decken find durchgehends mit dunkel gebeizter Holztäfelung versehen. Die zwei größten Ateliers besitzen eine Bilderversenkung (h im Grundriss) für die Ausführung von großen Gemälden. Die Fundamente und die Mauern des Sockelgeschosses find aus Beton hergestellt; soweit letztere über der Erdgleiche hervorragen, find sie mit Untersberger Marmorquadern verkleidet. Im übrigen ist das Mauerwerk aus Backsteinen und Bruchsteinen hergestellt und geputzt. Die Dachdeckung geschah mit Eisenblech.

Die Baukosten betrugen, einschliesslich der inneren Einrichtung, der Gas- und Wasserleitung, der Abebnung des Bauplatzes etc., 170000 Mark (= 85000 Gulden<sup>207</sup>).

Ein sehr großes Gewicht auf die für Ausstellungen bestimmten Räume ist auch im Künstlerhaus zu Berlin (Haus des Vereins Berliner Künstler, Bellevuestraße 3)

Beifpiel V



Haus des »Vereins Berliner Künstler« zu Berlin 208).

gelegt worden; fast das gesamte Erdgeschoss und die rückwärtige Hälste des Obergeschosses dienen den gedachten Zwecken. Dieses Haus (siehe die nebenstehende Tasel, sowie Fig. 180 u. 181 208) ist von *Hoffacker* durch Umbau eines vorhanden gewesenen Gebäudes 1897—99 geschaffen worden.

Von dem zweigeschossigen palastartigen Wohnhause sind fast nur die Aussenmauern stehen geblieben, und selbst die Sandsteinsasse wurde starken Veränderungen unterzogen. Der Haupteingang wurde in die

<sup>208)</sup> Fakf.-Repr. nach: Berl. Architekturwelt, Jahrg. 2, S. 238-240.



Haus des »Vereins Berliner Künstler« zu Berlin.

Arch.: Hostlacker.

Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)

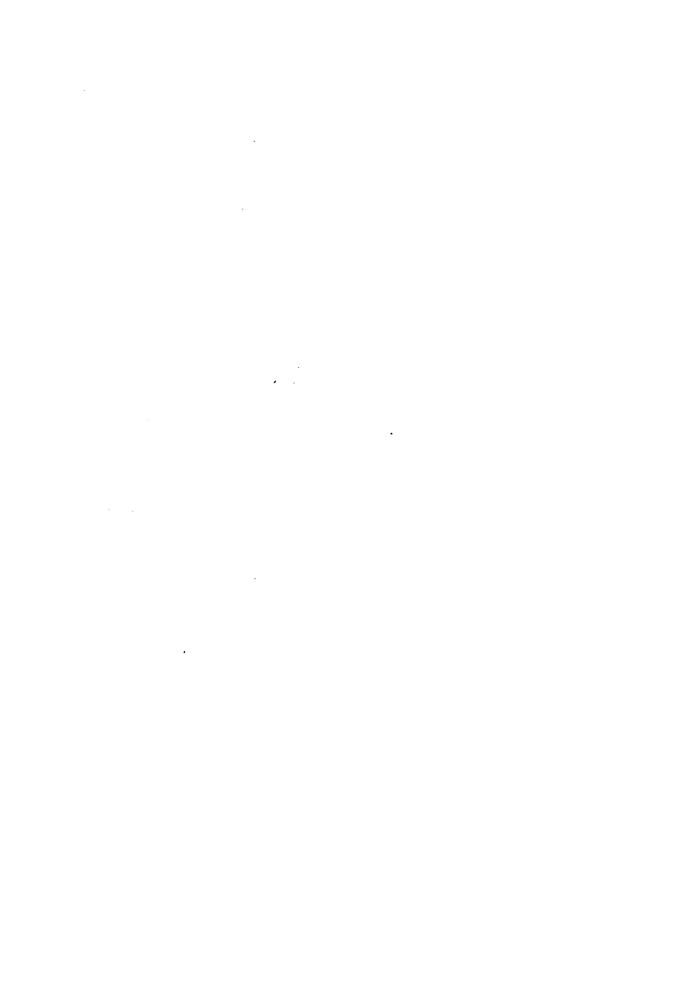

Fig. 182.



Bohnstedt's Entwurf zu einem Gesellschastshause für den Künstlerverein »Malkasten« zu Düsseldors. — Hauptgeschoss 209).



Fig. 183.



Sockelgeschofs zu Fig. 184 u. 185 210).

Mitte verlegt, und das Obergeschoss wurde bis auf die seitlichen Fensteröffnungen geschlossen; die hierdurch gewonnene Wandfläche des Mittelbaues erhielt einen bedeutsamen Schmuck, der die Bestimmung des Gebäudes angemessen verktindet (siehe die nebenstehende Tafel): ein von flachen, auf Konsolen stehenden Pilastern eingerahmtes Bild, in Glasmosaik ausgeführt, welches unter dem Medaillonbildnis Albrecht Dürer's die drei Künste darstellt.

Das Erdgeschoss (Fig. 180) enthält ausser den Ausstellungsräumen nur noch einen Ersrischungsraum, der sur die Besucher der Ausstellung und die Familienmitglieder der Künstler bestimmt ist, dann die Kleiderablage, eine Nebentreppe, die Geschäftsstelle des » Vereins sur deutsches Kunstgewerbe« und die Toiletten. Eine Marmortreppe verbindet Vorder- und Hinterhaus.

Letztere führt auch zu dem im Obergeschos (Fig. 181) des Vorderhauses gelegenen Festsaal von 300 qm Bodenstäche, an den sich die 35 qm große Bühne mit zwei Ankleideräumen anschließt; an der rückwärtigen Langseite ist eine Empore angeordnet. Außerdem sind noch ein Speisesaal und Büsetträume vorhanden.

Im Kellergeschos des Vorderhauses liegen die Packräume für die Bilder und die Wirtschaftskeller, im Kellergeschos des Hinterhauses die Kistenlagerkeller für die Ausstellung, die Gelasse für die Fernheizung,

<sup>209)</sup> Nach: L. BOHNSTEDT'S Entwürfe. Leipzig 1870. Heft 3, Bl. 15.

Bl. 15.
216) Nach: Allg. Bauz.
1881, Bl. 46 u. 48.

die Kneipe, das Billardzimmer, die Bibliothek, zwei Kegelbahnen u. f. w.

Die ziemlich reiche innere Ausschmückung, die an einzelnen Stellen monumentale Wirkungen erzielt, ist im nordisch-germanischen Stilcharakter mit romanischen Grundmotiven gehalten <sup>211</sup>).

195. Beifpiel VI.

Beispiel

VII.

Für die Gebäude, welche eine, fozusagen, entgegengesetzte Aufgabe zu erfüllen haben, nämlich hauptsächlich geselligen Zwecken dienen sollen, mag als Beispiel der Entwurf Bohnstedt's zu einem Gesellschaftslokal für den Künstlerverein Malkasten« in Düsseldorf (Fig. 182 209) vorgeführt werden.

Dieses Künstlerheim war dazu bestimmt, nächst den Bedingungen gemütlichen Verkehres auch theatralischen Aufsührungen zu dienen; daher die mit dem Festsaal verbundene Bühne und Loge. Auch das an den Gesellschaftssaal stossende Büsett sollte als Improvisationsbühne benutzt werden.

Zwei Künstlerhäuser, die etwa denjenigen Anforderungen gerecht werden, die in Art. 188 (S. 159) angegeben wurden, sind diejenigen in Wien und in München. Das Künstlerhaus zu Wien wurde nach den Entwürfen A. Weber's 1866—68 erbaut.

Das durch die 3 Grundrisse in Fig. 183 bis 185 <sup>210</sup>) dargestellte Gebäude hat bloss ein Obergeschofs erhalten, um für sämtliche Ausstellungsräume Deckenlicht zu erzielen; da-



Fig. 185.



Künstlerhaus zu Wien 211).

Arch.: Weber.

<sup>211)</sup> Nach: Berl. Architekturwelt, Jahrg. 2, S. 238.

durch war auch eine tunlichste Ausnutzung des Sockelgeschosses geboten und an 3 Seiten des Hauses die Anlage von breiten, gemauerten und asphaltierten Lichtgräben notwendig geworden. Die Ausstellungsräume bieten Platz für ca. 600 Gemälde. Besonderen Schmuck haben das Treppenhaus und der sog. Stisternaal erhalten, in welch letzterem die Bildnisse fämtlicher Stister friesartig ausgehängt sind. Die Baukosten betrugen samt Einrichtung 564000 Mark (= 282000 Gulden).

Im Jahre 1881 wurde von Streit und Schachner eine Erweiterung dieses Hauses vorgenommen.

Das Erdgeschoss wurde in den rückwärtigen Teilen der seitlichen Fronten und an der Rückseite mit einer Reihe von Sälen, welche Deckenlicht erhielten und sür Ausstellungszwecke bestimmt sind, umgeben. Der frühere große Ausstellungs- (zugleich Repräsentations-) Saal an der Hinterfront war damit sür diese Zwecke nicht mehr verwendbar.



Grundrifs des Erdgeschosses nach der Erweiterung und dem Umbau.

Einige Jahre später wurde nach *Deinunger*'s Entwürsen ein weiterer Umbau vollzogen, durch den das Gebäude die aus Fig. 186 <sup>919</sup>) einigermaßen ersichtliche Gestalt erhielt, in der es 1888 erstmals für die Jubiläums-Kunstausstellung Benutzung fand.

Es wurde u. a. der frühere Hofraum zu einer Zentralhalle umgewandelt; es entstand so ein Säulensaal, welcher hohes Seitenlicht bekam und kuppelförmig gedeckt ist. Die Mauern, welche das Treppenhaus enge begrenzten, wurden entsernt und die oberen Seitengänge beseitigt, so dass ein großes Treppenhaus geschaffen wurde etc. 213).

Einen äußerst festlichen, ja nahezu prunkhasten Charakter besitzt das 1893—1900 von *Gabriel v. Seidl* erbaute Künstlerhaus zu München (siehe die umstehende Tasel, sowie Fig. 187 u. 188<sup>214</sup>).

Dieses 1900 eröffnete Gebäude ist nahe am Hotel Leinselder gelegen und wird an drei Seiten von öffentlichen Strassen begrenzt: vom Maximiliansplatz, von der Maxburg- und der Herzog Max-Strasse. Nachdem wiederholt Pläne ausgearbeitet worden waren, wurde 1893 ein engerer Skizzenwettbewerb veranstaltet, dem ein Programm zu Grunde lag, welches mit den in Art. 188 (S. 159) angegebenen räumlichen Erfordernissen nahezu völlig übereinstimmte; man entschied sich sur den Entwurf v. Seid!'s, und bei der

197. Beifpiel VIII.

<sup>212)</sup> Fakf.-Repr. nach: Wochschr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, Bl. C.

<sup>218)</sup> Siehe hierüber ebendaf, S. 90 — sowie: Der Architekt 1898, S. 25.

<sup>214)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz 1901, S. 622.

Grundsteinlegung (3. Juli 1893) lautete die Widmung: Dies Haus foll allen Künstlern Münchens, wie immer im geselligen Verkehr oder zu künstlerischem Schaffen sie ihre eigenen Wege sonst gehen mögen, ein Sammelplatz sein, ein Mittelpunkt für Frohsinn, Rat und ernste Tat, München eine Ehre, den Künstlern ein Stolz, der Kunst ein Kleinod für und für.

Der Architekt war bestrebt, das am Maximiliansplatz über die Baustelle hinweg zur Synagoge und zu den Türmen der Frauenkirche sich ergebende reizvolle Städtebild nicht nur zu erhalten, sondern, soweit es die praktischen und die künstlerischen Gesichtspunkte des Bauwerkes zuließen, durch entsprechende architektonische Umrahmung noch wirkungsvoller zu steigern. Hieraus ergab sich auch die Anordnung der Räume im Grundris (siehe die nebenstehende Tasel und Fig. 187). Sie gruppieren sich derart um einen Hos, dass dieser nur an drei Seiten von Gebäudeteilen umgeben ist, welche in ihrer Hauptausdehnung nicht über die Höhe des Erdgeschosses hinausreichen und blos an den Ecken pavillonartige Erhöhungen tragen. Der sich hoch erhebende Hauptteil des Hauses ist nach Süden, zum Teile hinter das Hotel Leinselder, verschoben, um den Blick auf Synagoge und Frauenkirche freizugeben.



Grundriss des Obergeschosses zur nebenstehenden Tasel 214).

Im Untergeschoss befinden sich: unter dem hohen Festsaalbau die Küchenräume mit Zubehör und die Anlagen für die Fernheizung; nach Südosten Kellergelasse; nach Osten eine Kegelbahn; nach Nordwesten Bier- und Weinkeller mit Kühlanlagen; nach Westen die Küchenanlagen mit Nebenräumen für den Betrieb der im nordwestlichen Terrassenbau besindlichen öffentlichen Restauration.

Die im Erd- und im Obergeschos untergebrachten Räume sind aus dem Grundriss auf nebenstehender Tasel und aus Fig. 187 zu ersehen. Im Erdgeschos entwickelt sich an der Nordwestseite des Hoses das eben erwähnte öffentliche Restaurant; an der Nordostseite besindet sich einerseits eine Einsahrt mit Hausmeisterwohnung; andererseits schließen sich bis zu der an der Südostseite gelegenen Aussahrt Schreibzimmer und ein Sitzungssaal für die Künstlerschaft an. Das Erdgeschos des Festsaalbaues enthält das Vestibül, die Haupttreppe, die Zimmer für die Historische Kommission, die große Bibliothek und Klubräume für die Künstlerschaft.

Im Obergeschoss dient die Terrasse dem Restaurationsbetrieb, und die übrigen Räume sind hauptfächlich für größere Festlichkeiten bestimmt: der Festsaalbau mit Festsaal, Speisesaal und Nebenräumen.

Ueber diesem Gebäudeteil erhebt sich noch als weiteres Obergeschoss ein quadratisch gestalteter Baukörper mit stattlichen Giebelaufbauten, worin Wohnungen sur den Wirt und das Personal, sowie ein großer Arbeitsraum sur die dekorativen Vorbereitungen der Feste angeordnet sind.



Anficht nach dem Maximiliansplatz.



Grundrifs des Erdgeschosses.  $\frac{1}{600}$  w. G.

# Künstlerhaus zu München.

Arch.: Gabriel v. Seidl.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Der Schwerpunkt in der hohen Bedeutung des in Rede stehenden Bauwerkes ist nicht in erster Reihe in seiner Gesamtanordnung gelegen, sondern hauptsächlich in seiner künstlerischen inneren Ausschmückung. »Auf reiche Pracht gingen im Grundgedanken schon die ersten Entwürse v. Seidt's aus; deshalb wählte er stur sie die italienische Hochrenaissance, und reiche Pracht ist auch der Grundakkord des vollendeten Hauses.« Der im vorliegenden zur Versügung stehende Raum gestattet es leider nicht, auf diese Seite

Fig. 188.



Festsaal im Künstlerhaus zu München 214).

des Baues einzugehen; es sei hier nur das Innere des großen, durch zwei Geschosse sich erstreckenden Festsales von 245 am Bodensläche (Fig. 188) wiedergegeben und im übrigen auf die im "nachsolgenden Literaturverzeichnis mitgeteilten Veröffentlichungen über dieses Bauwerk, insbesondere auf die unten genannte Festschrift 218) verwiesen.

Das Aeussere ist im allgemeinen in den Formen der deutschen Renaissance gehalten; doch ist in

<sup>216)</sup> STRIEDINGER, J. Das Künstlerhaus in München. München 1900.

der dekorativen Ausgestaltung ziemlich frei verfahren worden. — Die gesamten Baukosten dürsten rund I Mill. Mark betragen haben <sup>216</sup>).

198. Beifpiel IX. Schliefslich fei noch das Kunstvereinshaus zu Kassel (Fig. 189 u. 190<sup>217</sup>) hier vorgeführt als Beispiel der Vereinigung von Kunstverein und Kunstgenossenschaft zu dem Zwecke, um für die Gemäldeausstellungen und für die übrigen künstlerischen Zwecke ein gemeinschaftliches Gebäude zu errichten.

Dieses durch die untenstehenden Grundrisse veranschaulichte Gebäude wurde 1869—71 von Scholtz erbaut. Der von der Eingangshalle (Vestibül) unmittelbar zugängliche große Ausstellungssaal reicht in das Obergeschoss und erhält sein Licht von oben; für seine Benutzung als Konzertsaal sind ein Stimmzimmer für die Musiker, eine Musikbühne etc. hergerichtet worden; im Obergeschoss ist eine große Loge



angeordnet, welche durch Flügeltüren mit dem dahintergelegenen Vereinssaal in Verbindung gesetzt werden kann. In dem zum Saal rechtwinkeligen Gebäudessugel besinden sich im Erdgeschoss die Räume für die ständige Ausstellung, die Haupt- und Nebentreppe zum Obergeschoss und die Zimmer des Restaurateurs. Dem Vereinsdiener sind zwei Räume im Ober- und zwei darüberliegende im Dachgeschoss angewiesen. — Die gesamten Baukosten betrugen 93000 Mark.

Im Sockelgeschofs ziehen sich in der ganzen Länge des Deckenlichtsaales die Restaurationsräume; sie sind mit einer Anzahl nischenähnlicher Abteilungen versehen.

199. Schlufsbemerkung. Das Gebiet der Vereinshäuser ist mit den in Kap. I bis 4 dieses Abschnittes gemachten Studien nicht erschöpft. Es sehlen z. B. die Gebäude von Vereinen für kirchliche Zwecke, welche vor allem einen Saal für gottesdienstliche Uebungen ersordern; serner kommen die Gebäude für Gesangvereine, überhaupt für Musikvereine, für Turn- und Schützenvereine, sowie die am Schlus von Art. 125 (S. 111)

<sup>216)</sup> Nach: Deutsche Bauz. 1901, S. 621, 629, 633.

<sup>217)</sup> Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1876, S. 339 u. Bl. 48.

genannten Anstalten im vorhergegangenen nicht vor, weil sie entweder ihrer Hauptbestimmung gemäß nicht zu den Vereinshäusern in unserem Sinne gehören oder mit den letzteren so viel Gemeinsames haben, das in den mitgeteilten Beispielen Vorbilder sür die Anlage der ersteren zu sinden sind.

#### Literatur

über ›Gebäude für gelehrte Gesellschaften, wissenschaftliche und Kunstvereine«.

Ueber gelehrte Gesellschaften, ihren Geist und Zweck etc. München 1807.

Pugin & Britton. Illustrations of the public buildings of London. 2. Aufl. von W. H. Leeds. London 1838.

Bd. 2, S. 223: Society of arts.

S. 232: London Institution.

S. 238: Ruffel Institution.

The Birmingham and Midland Institute. Builder, Bd. 13, S. 442, 565.

The Architectural Union Company. Building news, Bd. 5, S. 229, 253.

STÜLER. Ueber das zu erbauende Akademiegebäude in Pesth. Zeitschr. f. Bauw. 1862, S. 424.

Das Berliner Künftlerhaus. ROMBERG's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1864, S. 167.

WEBER, A. Baupläne für das Wiener Künftlerhaus. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1865, S. 41.

Die ungarische Akademie der Wissenschaften in Pesth. Ein letztes Werk Stüler's. Romberg's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1866, S. 11.

Proposed house for the Société des Ingénieurs civils of France. Engng., Bd. 3, S. 559, 560.

The Institution of Civil Engineers. Engng., Bd. 5, S. 304; Bd. 7, S. 38, 42.

The Philosophical Institution and Library, Bristol. Builder, Bd. 27, S. 710; Bd. 28, S. 189.

Schachner, F. Projekt für das Vereinshaus des öfterreichischen Ingenieur- und Architektenvereins und des n.-ö. Gewerbevereins. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1870, S. 147.

König, K. Erläuterungen zu dem Konkursprojekte III für die Vereinshäuser des österr. Ingenieur- und Architekten-Vereins und des nied.-österr. Gewerbe-Vereins. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1870, S. 187.

WURM, A. Projekt für das Vereinshaus des öfterreichischen Ingenieur- und Architektenvereins und des n.-ö. Gewerbevereins. Zeitschr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1871, S. 1.

New Burlington house, and the learned societies. Builder, Bd. 29, S. 217, 226, 227.

THIENEMANN, O. Ueber den Vereinshausbau. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1872, S. 450.

Die Vereinshäuser des österr. Ingenieur- und Architektenvereins und des niederösterreichischen Gewerbe-Vereins in der Eschenbachgasse in Wien. Allg. Bauz. 1873, S. 1.

Haus des österreichischen Architekten und Ingenieurvereins in Wien. Deutsche Bauz. 1873, S. 44.

Das Haus der Gesellschaft der Civil-Ingenieure zu Paris. Deutsche Bauz. 1873, S. 267.

SCHOLTZ. Das Kunstvereinshaus in Kaffel. ROMBERG's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1873, S. 9.

Hôtel de la Société des Ingénieurs civils à Paris. Nouv. annales de la conft. 1873, S. 73. Encyclopédie d'arch. 1874, Pl. 204, 210, 217; 1875, S. 31 u. Pl. 268.

The Society of Painters in water-colours. Builder, Bd. 33, S. 373.

SCHOLTZ, A. Das Kunstvereinshaus in Kassel. Zeitschr. f. Bauw. 1876, S. 339.

Das Haus des Architektenvereins in Berlin. Deutsche Bauz. 1876, S. 1.

The Hungarian Academy, Pefth. Builder, Bd. 34, S. 811.

The new »Künstlerhaus« at Buda-Pesth. Builder, Bd. 34, S. 998.

Entwürse von L. BOHNSTEDT. Leipzig 1875-77.

Heft III, Bl. 15: Entwurf zu einem Gefellschaftslocale für den Künstlerverein »Malkasten« in Düsseldorf.

The . House of the Society of Architects of Berlin. Builder, Bd. 35, S. 156.

The Artists house, Buda-Pesth. Builder, Bd. 36, S. 1276.

La » Maison« des artistes (Künstlerhaus) à Buda-Pesth. Gaz. des arch. et du bât. 1879, S. 66.

The new house for the Art-union of London. Builder, Bd. 37, S. 19 u. 21.

Artunion of London new premises. No. 112 Strand London. Building news, Bd. 36, S. 224, 264, 272.

FÖRSTER, B. Der Bau der Akademie der Wissenschaften zu Athen. Zeitschr. s. bild. Kunst, Bd. 15, S. 6. LEUDIÈRE, E. Hôtel de la Société de Géographie, à Paris. Revue gén. de l'arch. 1881, S. 64 u. Pl. 17—21.

Nouv. annales de la const. 1880, S. 179.

WEBER, A. Das Künstlerhaus in Wien. Allg. Bauz. 1881, S. 67.

Künstler-Verein in Bremen: Böttcher, E. Technischer Führer durch das Stadtgebiet der freien und Hansestadt Bremen. Bremen 1882. S. 10.

The Academy of sciences, Athens. Builder, Bd. 46, S. 12.

MICHEL, H. Das Künstlerhaus in Salzburg. Allg. Bauz. 1887, S. 71.

The Imperial institute. Building news, Bd. 53, S. 3, 10.

KOCH, J. Der Umbau im Innern des Wiener Künstlerhauses. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, S. 90.

BERGMANN, E. v. Die letzte Stiftung der Kaiserin Augusta. Berlin 1890.

SCHMID, E. Das Langenbeck-Haus. Deutsche Bauz. 1892, S. 493.

Projet d'un palais pour la Société Royale des beaux-arts et de littérature à Gand. L'émulation 1892, Pl. 39. PECHT, F. Der Münchener Kunstverein. Kunst für Alle 1893-94, S. 169.

Das neue Vereinshaus der Civil-Ingenieure in London. UHLAND's Verkehrsztg., Jahrg. 9, S. 241.

Hôtel pour une Société archéologique départementale. Moniteur des arch. 1895, S. 103 u. Pl. 41.

L'institution des Ingénieurs civils à Londres. La construction moderne, Jahrg. 10, S. 242, 256.

Reconstruction de l'hôtel des Ingénieurs civils à Londres. Le génie civil, Bd. 26, S. 276.

Institution of Civil engineers: founded in new building. Builder, Bd. 68, S. 470.

The Inflitution of Civil engineers' new building, Wessminster. Building news, Bd. 68, S. 407.

The Institution of Civil engineers. The new buildings. Engineer, Bd. 79, S. 49. Engng., Bd. 60, S. 462.

Ungarische Akademie der Wissenschaften: Technischer Führer von Budapest. Budapest 1896. S. 131.

Le nouvel hôtel de la Société des Ingénieurs civils d'Amérique, à New-York. Le génie civil, Bd. 29, S. 283. Institute of Civil engineers. Builder, Bd. 71, S. 313.

An institute of architects. Building news, Bd. 70, S. 345.

The new home of the American society of Civil engineers. Engineer, Bd. 81, S. 611.

Ingenieur-Vereinshäuser. Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 261, 282.

Das neue Künstlerhaus in Budapest. Der Architekt 1897, S. 6 u. Taf. 10.

Die Feier der Weihe des Vereinshaufes. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 729.

Das neue Vereinshaus der » Société des Ingénieurs civils de France« in Paris. Schweiz. Bauz., Bd. 29, S. 50.

Hôtel de la Société des Ingénieurs civils. La construction moderne, Jahrg. 12, S. 181, 227.

Société des Ingénieurs civils de France. Le génie civil, Bd. 30, S. 161.

Das Haus des Vereins Berliner Künstler, Bellevuestrasse 3. Deutsche Bauz. 1898, S. 609, 621.

Haus des Vereins Deutscher Ingenieure zu Berlin. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 1, S. 116, 117.

GIESEL, H. Erläuterungs-Bericht zum Entwurse für den Ausbau des Künstlerhauses in Wien. Der Architekt 1898, S. 25.

HOFFACKER. Das neue Heim des Vereins Berliner Künstler in der Bellevuestrasse. Zeitschr. f. Arch. u. Ing., Wochausg., 1898, S. 462.

The new building of the American Society of Civil engineers. Engng., Bd. 65, S. 530.

The French Society of Civil engineers. Engng., Bd. 66, S. 161.

GROESCHEL, J. Das Haus der Münchener Künftlerschaft. Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 341, 354.

Das Hofmannhaus in Berlin. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 1, S. 403 u. Abb. 497-500.

Künstlerhaus zu Berlin, Bellevuestrasse 3. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 2, S. 238.

Das Haus des Vereins deutscher Ingenieure. Schweiz Bauz., Bd. 33, S. 114.

The Institution of Mechanical Engineers. Engineer, Bd. 87, S. 469. Enging., Bd. 67, S. 640, 651.

Das Münchener Künstlerhaus. Vom Fels zum Meer, Jahrg. 19, S. 447.

STRIEDINGER, J. Das Münchener Künstlerhaus. München 1900.

Das neue Gebäude des Badischen Kunstvereins« in Karlsruhe. Deutsche Bauz. 1901, S. 553.

Das Künstlerhaus in München. Deutsche Bauz. 1901, S. 621, 629, 635.

Das neue Heim des Hannoverschen Künstlervereins. Ueber Land u. Meer, Bd. 90, S. 1020-22.

Wettbewerb für ein neues Kunsthaus in Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 41, S. 227, 262, 274, 284, 297.

Entwürfe, erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-Vereins zu Berlin. Berlin.

1882, Bl. 1 u. 2: Künstlerhaus; von BOHNSTEDT.

Bl. 3 u. 4: Künstlerhaus; von SCHUPMANN.

#### Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1893, Taf. 12: Künstlerhaus in Budapest; von LANG.

1899, Taf. 66: Das Haus des Vereins deutscher Ingenieure in Berlin; von REIMER & KÖRTE.

1901, Taf. 89: Das Künstlerhaus in München; von SEIDL.

1902, Taf. 93: Vereinshaus der k. k. Land- und Forstwirtschaftlichen Gesellschaft in Wien; von Gebr. Drexler.

### Croquis d'architecture. Intime-Club. Paris.

1877, No. VII, f. 4, 5: Un athénée.

1878, No. 11, f. 2-7

No. III, f. 2-6 : Un athénée pour une ville capitale.

No. 1V, f. I

1879, No. XII, f. 5, 6: Un athénée pour les architectes.

1882, No. VI, f. 1: Une école française à Athènes.

No. X, f. 2-4: Un palais pour l'Académie de France à Rome.

1883, No. XI, f. 4-6: Un hôtel pour la Société centrale des architectes.

### IV. Teil, 4. Abteilung:

## GEBÄUDE FÜR ERHOLUNGS-, BEHERBERGUNGS- UND VEREINS-ZWECKE.

### 6. Abschnitt.

# Baulichkeiten für den Sport \*18).

1. Kapitel.

### Reit- und Rennbahnen.

### a) Reitbahnen.

Von Robert Reinhardt 219).

200. Reitwege Unter Reitbahnen sind mehr oder weniger alle zum ausschliesslichen Zweck des Reitens hergerichteten Anlagen und Räume zu verstehen: Reitwege in Parkanlagen, offene Reitbahnen, bedeckte Reitbahnen oder Reithäuser, im weiteren Sinne selbst die Rennbahnen.

Die Reitwege liegen außerhalb des Rahmens baulicher Anlagen und bezwecken, sei es für die Benutzung einzelner, sei es zu allgemeinem Gebrauch, dem Reiter Gelegenheit zu geben, sein Pferd auf gutem Reitboden zu tummeln. Solche Reitwege sind namentlich in nächster Nähe großer Städte für Reiter sehr erwünscht; sie erhalten eine Unterlage von Steinschlag mit starkem Kies und Sandausschüttung. Zum Schutz des Reiters und des Bodens gegen die Sonne ist eine seitliche Bepflanzung der Reitwege erwünscht.

201. Offene Reitbahnen Die offenen Reitbahnen find einfach von mehr oder weniger hohen Schranken umgebene Plätze von meist rechteckiger Grundform, und es ist nur darauf zu sehen, dass das Gelände möglichst wagrecht und ähnlich dem der Reitwege hergestellt wird.

Pour déduire, pour desporter, Et pour son corps réconforter.

(Sich zu erheitern, sich zu erholen und den Körper wieder zu stärken.) Die Engländer übernahmen das Wort zunächst unverändert. Ihr großer Dichter Chancer spricht schon im XIV. Jahrhundert von einem jungen Mann, der auf die Wiesen spielen ging zu seinem \*desport\*, zu seiner Erholung. Im XVI. Jahrhundert wandte dann Rabelais das alte Wort im gleichen Sinne an: \*Se desportaient . . . ès près et jouaient à la balle.\* (Sie vergnügten sich auf den Wiesen und spielten Ball). . . .

<sup>219</sup>) In der vorliegenden 3. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

<sup>218)</sup> Man nimmt gewöhnlich an, dass es sich beim Worte »Sport« um eine englische Bezeichnung handelt. Nach der Halbmonatsschrift »Die Kultur« ist »Sport« ein ursprünglich französisches Wort, das über den Kanal gewandert ist, um dann mit etwas veränderter Physiognomie wieder auf den Kontinent zurückzukehren. Julierand, der gegenwärtige Vertreter Frankreichs bei den Vereinigten Staaten, hat ein sehr unterhaltendes und lehrreiches Buch über Sport- und Uebungsspiele im alten Frankreich geschrieben (Les sports et les jeux d'exercice dans l'ancienne France), worin er den Nachweis sührt, das sowohl das Wort wie die Sache den Engländern aus Frankreich gekommen ist. Man hat im älteren Französisch das Wort desport, desporter im Sinne von Erholung. Man sagte schon im XIII. Jahrhundert:

Auch diese offenen Reitbahnen sind somit keine baulichen Anlagen; sie sind aber sehr oft in mehr oder weniger inniger Verbindung mit solchen. Sie bezwecken das gleiche wie die bedeckten Reitbahnen oder Reithäuser und sind teils ein wohlfeiler Ersatz für letztere, teils nur eine Ergänzung derselben als Sommerbahnen.

Beide, die offenen und bedeckten Reitbahnen, dienen entweder zur Pferdedreffur oder zu Unterrichtszwecken im Reiten, und man findet daher folche Reitbahnen in der Regel in Verbindung mit Pferdezüchtereien, mit fürstlichen Marställen 220), mit Kasernen 221), mit militärischen oder privaten Reitschulen.

202. Bedeckte Reitbahnen.

Bedeckte Reitbahnen oder Reithäuser sind aus dem Bedürsnis entstanden, in jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung und Tageszeit eine zur Dressur der Pferde, sowie zum Unterricht und zu Uebungen im Reiten geeignete Bahn zu haben. Nur in bedeckten und ringsum abgeschlossenen Reitbahnen ist es möglich, den Boden bei großer Kälte vor dem Einsrieren zu schützen, so dass also die Bahn in ununterbrochener Benutzung bleiben kann. Im geschlossenen und bedeckten Raume wird auch die Ausmerksamkeit von Pferd und Reiter durch die Umgebung weniger abgelenkt, und beide sind darin vor Regen, Wind und Sonne geschützt.

Fig. 191.



Bisweilen dienen Reitbahnbauten auch als Pensionen für die Pferde solcher Besitzer, die bei ihren Wohnstätten keine eigenen Stallungen haben. Dem Pferdehandel dienen solche Anlagen in manchen Fällen gleichfalls.

Die Grundform beinahe aller Reithäuser ist die eines langgestreckten Rechteckes, dessen Langseite zwei- bis dreimal so groß ist als die Breite.

Grundform und Abmessungen.

Die letztere Abmessung ist mehr oder weniger beschränkt durch die Notwendigkeit, den Raum mit einer freitragenden Bedachung zu versehen, da Unterstützungen ausgeschlossen sind, während in der Längenausdehnung konstruktive Einschränkungen nicht vorhanden sind. Das Verhältnis der Bahnlänge zur Breite wird aber zum Teile durch den Gebrauch bedingt.

Um in einer Bahn mit zwei Abteilungen auf dem fog. Zirkel reiten zu können, muß ihre Länge etwas größer sein als die doppelte Breite, damit man noch den nötigen Spielraum und Abstand der beiden auf dem Zirkel reitenden Partien halten kann (Fig. 191).

Was das erforderliche Breitenmas betrifft, so kann es sich hier nur um eine Mindestbegrenzung handeln, unter welche herunterzugehen nicht statthast ist. Eine Reitbahn in rechteckiger Grundsorm soll selbst für den Gebrauch eines einzelnen Reiters noch eine lichte Breite von wenigstens 12 m haben, wenn die Dressur junger Pserde nicht nachteilig auf deren Gliederbau einwirken soll. Für solche Bahnen, auf denen zum Teile in Abteilungen geritten wird, ist eine lichte Breite von wenigstens 16 bis 18 m erforderlich.

Soll aber für den Einzelgebrauch eine noch brauchbare Bahn in kleineren Abmessungen als den angegebenen hergestellt werden, so ist es vorteilhafter, sie in Kreissorm oder in Form eines Vieleckes zu erbauen, wo ein Durchmesser von 10 bis 12 m immer noch Dienste leisten kann, ohne dem Pserde nachteilig zu werden.

<sup>220)</sup> Siehe den vorhergehenden Halbband dieses Handbuchese, Abt. III, Abschn. 1, A, Kap. 2, b: Gestüte und Marstallgebäude.

<sup>221)</sup> Siehe Teil IV. Halbband 7, Heft 2 (Abt. VII, Abschn. 4: Gebäude für militärische Zwecke — Kap. 3, b: Reithäuser).

204. Fuſsboden. Um auf die Erfordernisse und die Konstruktion einer guten Reitbahn überzugehen, so ist zunächst, von den möglichst großen Abmessungen abgesehen, sür einen geeigneten Boden Sorge zu tragen.

Die Bahn muß wagrecht sein und erhält eine starke Steinvorlage, auf welche eine Aufschüttung aus Sand, mit Sägemehl gemischt, von ca. 25 cm Höhe zu liegen kommt. Anstatt der Steinvorlage wird auch ein Lehmestrich von 15 bis 20 cm Stärke hergestellt, welcher eine weniger hohe Aufschüttung verlangt.



Aeussere Ansicht und Grundriss bei geschlossener Tür.

Die Instandhaltung des Bodens wird meist durch das Bearbeiten mit der Egge bewerkstelligt.

205. Umfassungswände und Türen Die Umfassungswände sind am besten massiv auszusühren; doch werden sie aus ökonomischen Gründen häusig nur in Fachwerk mit Backsteinausmauerung hergestellt.

Die Bahn erhält ringsum an den Umfassungswänden eine Holzbekleidung von etwa 1,75 m Höhe, welcher man eine starke Neigung nach außen gibt, damit die Füsse des Reiters immer möglichst frei bleiben. In der Nähe des Husschlages, bis 50 cm über dem Boden, wird diese Verkleidung am besten aus eichenen Brettern hergestellt, darüber von starken, gehobelten Brettern, welche nach oben durch ein eichenes Gesimsbrett abzuschließen sind.

In die Reitbahn sollen tunlichst wenig Türen führen, und diese müssen der ringsum führenden Holzbekleidung genau angepasst sein, so dass, von innen



1|40 w. Gr.

gesehen, die Tür gar nicht zum Ausdruck kommt; denn die Bahn foll dem Pferde keinerlei Beunruhigung einflößen, muß also ringsum möglichst gleichartig behandelt fein. Ferner sollen die unmittelbar in die Bahn führenden Türen so zum Oeffnen angeordnet sein, dass sie der Reiter vom Pferd aus ohne fremde Beihilfe öffnen kann; auch müssen sich diese Türen nach außen öffnen. Dies wird, wie Fig. 102 verdeutlicht, am besten durch ein Hebelwerk bewerkstelligt, mittels dessen die auf beiden Seiten der Flügel angebrachten und über Rollen laufenden Gewichte in Tätigkeit gesetzt werden, wodurch die Türflügel sich von selbst öffnen.

Selbstverständlich sind da, wo Türen unmittelbar in das Freie führen, außer diesen inneren Türen, die nur die Höhe der Holzbekleidung haben, noch Vortüren anzubringen, die sich ebenfalls nach außen öffnen.

Die Beleuchtung des Innenraumes wird am einfachsten in der Regel durch Fenster in den 
Umfassungswänden bewerkstelligt. 
Diese Fenster sollen nicht unter 
4 m über dem Fussboden der Reitbahn angebracht und so zum Lüften eingerichtet sein, dass der 
Reiter auch hier wieder das Oeffnen im Notsalle selbst besorgen 
kann, was durch eine Hebelvorrichtung, wie in Fig. 193 angegeben, 
leicht erreicht werden kann.

Auch Dach, bezw. Deckenlicht erweist sich für Reitbahnen vorteilhaft, weil die Lüftungseinrichtung damit sehr gut verbunden werden kann.

Soll das Reithaus zur Nachtzeit mit Gas oder elektrischem

206. Beleuchtung und Heizung. Glühlicht beleuchtet werden, so sind seitliche Wandarme zu vermeiden und nur an der Decke Kronen anzubringen. Mit Vorliebe werden elektrische Bogenlampen verwendet.

In der kälteren Jahreszeit wird die künstliche Erwärmung der Reitbahn notwendig; doch braucht hierbei die Temperatur von 8 bis 10 Grad C. nicht überschritten zu werden. Aeltere und auch manche neuere Reitbahnen haben Heizung mittels eiserner Oesen. Bei größeren Anlagen wird Fernheizung, in neuerer Zeit vor allem Dampsheizung vorgezogen. Fig. 194 <sup>222</sup>) veranschaulicht die bezügliche Einrichtung in den Reitbahnen des Berliner Central-Reit- und Fahr-Instituts zu Berlin; daselbst sind die Dampsleitungsrohre unmittelbar hinter der geneigt gestellten Holzbekleidung der Umsassungswand angebracht.

Für den Dachstuhl ist, da in der Bahn selbst keine Unterstützungen angebracht werden können, immer eine freitragende Konstruktion anzuwenden; in der Regel werden hierzu Holzkonstruktionen mit mehr oder weniger Eisenteilen verwendet, in neuerer Zeit wohl auch voll-

Fig. 194.



Heizeinrichtung in den Reitbahnen des »Berliner Central-Reit- und Fahr-Instituts« zu Berlin 222).

ständige Eisenkonstruktionen. Nur bei älteren Bauten sehen wir zum Teile eine wagrechte Gipsdecke angeordnet; meist aber bleibt die Dachkonstruktion sichtbar. Doch ist es wünschenswert, außer der Dachverschalung noch eine innere Holzdecke auszusühren, indem sich sonst im Winter die Kälte und im Sommer die Hitze zu

Fig. 195.



Reitbahn zu Caen 223).

1/200 w. Gr. Arch.: *Autray*.

207. Decke und Dach

<sup>222)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1897, S. 14.

<sup>223)</sup> Faks.-Repr. nach: Revue gen. de l'arch. 1873, S. 101 u. Pl. 29-30.

fehr fühlbar machen; auch verhallt bei ganz offenen Konstruktionen die Stimme des Kommandierenden zu fehr. Diese innere Decke wird am besten der Konstruktion so angeschmiegt, dass sie entweder in Bogensorm (Fig. 195<sup>223</sup>) oder in gebrochenen geraden Linien zum Ausdruck gelangt. Auch wird die betreffende Verschalung häusig von ungehobelten Brettern angesertigt, um das Abtropsen des daselbst sich niederschlagenden Dunstes, der im Winter beim Reiten in größeren Abteilungen entwickelt wird, zu verhüten.

Ist nach den vorstehenden Artikeln die Ausstattung einer Reitbahn in der Regel eine ziemlich einfache, so gibt es doch Fälle, in denen auf diesem Gebiete großer Aufwand getrieben wird; so bei einem besonders wertvollen Pferdebestand oder wenn häufig größere Reiterseste abgehalten werden sollen u. s. w.

208. Ausstattung.

209. Nebenräume.

Je nach dem Zwecke des Reithauses sind meist verschiedene Nebenräume mit ihm noch in Verbindung zu bringen, vor allem Kleiderablagen und Galerien (Tribünen), um einem mehr oder weniger großen Publikum Gelegenheit zu geben, von den Vorgängen in der Reitbahn Einsicht zu nehmen, ohne letztere selbst zu betreten.

Mit den Kleiderablagen sind in manchen Fällen Bäder sür Herren und Damen verbunden worden.

In den meisten Fällen werden diese Nebenräume am besten den Schmalseiten



Fig. 197.



Königliches Reithaus zu Stuttgart.

1/500 w. Gr.

Arch.: Salucci.

Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)

der Reitbahn vorgelegt (Fig. 196), fo dass vor der in die Reitbahn führenden Tür noch ein mehr oder weniger geräumiger Vorplatz entsteht; denn ein unmittelbarer Ausgang von der Bahn aus in das Freie foll möglichst vermieden werden. Von diesem Vorplatz können dann die erforderlichen Kleiderablagen oder Magazine Zugänge erhalten, während die Zuschauergalerie am einfachsten und zweckentsprechendsten unmittelbar über diesen verhältnismässig wenig Höhe erfordernden Nebenräumen in der ganzen Breite der Bahn angebracht wird. Seltener ist die Anordnung der Tribüne an einer Langseite der Reitbahn (Fig. 197) oder einer rings um die Bahn führenden Galerie; letztere Anordnung ist am königl. Reithause zu Stuttgart zur Ausführung gebracht und für große Vorstellungen und Festlichkeiten vor einer zahlreichen Gesellschaft fehr geeignet (Fig. 197; siehe auch Fig. 210).

Zu den wichtigeren Nebenräumen einer Reitbahn gehören auch noch die Sattelkammern, die nicht als zu unbedeutend behandelt werden follten. Wenn ferner Kutschen und andere Wagen gleichfalls in Frage kommen, so muss auch ein Raum, der am besten zum Teile überdeckt ist, für die Reinigung der Wagen vorgesehen werden. Endlich sind noch Wohnungen für das Stall- und das sonstige Dienstpersonal nicht zu vergessen.

210. Stallungen. In den allermeisten Fällen sind, wie bereits gesagt wurde, mit den Reitbahnen Stallungen verbunden. Ist der Pferdebestand ein besonders großer, so werden sie wohl auch in mehreren Geschossen übereinander angeordnet; ja man hat sie sogar schon unter die Reitbahn gelegt. Im letzteren Falle sind bisweilen Aufzüge zum Besördern der Pferde nach und von der Bahn vorgesehen; sonst vermitteln Rampen den Verkehr zwischen den verschiedenen Geschossen.

In derartigen Stallungen sind sowohl gewöhnliche Pferdestände, als auch Boxes einzurichten; auch einige Kranken-Boxes sollten nicht sehlen. Ueber Kon-

Fig. 198 bis 202.



Reitbahngebäude des Fabrikbesitzers Karl Förster zu Neusalza-Spremberg 224).

Arch.: Roth.

ftruktion und Einrichtung folcher Anlagen ist in Teil IV, Halbband 3 (Abt. III, Abschn. 1, A, Kap. 2, unter: Ställe für Luxuspferde) dieses »Handbuches« das Erforderliche zu finden.

Sind die Reitbahnen nicht in unmittelbarer Verbindung mit den Pferdeställen, so wird meist ein sog. Kühlstall unmittelbar neben der Bahn erforderlich, um die Pferde nach dem Reiten pflegen und vor Erkältungen schützen zu können. Er dient auch zur Aufnahme derjenigen Pferde, welche nicht sofort in die Bahn eingeführt werden können.

211. Privatreitanstalten. Außer den vielen, nur militärischen Zwecken dienenden Reithäusern, welche meist in Verbindung mit Stallungen und Kasernen angelegt sind, sinden wir in jeder größeren Stadt private Reitschulen, wieder in Verbindung mit Ställen, Remisen,

<sup>224)</sup> Fakf.-Repr. nach: Uhland's Techn. Rundschau 1900, Ausg. II, S. 36.

Futterräumen etc. — Anlagen, die gegenüber den großen staatlichen Anlagen meist von bescheideneren Abmessungen sind.

Eine einschlägige einfache Anlage ist das Reitbahngebäude des Fabrikbesitzers Karl Förster zu Neusalza-Spremberg (Fig. 198 bis 202 224), welches vor wenigen Jahren von Roth entworsen und ausgesührt worden ist.

212. Beifpiel I.

Die Reitbahn befindet sich hinter dem Wohnhause des Besitzers, dicht an der gegenüberliegenden Seite eines Fahrweges und ist mit einer 17,00 m langen und 8,00 m breiten Remise in Verbindung gebracht.

Die lichte Länge der Reitbahn beträgt 22,85 m, die lichte Tiese 15,75 m und die Höhe bis zum Dachraum 4,50 m. Der 8,00 m breite Eingang ist in der nach dem Fahrweg gerichteten Langwand angeordnet. Der Bau ist ganz aus Stein ausgesührt. Die Umsassungen haben im Inneren auf Fensterbrüstungshöhe eine Holzverschalung erhalten, welche mit der Lotrechten einen Winkel von etwa 20 Grad einschließt. Das Dach zeigt einen *Polonceau*-Dachstuhl, ist aus Holz und Eisen konstruiert und mit Schieser gedeckt <sup>225</sup>).

Als Beispiel einer reicheren Anlage dieser Art diene das durch Fig. 203 226) im Grundriss veranschaulichte, von Fouquiau für die Familie eines reichen Guts-

213. Beifpiel II.



besitzers erbaute Reithaus auf der Insel Grand-Fatte.

Das Gebäude ist in Fachwerk mit Backsteinausmauerung ausgeführt; eine hohe Stützmauer schützt es gegen Ueberschwemmungen. Die Reitbahn ift 24,64 m lang und 11,25 m breit; in dem einen Anbau sind neben der Eingangshalle zwei Salons und eine Wagenremife, im Geschoss darüber noch einige Zimmer untergebracht; der andere Anbau enthält die Stallung mit 6 Boxes, einer Geschirrkammer und einer Kammer für die Stallwärter, darüber Schlafstuben für das Dienstpersonal. Die Wartung der Pferde, das Reinigen der Wagen etc. geschieht unter dem an der einen Langseite der Reithalle angebrachten Vordach; an der entgegengesetzten Langseite ist

eine Zuschauertribune angeordnet, die sich nach außen hin zu einem Balkon erweitert.

Ein anderes hier einzureihendes Gebäude, welches hauptsächlich dem Reitunterricht dient und dadurch noch bemerkenswert ist, dass der beschränkten Raumverhältnisse wegen die eigentliche Reitbahn in einem Obergeschoss untergebracht werden musste, ist die durch Fig. 204 bis 206 227) dargestellte, von Ambrosius erbaute Reithalle von B. Roth Söhne zu Frankfurt a. M.

214. Beifpiel III.

Die im Obergeschoss gelegene, 30,00 m lange, 15,00 m breite und 8,70 m hohe Reitbahn ist durch eine chaussierte und überdachte Rampe mit ½ Steigung zugänglich gemacht; sie wird durch Deckenlicht erhellt und durch Jalousien in den Deckenöffnungen gelüstet; am Abend dienen 2 Siemens sche Brenner und 20 Gasssammen zur Beleuchtung. Die Wände sind auf 2,00 m Höhe mit einer entsprechend geneigten Bekleidung aus 45 mm starkem Kiesernholz versehen. Der Fussboden wird durch eine vom Mauerwerk der Umsassungen isolierte Trägerkonstruktion mit eingespannten Betongewölben von 1,40 bis 1,70 m Spannweite, 12 cm Scheitelstärke und 17 cm Stichhöhe gebildet. Auf den Gewölben lagert zunächst eine 30 cm hohe, gestampste Lettenschicht und auf dieser eine 10 cm starke Schicht Sägemehl.

In der Mitte der einen Langseite schließt sich an die Reithalle ein nach ihr geöffneter Salon

<sup>235)</sup> Fakf.-Repr. nach: UHLAND's Techn. Rundschau 1900, Ausg. II, S. 35.

<sup>226)</sup> Nach: Moniteur des arch. 1877, S. 160 u. Pl. 50.

<sup>227)</sup> Nach; Allg. Bauz. 1884, S. 31 u. Bl. 23, 24.



1:300



Reitbahn von B. Roth Söhne zu Frankfurt a. M. 227).

Arch.: Ambrosius.

für Zuschauer, über welchem eine gleichfalls als Zuschauerraum verwendbare Orchesterloge, unter dem eine Sattelkammer gelegen ist. Im gleichen Geschoss sind noch je ein Herren- und Damenzimmer mit Waschgelegenheit etc., das Geschäftszimmer des Besitzers und eine Putzstube, endlich ein Pferdestall mit



Bauten des »Berliner Central-Reit- und Fahr-Instituts« zu Berlin 228).

Arch.: Ende & Boeckmann.

8 Ständen und 2 Boxes gelegen. Im Erdgeschofs sind 3 weitere Ställe für zusammen 34 Pferde angeordnet, ausserdem noch (unter der Reitbahn gelegen) 6 Remisen für zusammen 48 bis 50 Wagen, serner 1 Krankenstall, 1 Putzstube, 1 Sattelkammer etc.

<sup>228)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1897, S. 16, 17.

215. Beifpiel IV Ebenso bemerkenswert sind die Baulichkeiten des »Berliner Central-Reit- und Fahr-Instituts« zu Berlin, welche 1892—93 von Ende & Boeckmann geschaffen worden sind.

Der Bauplatz reicht von der Hardenberg- bis zur Kantstrasse und ist an der einen Langseite von der Stadtbahn begrenzt. Angesichts der vom Bauherrn gesorderten sehr bedeutenden räumlichen Bedürsnisse blieb nichts anderes sübrig, als sie in zwei Geschossen unterzubringen, wobei die beiden gewünschten Reitbahnen im Obergeschoss, die Stallungen im Erdgeschoss Platz sanden. Ein Teil der Ställe und die Wagenremisen konnten in die benachbarten Stadtbahnbogen verlegt werden. Die Gesamtanordnung ist aus den beiden Grundrissen in Fig. 207 u. 208 228) und dem Längenschnitt in Fig. 209 228) zu ersehen. An die Reitbahnen und Stallungen schließt sich (im Plane rechts) ein Wohnhaus an.

Die große, den Reit- und Fahrtibungen dienende Reitbahn (siehe ihr Inneres auf der nebenstehenden Tasel) ist 43,40 m lang, 23,00 m breit und bis zum Dachraum 10,50 m hoch; die hauptsächlich zum Einreiten junger Pferde bestimmte, 23,00 m lange und 11,50 m tiese kleine Reitbahn ist mit ersterer durch einen gemeinsamen Vorplatz verbunden, auf den am rückwärtigen Ende in einer Steigung von 1:5 die aus dem Erdgeschos heraussthende Rampe mündet. Unterhalb der kleinen Reitbahn liegt der kleine Stall, welcher 10 Stände, 2 Boxes und 1 Box sür kranke Pferde enthält und hauptsächlich zum Einstellen der Verkausspserde bestimmt ist. Der Raum unter der großen Reitbahn wird vom großen Stall in Anspruch genommen; darin besinden sich 93 Stände und 8 Boxes, und hier werden vorzugsweise die sog. Pensionspserde eingestellt 222).

216. Städtische Reitbahnen. In neuerer Zeit sind auch von städtischen Verwaltungen oder von Vereinen im Interesse von Pferdemärkten Reithallen erbaut worden.

Ein Beispiel dieser Art ist die vom Verfasser im Jahre 1888 erbaute städtische Reithalle zu Stuttgart (Fig. 210). Sie ist zunächst zur Förderung des Pserdemarktes in Verbindung mit seuersicheren Stallungen für 150 Pserde erbaut, und es bezweckt diese Anlage eine Zentralisation des Marktes für Luxuspserde; die Halle dient im besonderen dazu, die Pserde der den Markt besuchenden Händler dem kauslussigen Publikum in bedecktem Raum vorsühren und vorreiten zu können.

Um auf dem gegebenen, sehr unregelmässigen und beengten Bauplatz eine möglichst große, den eigenartigen Zwecken entsprechende Halle zu ermöglichen, ist die Reitbahn in ovaler Grundsorm, welche sich dem Platz am geeignetsten einstigte, angeordnet (ein Quadrat von 17 m ist an 2 Seiten halbkreissörmig geschlossen); sie ist ringsum mit 1 gon w. Gr



Längenschnitt
nach AB
in Fig. 208

<sup>229)</sup> Nach: Deutsche Bauz 1897, S. 13.

Große Reithalle des »Berliner Central-Reit- und Fahr-Institutse zu Berlin.

Arch.: Ende & Boeckmann.

Nach einer von den Herren Gebr. Beermann freundlichst zur Verfügung gestellten Photographie.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

breitem Umgang, über welchem noch Galerien angeordnet find, versehen. Der gegen die Strasse liegenden Langfeite ist in der Mitte ein Vorbau vorgelegt, welcher eine geräumige Vorhalle, Geschäftsstube, Wirtschaftsraum, ferner Abort und Zugangstreppen zur Galerie, sowie zu der in einem Zwischengeschoss untergebrachten Wohnung des Hausmeisters enthält, während rückwärts die Stallungen so angebaut sind, dass hier noch ein möglichst großer, offener Vorstthrungsplatz entstand.

Diese Grundform der Reithalle hat sich, da es sich hier nicht um eine Reitbahn ausschliesslich zur Dreffur der Pferde handelte, infofern bewährt, als schon beim Entwurf des Planes in Aussicht zu nehmen war, dass die Halle auch zu kleinen Ausstellungen und Vorstellungen verschiedenster Art geeignet fein follte,



Um diesen verschiedenen Zwecken leicht angepast werden zu können, sind die hölzernen Seitenwände der Reitbahn bequem in einzelnen großen Stücken abzunehmen. So ist die Halle ausser zu peri-

odischen Marktzwecken und Ausstellungen schon sehr vorteilhaft als Zirkus verwendet worden, wobei die kreisrunde Bahn im Mittelpunkt, die Sperrsitze, Logen und besseren Plätze sich aber rechts und links konzentrisch um die Bahn bis zur Galerie aufbauten, welche Einrichtung mit geringen Mitteln allen Anforderungen vollkommen entsprochen hat.

Arch.: Reinhardt.

Im Aeusseren zeigt nur der Vorbau eine entsprechende architektonische Ausstattung, während die übrigen Umsaffungswände in Backsteinrohbau mit einzelnen Sandsteinschichten ausgesührt sind. Einbau der Halle ist ganz aus gewalztem Eisen eigenartig ausgeführt und in einfacher Weise ausgeziert.

Eine der großartigsten Anlagen für militärische Zwecke bildet das auf einer Grundfläche von 61/2 ha erbaute große militärische Reitinstitut zu Hannover Reitanstalten. (Fig. 211 230).

Militär-

<sup>230)</sup> Nach: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing -Ver. zu Hannover 1878, S. 309 u. Bl. 147.

Diese Anlage umfasst im wesentlichen dreierlei Baulichkeiten:

- zwei Wohngebäude für Offiziere nebst Kasino;
- eine Kaferne für die Mannschaften, nebst Dienstwohnungen für die Unterbeamten, und
- 3) Stallungen nebst Reitbahnen.

Daran reihen sich noch verschiedene Nebengebäude, Schmiede, Krankenstall etc. und die ganz getrennt von dieser Gebäudegruppe liegende Villa des Vorstandes vom Reitinstitut.

In dem einen der unter I angeführten Gebäude befinden sich Familienwohnungen für zwei Direktoren und zwei Rittmeister, in dem anderen Kasinoräume und Wohnungen für 14 unverheiratete Offiziere.

Die Kaserne ist für 100 Mann und 108 Unteroffiziere eingerichtet. In den Stallungen und Hofräumen ist eine Trennung der Unteroffizier- und Offizier-Reitschule durchgeführt. Die Ställe, für 408 Pferde eingerichtet, find dreischiffig, mit Kreuzgewölben überspannt. Mit den Pferdeställen stehen, unter Einschaltung von Kühlställen, welche besonders im Interesse der auswärts wohnenden Offiziere angelegt find, die Reithallen in Verbindung, welche 17,50 m breit und 35,00, bezw. 89,80 m lang find. Das Dachgerüft derselben, nach Polonceauschem System, ist aus den schon früher angegebenen Gründen mit rauhen Dielen verschalt, und die Lüstung wird hier durch einige Firstlaternen bewirkt.

Die Stallungen nebst Reithallen und Kasernen schließen einen großen rechteckigen Hof ein, der zu offenen Reitbahnen verwertet ist.

Der ganze Bau, welcher ca. 8 Mill. Backsteine und 1500 cbm Sandsteine erforderte, kostete ca. 2600000 Mark.

Andere, mehr oder weniger großartige Anlagen find durch das Bedürfnis entstanden, die Entwickelung der Pferdezucht zu heben. So find namentlich auch in der Normandie, in den Mittelpunkten der Pferdeproduktion, bauliche Anlagen geschaffen worden, welche den Züchtern Gelegenheit geben, Pferde einzureiten und einzusahren und zugleich tüchtige

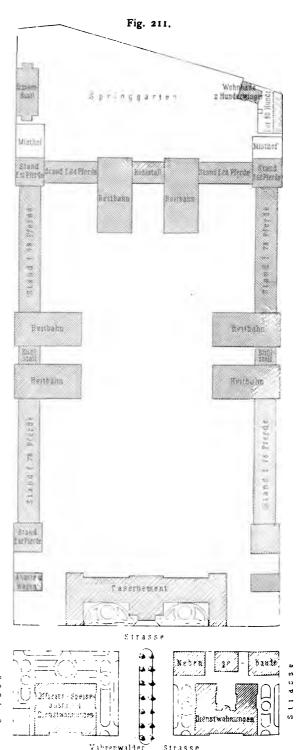

1:1000

Militär-Reitinstitut zu Hannover 230).

Arch .: Schuster.

218. Sonstige Anlagen.

Leute zur Pferdepflege heranzubilden. Ein interessantes Beispiel dieser Art ist die École d'équitation et de dressage zu Caen 281).

Hier sieht man besondere Gebäude für die Verwaltung mit Wohnräumen für den Direktor, Wohnungen für Bereiter und Kutscher, Schlafräume für das Stallpersonal, Stallungen, eine bedeckte Reitbahn mit Galerie und Kleiderablagen, Remisen, Sattelkammern, Husschmiede, sogar Lehrsäle für Vorlesungen, Futterräume etc., und der große Hof, um welchen die ganze Gebäudegruppe angeordnet ist, dient wieder als Bahn zum Einfahren der Pferde.

Ferner sind die Tatterfall's zu erwähnen; dies sind Sammelpunkte sür die Freunde des Pserdesports, in denen auch Kauf und Verkauf von Pserden und Wagen vorgenommen werden, Besprechungen und Liquidierungen von Wetten stattsinden etc. Die erste derartige Anlage mit Versammlungszimmern und Hosraum zur Ausstellung von Pserden wurde 1795 von Richard Tatterfall in London in das Leben gerusen; später entstanden ähnliche Einrichtungen in Paris, Berlin, Mannheim etc.

### b) Rennbahnen.

Von Robert Reinhardt 219).

Die Rennbahnen haben insofern ein bauliches Interesse, als auch hier Baulichkeiten entstanden sind, welche die eigenartigen Ansorderungen des Sports zum Ausdruck bringen. Zunächst ist ein bedeckter Raum für die Wage erforderlich, um

219. Baulichkeiten für Rennzwecke.



das Gewicht der Reiter zu bestimmen, und ein möglichst hoch gelegener Standpunkt für die Schiedsrichter der Rennen, von welchem aus der ganze Rennplatz zu übersehen ist. Je nach Umständen sind weitere Räume für das Komitee, Zimmer für die Reiter und Jockeis mit Nebengelassen, Restaurationsräume etc. damit verbunden.

Ein anderes Bedürfnis ist ferner, einem Teile des Publikums Gelegenheit zu geben, die Rennen von einem guten und gegen Regen und Sonne geschützten Standpunkte aus betrachten zu können; hierzu werden besondere Tribünen errichtet.

Diese Bauten sind entweder nur vorübergehende Konstruktionen, oder es sind, wenigstens auf den größeren Rennplätzen, solche Baulichkeiten in bleibender Weise errichtet,

aber meist nur als nicht monumentale Fachwerkbauten behandelt.

Die beiden Haupterfordernisse, die Tribünen für die Zuschauer und die Räume für den Dienst der Rennen, werden am geeignetsten in einem und demselben Bau untergebracht. Da für die Zuschauerplätze ein möglichst erhöhter Platz erwünscht ist, so werden die Räume für den Dienst am besten im Erdgeschoss angeordnet und darüber, amphitheatralisch ansteigend, die Sitzplätze für das Publikum. Das Schutzdach über letzteren wird in stusensiger Anordnung zu Stehplätzen hergerichtet, um so den Raum möglichst auszunutzen (Fig. 212). Die Zugänge zu beiden Zuschauer-

220. Tribiinen

<sup>231)</sup> Vergl.: Auvray, G. École d'équitation et de dressage, à Caen. Revue gén. de l'arch. 1873, S. 101 u. Pl. 19-32.

räumen werden meist in einen Treppenturm verlegt, dessen höheres Obergeschoss zugleich den geeigneten Standpunkt für die Schiedsrichter abgibt.



Für die Konstruktion der in Holzsachwerk ausgeführten Renntribünen können die noch vorzuführenden zu Longchamps als Beispiel dienen; in Fig. 213 232) ist

<sup>232)</sup> Fakf.-Repr. nach: Neumeister, A. & E. Häberle. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895. Taf. 12.

<sup>283)</sup> Faks. Repr. nach: La construction moderne, Jahrg. 13, S. 429.



### Reservierte Tribünen.



Tribünen für die Flachrennen zu Longehamps 234).

1|<sub>150</sub> w. Gr. Arch.: Bailly & Davioud. ferner die Konstruktion der Renntribünen zu Gross-Borstel veranschaulicht. Da Holz, fortwährend den Einflüssen der Witterung ausgesetzt, eine nicht zu lange Dauer gewährleistet, hat man auch für den in Rede stehenden Zweck bereits Eisen als Konstruktionsmaterial verwendet, so z. B. bei den Renntribünen zu Dieppe (Fig. 214<sup>233</sup>).

221. Beifpiel I. Als musterhafte und verhältnismässig großartige Anlagen können die Renntribünen des Pariser Sports bezeichnet werden, und zwar für die Hindernisrennen die Baulichkeiten zu Auteuil und für die Flachrennen die noch großartigeren Tribünen zu Longchamps (Fig. 215 bis 217<sup>284</sup>).

Auf letzterem Rennplatz bestehen die am Auslauf in einer Flucht hergestellten Baulichkeiten zunächst aus dem in der Mitte der ganzen Anlage besindlichen ehemaligen kaiserlichen Pavillon; rechts und links davon sind je 35 m lange bedeckte, reservierte Tribünen (Fig. 215) mit oberen Stehgalerien angeordnet, unter welchen einerseits die Diensträume des Jockeiklubs nebst einigen Salons und Kabinetttoiletten, andererseits die Restaurationsräume mit den zugehörigen Nebengelassen untergebracht sind.

An diese reservierten Tribünen reihen sich beiderseits 40 m lange öffentliche Zuschauerplätze (Fig. 216 u. 217), die wieder amphitheatralisch ausgebaut sind, deren Bedachung aber nicht zu Stehplätzen ausgenutzt ist.

Sämtliche Bauten haben ein massives Untergeschoss und, mit Ausnahme der öffentlichen Tribunen, steinerne Ruckwände mit großen Stichbogenarkaden, innerhalb deren zweigeschossige Flurgänge den Zugang zu den Sitzplätzen vermitteln. Im übrigen ist der Aufbau aus Fachwerk mit Backsteinausmauerung hergestellt und als leichter, zierlicher Holzbau charakterisiert.

222. Beifpiel II. Zu diesen großartigen Tribünebauten gesellten sich später die gleichfalls sehr ausgedehnten neuen Tribünen für die Rennen in Chantilly, nach den Plänen Daumet's 1880 begonnen und 1881 vollendet (Fig. 218 u. 219<sup>235</sup>).

Die im Jahre 1847 erbauten Tribünen zu Chantilly fasten nur 700 Zuschauer; sie waren in Holz konstruiert und boten weder die erwünschte Solidität noch Dauer dar. Nach dem von der » Société d'encouragement pour l'amélioration des races des chevaux en France: für den Neubau der Tribünen aufgestellten Programm sollte der Zuschauerraum für das Publikum mit jenem sür die Mitglieder der genannten Gesellschaft vereinigt sein; serner sollten Wägeraum, Sekretariat, Komiteezimmer, Kleiderablagen, Büsett und sonstige Nebenräume im Untergeschoss des Tribünenbaues untergebracht werden.

Das Schaubild in Fig. 218 gibt ein genügend deutliches Bild von der Gesamtanordnung der neuen Tribünen, welche ca. 3500 Zuschauer fassen, wovon mehr als 2000 sitzen können; die Stusensitze der Plattsorm können etwa 3000 Personen ausnehmen. Der Grundriss in Fig. 219 veranschaulicht die Anordnung und Verteilung der Räume im Untergeschoss.

Letzteres ist in natürlichem Stein gemauert; die Gewölbe sind aus Schicht- und aus Backsteinen hergestellt; auch der übrige Ausbau ist aus Mauerwerk ausgesührt. Das eiserne Schutzdach, welches die rückwärtigen Tribünenreihen bedeckt, ruht auf eisernen Säulen, 8 m von Mitte zu Mitte voneinander abstehend. Die nach den Tribünen sührenden Treppen sind in Eisen, die Tritte in Holz konstruiert.

Die Außenarchitektur ist einfach, aber geschmackvoll gehalten. Die Baukosten haben über 680000 Mark (= 850000 Franken) betragen, wovon auf Erd- und Maurerarbeit ca. 246000, auf die Eisenkonstruktion und Schlosserarbeit ca. 187800, auf die Eindeckung ca. 43300, auf die Schreinerarbeit ca. 48600, auf die Wandbekleidungen, Maler- und Glaserarbeit ca. 28500 Mark entsallen.

223. Beifpiel III u. IV. Auch auf deutschen Rennplätzen sind ständige Tribünen sur das Publikum errichtet worden. Als Beispiel mögen die von *Puttfarcken & Janda* erbauten zu Gross-Borstel (Fig. 220 bis 223 236) dienen, deren Querschnitt bereits in Fig. 213 (S. 186) gegeben wurde.

Erwähnenswert find ferner die Rennbahnanlagen zu Karlshorst bei Berlin, über welche die unten genannte Quelle 237) Aufschluss gibt.

<sup>284)</sup> Fakf.-Repr. nach: Revne gen. de l'arch. 1869, S. 72 u. Pl. 7-12.

<sup>235)</sup> Zum Teile Faks.-Repr. nach: Revue gen. de l'arch. 1883, S. 213 u. Pl. 51-52.

<sup>236)</sup> Fakf.-Repr. nach: Neumeister & Haberle, a. a. O.

<sup>237)</sup> Deutsche Bauz. 1896, S. 549, 561.



Neue Tribünen für die Pferderennen zu Chantilly 236).

Arch.: Dawmet.

## c) Fahrradbahnen und Velodrome.

Von Dr. EDUARD SCHMITT.

224 Anlage, Form und

In neuerer Zeit nehmen auch die Rennbahnen des Fahr-Abmessungen. rad-(Veloziped-), Bicycle-Sports das bauliche Interesse in Anspruch, wenn auch, mit Rückficht auf die weniger große Bedeutung dieses Sportzweiges, in geringerem Masse als die den Pferderennen dienenden Anlagen.

> Die Renn- oder Fahrbahn erhält am besten eine langgestreckte Grundrissform; in der Regel hat sie die Gestalt eines Rechteckes mit zwei die Schmalseiten abschließenden Halbkreisen. Die Bahn wird von rechts nach links befahren. Man mache sie nicht zu lang und nicht zu schmal. Eine mittelgroße, recht breite Bahn ist für die Fahrer zweckmässiger als eine recht grosse, aber schmale Bahn. Schmale Bahnen führen sehr häufig Unglücksfälle herbei, und für Dreiräder sind sie gar nicht brauchbar. Selbst wenn das zur Verfügung stehende Gelände fehr umfangreich ist, mache man die Fahrbahn nicht zu groß. Eine mittelgroße Fahrbahn mit recht viel Raum für die Zuschauer ist vorteilhafter als eine grofse Bahn ohne genügenden Raum ringsum.

Die Länge der Fahrbahn wird nach den »Wettfahrbestimmungen« des Verbandes Deutscher Radrennbahnen 35 cm von der Innenkante gemessen. Eine Länge der Fahrbahn von 400m ist erfahrungsgemäß ein zweckmässiges Mittelmass, welches





sich in Rücksicht auf Uebersicht, Instandhaltung, Leitung etc. trefflich eignet; 500<sup>m</sup> Länge sollten wohl niemals überschritten werden, und unter 330<sup>m</sup> sollte man die Fahrbahnlänge gleichfalls nicht annehmen.

Nach den Vorschriften der deutschen Sportbehörden soll eine für große Rennen geeignete Bundesbahn im Abstand von 35 cm von den sie umschließenden Wänden oder sonstigen Begrenzungen eine Länge von 333,80 m haben.

Es ist empsehlenswert, die Länge nach ganzen hundert Metern zu bemessen, weil alsdann das Vermerken der für 1km gesahrenen Zeiten erleichtert wird; auch werden dann bei den meisten Distanzen Start und Ziel an einen und denselben Punkt fallen. Den Halbmesser der die Bahn abschließenden Halbkreise wähle man nicht zu gering, damit die Kurven im schärssten Tempo genommen werden können; 25 m sind in dieser Beziehung das Mindestmass; doch braucht man nicht über 40 m zu gehen; 30 m stellen ein vorteilhaftes Mittelmass dar.

Für Zweiräder pflegt die Breite der Fahrbahn 5 bis 10 m zu betragen. Ein Dreiradfahrer braucht für sich einen Breitenraum von ca. 2 m; da er in der Regel in einem Abstande von 50 cm von der inneren, bezw. äußeren Begrenzung der Fahrbahn zu sahren pflegt, so genügen 5 m Breite gerade, damit zwei Dreiradsahrer aneinander vorübersahren können. Deshalb ist es zweckmäßig, die Fahrbahnbreite mit 6 m zu bemessen. Man hat mehrsach die Bahn auf der einen, auf der Zielseite, breiter gehalten als auf der anderen Seite, und zwar mit Rücksicht auf den sich an ersterer abspielenden Endkamps; da indes der Endkamps tatsächlich sast immer schon an dem der Zielseite gegenüberliegenden Teile der Fahrbahn stattsindet, so halte man letztere durchweg gleich breit. Man mache die Zielseite nur dann breiter als die andere, wenn man an dieser Stelle, also vor der Tribüne, Kunstsahrern einen größeren Raum schafsen will; alsdann kann man bis zur doppelten Breite gehen.

Die Bühne für die Preisrichter stelle man niemals dicht an die innere Begrenzung der Fahrbahn, und ebenso soll man die Tribüne nicht unmittelbar an die äussere Bahnbegrenzung setzen. Würde man letzteres tun, so könnte ein Fahrer, der in der Nähe der Tribüne bei voller Geschwindigkeit zum Sturz käme, leicht mit dem Kops gegen die Tribüne schlagen. Letztere möge deshalb ca. 5 m von der äusseren Begrenzung der Fahrbahn abstehen.

Rings um die Fahrbahn wird der Zuschauerraum angeordnet, dessen Breite nicht unter 10 m zu wählen ist.

Wählt man beispielsweise den Halbmesser der beiden die Bahn abschließenden Halbkreise mit je  $30\,\mathrm{m}$  und will man eine  $400\,\mathrm{m}$  lange Fahrbahn erzielen, so ergibt sich für das Rechteck zwischen beiden Halbkreisen eine Länge von  $\frac{400-188,50}{2}=105,75=\infty$   $106\,\mathrm{m}$ . Alsdann muß das als rechteckig gestaltet angenommene Gelände (Fig. 224) eine Länge von  $10\,\mathrm{m}$  (Zuschauerraumbreite)  $+1\,\mathrm{m}$  (Schrankenabstand)  $+6\,\mathrm{m}$  (Fahrbahnbreite)  $+30\,\mathrm{m}+106\,\mathrm{m}+30\,\mathrm{m}+6\,\mathrm{m}+1\,\mathrm{m}+10\,\mathrm{m}=200\,\mathrm{m}$  und eine Breite von  $15\,\mathrm{m}$  (Zuschauerraumbreite an der Tribünenseite)  $+1\,\mathrm{m}$  (Schrankenabstand)  $+6\,\mathrm{m}$  (Fahrbahnbreite)  $+60\,\mathrm{m}+6\,\mathrm{m}+1\,\mathrm{m}+10\,\mathrm{m}=200\,\mathrm{m}$  und eine Breite von  $15\,\mathrm{m}$  (Zuschauerraumbreite)  $=99\,\mathrm{m}$  erhalten; die erforderliche Grundssäche beträgt  $200\times99=19\,800\,\mathrm{qm}$ .

225. Querprofil der Fahrbahn. Man pflegt die Fahrradbahn in 1<sup>m</sup> Abstand vom inneren Rande wagrecht zu legen, so dass sich an dieser Stelle die normale Bahnlänge (350 bis 500 m) vorsindet. Diese Stelle wird wohl auch durch einen farbigen Streisen gekennzeichnet. Um diesen Streisen dreht sich gleichsam das ersorderliche Querprosil der Bahn.

Um in den gekrümmten Teilen der Fahrbahn dem ungünstigen Einflus der Zentrifugalkraft zu begegnen, ist ihr eine geringe Steigung nach außen zu geben.

Je kleiner der Halbmesser der Bahn und je größer die Geschwindigkeit des Fahrers ist, desto stärker sollte das betressende Quergefälle sein; ebenso sollte es sür Dreiräder größer sein als sür Zweiräder. Da indes beim Fahren der Reibungswiderstand eine große Rolle spielt und auch auf die Bahnunterhaltung Rücksicht zu nehmen ist, so zeigt die Ersahrung, dass ein Quergesälle von 1/12 bis 1/10 allen Ansorderungen entspricht. Eine stärkere Neigung ist nicht zu empsehlen, weil sonst die Unterhaltung der Bahn große Schwierigkeiten bereitet; bei starkem Regensall läust alsdann das Wasser mit solcher Gewalt nach der Innenseite der Bahn, dass tiese Rinnen entstehen und die Bahn eine wellensörmige Obersläche erhält.

Fig. 224.

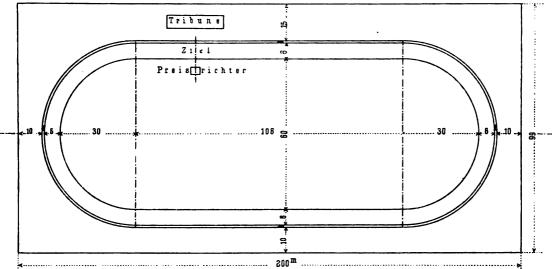

Theoretisch ergibt sich dieses Quergefälle aus der Formel

$$\log \alpha = \frac{v^2}{gR} = 0.102 \frac{v^2}{R}$$
,

worin  $\alpha$  den Neigungswinkel der Bahn, v die Geschwindigkeit (in Metern für die Sekunde), R den (veränderlichen) Halbmesser der Bahn (in Metern) und g die Beschleunigung der Schwere bezeichnen.

Nach dem \*Figaro\* versucht die unten genannte Zeitschrift <sup>238</sup>) auf theoretischem Wege zu zeigen, dass das Quergefälle in der gekrümmten Strecke, gleichgültig wie groß ihr Halbmesser ist, stets nahezu die gleiche Größe haben soll. Es wird ein Reibungskoeffizient von ½ zu Grunde gelegt und gefunden, dass bei einem Halbmesser

betragen foll, was im Mittel einem in allen Fällen gleich zu wählenden Quergefälle von 1/3 entspricht.

Rebattne 239) möchte der Veränderlichkeit der Fahrgeschwindigkeit dadurch Rechnung tragen, dass er ein nach oben konkaves, parabolisch gestaltetes Querprosil annimmt, auf welchem sich der Fahrer die stur seine Geschwindigkeit passende Stelle aussuchen soll. Für die Praxis genüge das solgende Versahren. Man teile die Fahrbahnbreite in 10 gleiche Teile, gebe dem innersten Zehntel 2cm Steigung und lasse letztere von da an um je 1cm wachsen.

Da indes der Fahrer wohl kaum in der Lage fein dürfte, sich den für seine Geschwindigkeit günstigsten Bahnstreisen aufzusuchen, hat diese Vorschrift wohl nur geringen praktischen Wert 240).

<sup>228)</sup> La semaine des constr., Jahrg. 9, S. 112.

<sup>239)</sup> Siehe: La construction moderne, Jahrg. 12, S. 392.

<sup>240)</sup> Siehe auch ebendaf., S. 439, 488.

Die Ueberhöhung der Außenseite läst man nicht in der gekrümmten Strecke selbst beginnen, sondern von einer Stelle aus, die sich etwa 20 m vor dem Beginn der Kurve befindet; von da an gibt man der Bahn ein allmählich immer größer werdendes Quergefälle, bis es in der Mitte der Krümmung den Größstwert der Ueberhöhung erreicht. In Frankreich hingegen erhält die gekrümmte Strecke innerhalb ihrer mittleren zwei Viertel den Größstwert der Ueberhöhung; in den beiden anderen Vierteln nimmt diese Ueberhöhung allmählich ab, setzt sich aber noch ein Stück in die beiden anliegenden geraden Strecken sort.

In den geraden Stellen wird die Fahrbahn wagrecht hergestellt; um indes bei starken Regengüssen den Wasserabsluss zu begünstigen, hat man bisweilen auch hier ein schwaches Quergefälle (1/60 bis 1/20) angebracht.

226. Nebenanlagen. Der Platz innerhalb der Fahrbahn ist mit letzterer auf gleiche Höhe zu legen, damit der Fahrer, sobald ein anderer in seiner Nähe zum Sturz kommt, jederzeit die Möglichkeit hat, sich auf diesen Platz zu retten. Er ist — mit Ausnahme der Bühne für die Preisrichter — frei von allen Baulichkeiten zu halten, damit für die Zuschauer freie Uebersicht über die ganze Bahn vorhanden ist.

Auch alles übrige Gelände der Fahrradbahnanlage ist zu ebnen und ringsherum vollständig einzufriedigen.

Die Fahrbahn wird an der Aussenseite vom Zuschauerraum durch eine Schranke (Barriere) getrennt; diese steht ca. 1 m von der äusseren Begrenzung der Bahn ab. Die innere Begrenzung der Fahrbahn wird durch eine Holzleiste gebildet.

Bezüglich der Zuschauertribünen, des Preisrichterstandes, der Umkleide- und Erfrischungszimmer etc. sind die Anforderungen ganz ähnliche wie bei den Rennsportanlagen.

227. Konstruktion der Fahrbahn. Von besonderer Wichtigkeit ist die Besestigung der eigentlichen Fahrbahn oder der Rennbahn-Fahrsläche, da das Radsahren eine entsprechend harte und glatte Fläche ersordert. Im allgemeinen entsprechen derartige Aussührungen derjenigen einer guten geschotterten Landstrasse; indes sind sie je nach örtlichen Verhältnissen und den zur Versügung stehenden Baustoffen ziemlich verschieden, und man hat bei den sog. »Bundesbahnen« meist einen Zementestrich gewählt.

Für die 400 m lange Rennbahn des Bicycle-Klubs zu Frankfurt a. M., welche 1884 auf einem Ackerfelde zwischen Niederrad und dem Forsthause des Frankfurter Stadtwaldes angelegt worden ist, wurde der Unterbau derart hergestellt, dass man auf den gut nivellierten sandigen Untergrund eine 10 cm hohe Schicht setter Erde austrug und sestwalzte. Auf diese Unterlage wurden Brocken von gut gebrannten Backsteinen, Sandsteinen etc. (von 6 bis 8 cm Korngröße) in ca. 12 cm dicker Schicht ausgebracht, dabei größere Zwischenräume mit kleineren Steinen ausgesüllt. Auf diese Schottermasse kam der von den Basaltchaussen der Umgegend abgekratzte Bindegrund in 3 cm Höhe zu liegen, welcher dann mit ca. 2 cm Kohlenasche in Feinkorngröße und seinem Kies überdeckt wurde. Jede einzelne Schicht wurde mit einer schweren Walze unter gleichzeitigem starkem Begießen mit Wasser tüchtig gewalzt.

Von anderer Seite <sup>241</sup>) wird das nachstehende Versahren empsohlen. Als Unterlage der Bahn benutze man eine Schicht Ziegelsteinbruch, deren Korngröße etwa 20 cm beträgt. Darin darf sich kein Bauschutt befinden; dies sollen vielmehr nur ausgesuchte Stücke Ziegelsteinbruch sein, und diese dürsen nicht lose hingeworsen, sondern sollen Stück für Stück mit der Hand zusammengepackt werden. Hierauf solgt eine zweite Schicht des gleichen Materials, jedoch diesmal nur Stücke von ca. 5 cm Durchmesser. Ist diese Schicht ausgebracht, so solgt Begießen mit Wasser und Abwalzen, so dass die Masse ganz sest und eben wird. Nunmehr kommt eine dritte Schicht von gleichem Material und 2 bis 3 cm Korngröße; auch diese wird bewässert und sestgewalzt. Weiter kommt eine 2 cm starke Deckschicht, bestehend aus ½ kleingeschlagenen Backsteinen (von 1 bis 2 cm Korngröße), ½ gutem Lehm und ½ gutem Kies; diese wird mit einer leichten Walze abgewalzt und unter Benutzung einer ausgesetzten Latte dasur gesorgt, dass die

<sup>241)</sup> Baugwks.-Ztg. 1886, S. 538.

Bahn eben werde und keinerlei Vertiefungen besitze. Der vorletzte Schritt ist, die Oberstäche mit einer weiteren und ähnlichen Mischung, die durch ein Sieb von 5 mm Maschenweite zu reiben ist, zu bestreuen und wieder zu walzen, und schliesslich bestreue man die Bahn mit einer weiteren und ähnlichen Mischung, die durch ein 2 mm weites Sieb gegangen ist; auch diese Schicht ist zu benetzen und abzuwalzen.

Auch das folgende Verfahren foll sich bewährt haben. Man hebe den Boden auf etwa 10 cm Tiese aus und ebne ihn möglichst wagrecht ab. Darauf wird eine 5 bis 8 cm dicke Schicht von Schlacken oder Klamotten ausgebreitet, welche sestgewalzt wird. Auf diese kommt eine dünne Lehmschicht, welche gleichfalls gewalzt wird, darauf Chausseschlick und grober Kies.

Am vorteilhaftesten, allerdings auch am teuersten dürsten sich Zementsahrbahnen bewähren. Sie werden zuerst gut abgerieben und dann mit leichter Wasselrieselung versehen, um das Gleiten der Räder bei Feuchtigkeitsniederschlägen zu verhüten. Den Hauptübelstand solcher Bahnen bilden die Risse, die leicht entstehen. Wenn die ersorderlichen Geldmittel zur Verstügung stehen, kann man der Rissebildung dadurch vorbeugen, dass man Rundeiseneinlagen mit Drahtgesiecht in der Zementschicht anordnet.

Zur Holzleiste, welche die Fahrbahn an der Innenseite begrenzt, nimmt man am besten ca. 1,5 cm starke Bretter von ca. 15 cm Breite, welche auf die hohe Kante gestellt werden; ihre Oberkante liegt bündig mit der Fahrbahn. In Abständen von je 2 m werden Pfähle (aus Dachlatten) von ca. 50 cm Länge eingeschlagen und daran die Holzleisten besestigt.

Die Bahn muß benetzt und gereinigt werden, wozu Wasser ersorderlich ist. Deshalb werden Fahrradbahnen bisweilen mit einer Wasserversorgung versehen. Die betreffenden Leitungsrohre sind vor Herstellung der Fahrbahn (unterhalb der Unterlage) zu verlegen, und an der inneren Begrenzung der Fahrbahn sind Wasserpsosten (Hydranten) anzuordnen; letztere müssen abnehmbar eingerichtet sein, damit man sie bei Benutzung der Fahrbahn zur Verhütung von Unfällen entsernen kann.

228. Be- und Entwälferung.

Sieht man von der Ausführung einer Wasserleitung ab, so muß man außerhalb der Schranke einen oder mehrere Brunnen herstellen.

Auch für die Entwässerung der Fahrbahn ist Sorge zu tragen, und zwar um so forgfältiger, auf je schwererem Boden die Bahn ausgeführt wird. Da die Bahn durchweg oder doch mindestens in ihrem gekrümmten Teile an der Aussenseite überhöht ist, so läust bei starkem Regensall das Wasser nach der Innenseite der Bahn; ist nun der Boden ein schwerer, so sammelt sich das Wasser an und weicht die Bahn in hohem Masse auf, wenn nicht für seine Abführung gesorgt ist.

Am vorteilhaftesten, wenn auch am teuersten, ist es, an der inneren Begrenzung der Fahrbahn ein Tonrohr zu verlegen und letztere ringsherum an verschiedenen Stellen mit kleinen Rosten zu versehen, durch welche das Regenwasser absließen und von der Bahn mittels des Tonrohres abgeführt werden kann. Einsacher und billiger ist es, an verschiedenen Stellen innerhalb und neben der Fahrbahn Fässer (am besten Petroleumfässer), ohne Boden und mit abnehmbarem Deckel versehen, in die Erde zu senken, in denen das Wasser durch kleine Roste und Verbindungsrohre sich sammeln und durch den offenen Boden der Fässer in den Untergrund absließen kann. Der Abslussweg zwischen Rost und Fass, bezw. Rohr ist entweder durch die Holzleiste oder unter letztere zu leiten und kann vierkantig, aus Holz, in der Größe der Roste sein.

In manchen Fällen, namentlich in Frankreich, sind Fahrradbahnen nicht in so einfacher, lediglich dem Rennsport dienender Weise ausgebildet worden, wie im vorstehenden angenommen wurde. Der Raum innerhalb der Fahrbahn wird durch reiche Blumenbeete geschmückt; Musikzelte werden errichtet; Baulichkeiten für andere Zweige des Sports, wie z. B. für Croquetspiel, werden mit der Fahrradbahn vereinigt u. s. w.

229. Ausgebildetere Anlagen.

Fig. 225.



Saalgebäude.

Fig. 226.

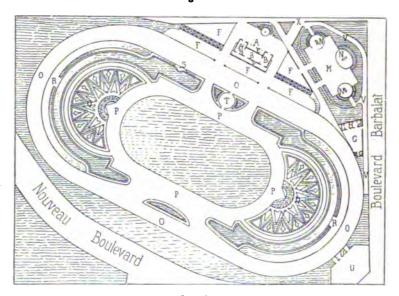

Lageplan.

- A. Saalgebäude.

  B. Gefellschaftssaal.
- C. Billardzimmer.
- D. Galerie.
- E. Maschinenschuppen.
- F. Raum für Zuschauer.
- G. Raum für die Fahrer.
- H. Gefellschaftsfaal,
- 1. Maschinenschuppen.7. Umkleideräume.
- A. Wasserbehälter.
- L. Raum mit Brausen und Schränken.
- M. Croquetplatz.
- N. Exedra mit Bank.
- O. Fahrbahn,

- P. Kleine Fahrbahn.
- Q. Blumenbeete.
- R. Kontrolleur.
- S. Ziel und Preisrichterftand.
- T. Musikzelt.
- U. Magazin und Kuhstall.
- V. Nebenwege.
- A. Haupteingang.

Velodrom zu Pau 242).

Arch : Cargill.

Als Beispiel für solche Anlagen diene das von Cargill 1893 erbaute »Velodrom« zu Pau, von welchem in Fig. 226 der Lageplan und in Fig. 225 <sup>242</sup>) die Ansicht des Saalgebäudes mitgeteilt sind.

Noch weiter geht man, wenn man die Fahrbahn überdeckt, so das Radfahren bei jeder Witterung möglich ist, und man erreicht die weitgehendste Ausbildung, wenn neben der unabhängigen Ausübung des Radsahrsports auch die Möglichkeit zu sestlichen Veranstaltungen größeren Stils, wie zu Sommersesten mit
Illumination, Maskensesten zu Rad, Blumensesten etc. geboten wird. Dadurch entstehen Bauten, die man häusig mit dem Namen »Velodrome« bezeichnet.

230. Velodrome.

In Paris wurde das 1889 aus Anlass der Weltausstellung auf dem Marsselde errichtete Palais des Arts libéraux dem Radsahrsport dienstbar gemacht, und es konnte darin eine gerade Fahrbahn von etwa 500 m erreicht werden.

In Berlin faste 1898 eine Gruppe von unternehmungslustigen Kapitalisten den Gedanken, auf einem hierzu gut geeigneten Grundstück ein Velodrom zu errichten. Cremer & Wolffenstein, sowie Rinkel sertigten die erforderlichen Pläne an. Darnach sollte die vordere passagenartige Eingangspartie Läden, Erfrischungsräume, Gelasse stür die Hauswirtschaft, Umkleideräume für Herren und Damen und einen Aufbewahrungsraum sur Fahrräder enthalten; daran schlossen sich eine 15,00 m breite und 69,00 m lange Unterrichtsbahn, ein 40,00 m breites und nahezu 100 m langes Velodrom, eine Rundbahn von 9,50 m Breite, eine von dieser eingeschlossen elliptische Sommerbahn, eine Räder-Reparaturwerkstätte etc. Leider unterblieb die Aussührung dieses Entwurses 243).

Eine einschlägige Aussührung ist das »Velodrom Rotherbaum« zu Hamburg, welches von der dortigen Velodromgesellschaft nach den Plänen Schomburgk's 1898—99 errichtet worden ist (siehe die umstehende Tasel und Fig. 227 bis 230 244).

231. Velodrom zu Hamburg.

Zunächst ist (siehe den Grundriss auf der umstehenden Tasel), und zwar an der Aussenseite, eine »Rennbahne vorhanden, welche die von der deutschen Sportbehörde vorgeschriebene Längenabmessung von 383,80 m (siehe Art. 224, S. 192) erhalten hat; sie ist an der Westseite 7,20 m und an der Ostseite 5,20 m breit; jede der beiden je rund 105 m langen geradlinigen Strecken ist wagrecht ausgestihrt; die Bahn steigt aber bis zu den Mitten der beiden halbkreissörmigen Abschlüsse um 3,50 m an, während die Auslauskurve sich bis zu 4,00 m über das wagrechte Fahrniveau erhebt. Bei der Konstruktion der betressenden Kurven ist eine Fahrgeschwindigkeit von 17 m in der Sekunde oder mindestens 1 km in der Minute zu Grunde gelegt. Die Bahn selbst hat einen Zementbelag mit Eiseneinlage (siehe Art. 227, S. 195) erhalten.

An die Innenseite dieser Rennbahn schließt sich in einer Breite von 6 m an der Ost- und 8 m an der Westseite die Fahrbahn sür geübte Radler« an; sie ist, in der mittleren Fahrlinie gemessen, 148,80 m lang und umschließt die den mittleren Hauptteil des Gebäudes einnehmende, 25,00 m breite Lernbahn«. Die Fahrsläche beider ist chausseartig aus sestgewalzten Schlacken, Strassenschlick und Kies hergestellt.

Längs der ganzen Oftseite dieser dreisachen Fahrbahn ist eine auf Rampen zugängliche Zuschauertribüne angeordnet, die bis 3 m Höhe ansteigt. An der Westseite besindet sich auf rund 9 m Tiese ein gleichfalls ansteigender Platz für stehende und wandelnde Zuschauer, so dass bei Festlichkeiten etwa 5000 Personen unter Dach beiwohnen können. Um das Durchkreuzen der Fahrbahnen durch die Zuschauer zu verhindern, ist in der Querachse ein 3 m breiter Tunnel vorgesehen.

Nach der Rotherbaum-Chausse befindet sich ein Portalvorbau, der die Eingangshalle, die Kassen, die Treppen und Tunnelrampen, die Herren- und Damentoiletten, darüber im Zwischengeschoss getrennte Umkleideräume und im Obergeschoss Sportlesezimmer, Rauchzimmer und einige Wohnungen stur auswärtige Gäste enthält. In dem bis zu den Zwickelbauten auch unter die Tribtinen sich erstreckenden Kellergeschos befinden sich Kleiderablagen, Räume stur Brausen und Massage, stur den Arzt, 28 Rennsahrerkabinen und die ersorderlichen Gelasse stur Heizung, Kohlen u. s. w. untergebracht. In den Zwickelbauten sind der  $10 \times 20$  m große, mit Bühne, zweigeschossigen Zuschauer- und Nebenräumen ausgestattete Reigensal stur die Ausstährung von Quadrillen und dergl., serner Erstischungsräume, Klubzimmer, ein Casé, Läden sur Radsportartikel, die Halle zur Unterbringung von Fahrrädern u. s. w. vorhanden.

Den ganzen öftlichen Teil des Grundstückes nimmt die 6000 qm messende »Sommerbahn« ein, die

<sup>242)</sup> Faks. Repr. nach: La construction moderne, Jahrg. 8, Pl. 82.

<sup>248)</sup> Siehe darüber: Deutsche Bauz. 1898, S. 321.

<sup>244)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1899, S. 112, 113.

mit Hindernissen, Brücken, Zelten und Blumenbeeten ausgerüstet ist. Am südlichsten Ende steht ein kleiner Bau, der das Maschinenhaus, die Reparaturwerkstätte etc. ausgenommen hat.

Die gefamten Baukosten haben etwa 300000 Mark betragen 245).

232.
Palais-Sport
zu
Paris

Eine Fahrradbahn großen Stils ist das sog. Palais-Sport zu Paris, welches in der Rue de Berri, dicht an den Champs-Elyses, in die weiten Räume eines früheren Panoramabaues eingebaut und Anfang Juni 1895 eröffnet worden ist.

Der Panoramabau hat im Grundrifs die Gestalt eines Sechzehneckes und hat eine lichte Weite von 37,15 m in der einen Achse und 36,00 m in der anderen.

Im Untergeschoss ist eine Remise zur Ausbewahrung von 1200 Fahrrädern, ein Lese- und Schreibzimmer, sowie ein Ausstellungsraum für Fahrräder aller Art. Im Zwischengeschoss sind zwei Säle für den



Fig. 227 bis 230.

Schnitte zur nebenstehenden Tafel 244).

Unterricht in der Kunst des Radsahrens, ein größerer allgemeiner und ein kleinerer für schüchterne Anfänger. In dem 17 m hohen Hauptgeschoss endlich ist die 1200 qm bedeckende große Fahrbahn, die mit Galerien umgeben ist, auch in der Mitte eine Zuschauertribüne hat, zu der man aus dem Untergeschoss über eine besondere Treppe gelangt. Neben dieser flachen Bahn läust eine spiralförnig aussteigende Bahn an der Umsassungswand her, welche in mässiger Steigung die Fahrer bis auf die Dachhöhe bringt, nachdem sie die Rotunde viermal umkreist hat. Aus- und abwärts legt der Radsahrer auf dieser Bahn über 1 km zurück. Die aus- und abwärts sührende Fahrbahn ist derart abgetrennt, dass Zusammenstöße nicht vorkommen können. Diese Spiralbahn bildet den Clou des Unternehmens. Selbstverständlich sehlt es nicht an zahlreichen Nebenräumen, Restaurationen, Trinkhallen, Brausebädern u. s. w.

Abbildungen und eingehendere Beschreibung sinden sich in den unten genannten Zeitschriften 246).

<sup>245)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1899, S. 112.

<sup>246)</sup> Le génie civil, Bd. 28, S. 161. UHLAND's Techn. Rundschau 1896, Gruppe II, S. 25.



Vogelschaubild.



Grundriss.

# Velodrom Rotherbaum zu Hamburg.

 ${\bf Arch.}:\ Schomburgk.$ 

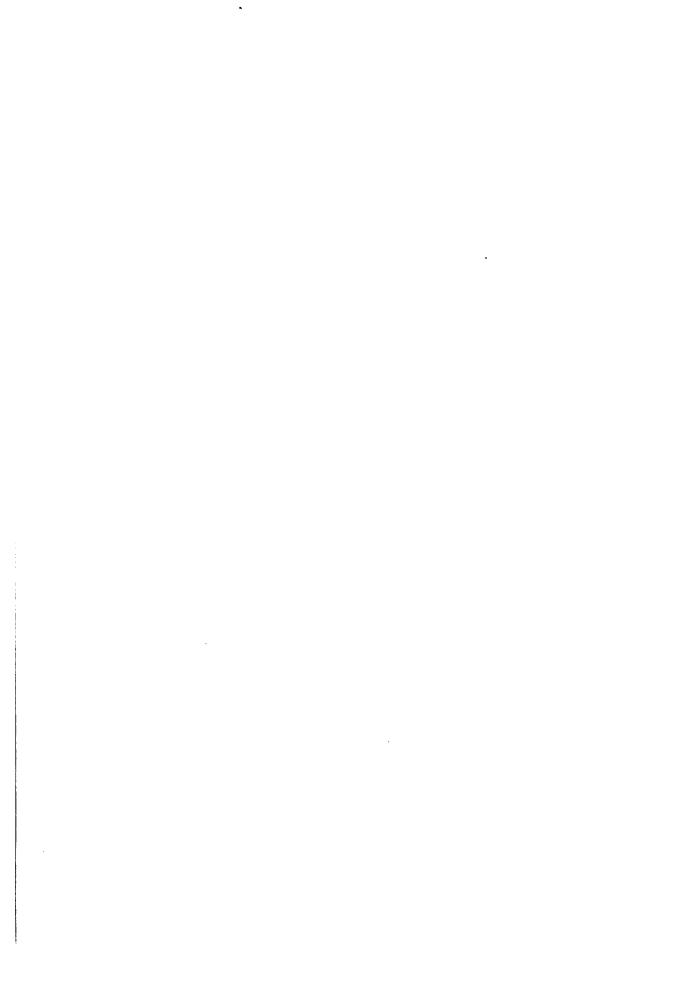

#### Literatur

#### über »Reit- und Rennbahnen«.

### Ausführungen und Entwürfe.

Bauausführungen des Preusisichen Staates. Herausgegeben von dem Königl. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851.

Bd. II: Beschreibung der in den Jahren 1827 und 1828 an der Verlängerung der alten Jakobsstrasse zu Berlin neu erbauten bedeckten Reitbahn für die Kgl. Lehr-Eskadron.

DREWITZ. Das neue Kasernement sur das Königlich Preus. Garde-Ulanen-Landwehrregiment zu Moabit bei Berlin. III. Die Reitbahn. Zeitschr. f. Bauw. 1851, S. 333.

Entwürfe aus der Sammlung des Architektenvereins zu Berlin. Neue Ausgabe. Berlin 1862. Reitbahn; von Drewitz.

AZEMAR. Tattersall français. Revue gén. de l'arch. 1862, S. 147 u. Pl. 41-46.

Reitbahnen. HAARMANN's Zeitschr. f. Bauhdw. 1864, S. 110.

» Tattersall's. « — The new buildings, Knightsbridge. Builder, Bd. 22, S. 31.

New grand stand at Knutsford, Cheshire. Builder, Bd. 23, S. 728.

BAILLY, N. & G. DAVIOUD. Loges pour les courses de Longchamps. Revue gén. de l'arch. 1868, S. 72 u. Pl. 13—18; 1869, S. 72 u. Pl. 7—12.

AUVRAY, G. École d'équitation et de dressage, à Caen. Revue gén. de l'arch. 1873, S. 101 u. Pl. 29-32. Tatterfall's. Builder, Bd. 32, S. 471.

DESTAILLEURS. Tribunes du champ de courses d'Auteuil. Moniteur des arch. 1876, Pl. 11—12, 17—18. WALLBRECHT. Das neue Militarreitinstitut zu Hannover. Deutsche Bauz. 1877, S. 254. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1878, S. 309.

FOUQUIAU. Manège couvert dans l'île de la Grand-Jatte. Moniteur des arch. 1877, S. 160 u. Pl. 42, 48,

Tribune de courses d'obstacles, à Auteuil. Encyclopédie d'arch. 1877, Pl. 470, 471, 472, 473, 481.

Gedeckte Reitschule in Fünskirchen. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1881, S. 157.

Militärreitinstitut in Hannover: UNGER, TH. Hannover. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Hannover 1882. S. 183.

Die Landesexerzitienanstalt in Prag. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1882, S. 165. Techn. Blätter 1882, S. 88.

WALTHER, H. Die Roth'sche Reitbahn in Frankfurt a. M. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 798.

Die Reitbahn der Herren B. Roth Söhne zu Frankfurt am Main. Deutsche Bauz. 1882, S. 604.

DAUMET, H. Nouvelles tribunes pour les courses, à Chantilly. Revue gén. de l'arch. 1883, S. 218 u. Pl. 51-54.

WALTHER, H. Reitbahn der Herren Benj. Roth Söhne in Frankfurt a. M. Allg. Bauz. 1884, S. 31.

Die Herstellung einer Wettfahrbahn. Baugwks.-Ztg. 1886, S. 37, 538.

Gymnase et manège à Exeter. Moniteur des arch. 1886, S. 127 u. Pl. 42.

»Lützow-Taterfall«, Reitinstitut des Herrn Stallmeister Goebel zu Berlin. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 274.

GRIMBURG, R. v. Das Wafferwerk für die Bewäfferung des Wettrennplatzes in der Freudenau. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, S. 391.

ABEL, L. Die Kunst in ihrer Anwendung auf den Grundbesitz. Wien 1889. S. 376: Reitschulen und Reitbahnen.

DREXLER, J. Pferde-Trainier-Anstalt bei Schönfeld-Hassee. Allg. Bauz. 1889, S. 88.

BLUMBERG & SCHREIBER. Die Neubauten des Berliner Tatterfalle. Deutsche Bauz. 1890, S. 433.

Manchot, W. Das Gebäude der »Tatterfall«-Gefellschaft in Mannheim. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 117.

Reitschule der k. und k. Landwehrkavalleriekaserne in Stockerau. Allg. Bauz. 1890, S. 71 u. Bl. 61.

DREXLER, J. Der Pferde-Wettrennplatz in der Freudenau bei Wien. Allg. Bauz. 1891, S. 54.

Das k. und k. Hofreitschulgebäude in Wien. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 7, S. 211.

Reit-Institut des Herrn W. Schelle in Hamburg. Baugwks.-Ztg. 1891, S. 1270.

Reit- und Rennbahnen in Leipzig: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 542.

SCHMID, E. Tiergarten-Reitbahn in Berlin. Baugwks.-Ztg. 1892, S. 288.

Vélodrome de Pau. La construction moderne, Jahrg. 8, S. 606.

Virages des pistes de vélodromes. La construction moderne, Jahrg. 9, S. 112, 124.

Piste de vélodrome. La construction moderne, Jahrg. 9, S. 275.

```
Blume, S. Die Wiener Hofreitschule. Vom Fels zum Meer 1893-94, S. 292.
```

Die Nonn'sche Reitbahn, Nürnbergerstrasse No. 63. Deutsche Bauz. 1894, S. 269.

Rennbahn Carlshorst des Vereins für Hindernisrennen. Deutsche Bauz. 1894, S. 375.

Tribunes de vélodrome. La construction moderne, Jahrg. 9, S. 285.

Fahrradbahnen. La construction moderne, Jahrg. 10, S. 262.

NEUMEISTER, A. & E. HÄBERLE. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895.

Taf. 12: Rennbahn Groß-Borstel; von PUTTFARCKEN & JANDA.

Reit- und Fahrschule des Verbandes der Pferdezuchtvereine in den holsteinischen Marschen zu Elmshorn. Baugwks.-Ztg. 1895, S. 411.

Reitbahnen in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. III, S. 33.

Die Rennbahnanlagen in Carlshorst bei Berlin. Deutsche Bauz. 1896, S. 549, 561.

Das Sport-Palais in Paris. UHLAND's Techn. Rundschau 1896, Gruppe II, S. 25.

Pistes de vélodromes. La construction moderne, Jahrg. 12, S. 439.

Projet de vélodrome pour Longchamps. L'architecture, Jahrg. 9, Pl. 7.

Installations de l'établissement vélocipédique le »Palais-Sport«, à Paris. Le génie civil, Bd. 28, S. 161.

ENDE & BOECKMANN. Das Reit- und Fahrinstitut der Gebrüder Beermann in Charlottenburg. Deutsche Bauz. 1897, S. 13.

Pistes de vélodrome. La construction moderne, Jahrg. 12, S. 392.

Virages de vélodromes. La construction moderne, Jahrg. 12, S. 488.

TESTER, W. The athletic grounds. Building news, Bd. 73, S. 716, 792, 828.

Das geplante Velodrom am Kurfürstendamm zu Berlin. Deutsche Bauz. 1898, S. 321.

Tribunes de courses. La construction moderne, Jahrg. 13, S. 429.

Der Neubau des »Velodrom-Rotherbaum« in Hamburg. Deutsche Bauz. 1899, S. 112.

Vereinshaus des Wiener Cyclisten-Club. Der Architekt 1899, S. 10, 12 u. Taf. 14.

Reitbahngebäude für den Fabrikbesitzer Karl Förster in Spremberg. UHLAND's Techn. Rundschau 1900, Ausg. II, S. 35.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1892, Taf. 42 u. 43: Reitschulgebäude des Herrn Jacques Shawel in Wien; von HIESER.

Entwürfe des Architektenvereins zu Berlin. Neue Folge.

1873, Bl. 56: Reitbahn; von v. TIEDEMANN.

WULLIAM & FARGE. Le recueil d'architecture. Paris.

4e année, f. 16: Manège; von Caligny & Fouquiau.

. 16e année, f. 17: Manège et écuries, jardin zoologique d'acclimatation de Paris; von Simonet.

19e année, f. 67, 68: Vélodrome de Pau; von CARGILL.

Neue Serie:

2º année, f. 36, 37: Vélodrome de Longchamps; von FORGEOT.

Croquis d'architecture. Intime Club. Paris.

1878, No. V, f. 5: Une école d'équitation; von BASTIEN.

### 2. Kapitel.

# Schiesstätten und Schützenhäuser.

Von + JACOB LIEBLEIN 219).

233. Gefchichtliches. Bedrängnis von außen, Not im Inneren ließen zur Zeit des sinkenden Rittertumes in den deutschen Städten aus den sesshaften Elementen, aus dem Kern der Bürgerschaft eine eigene Wehr entstehen — die Schützengilden — zur Wahrung der städtischen Interessen, zur Sicherung des Besitztumes, zu Schutz und Trutz gegen räuberische oder politisch anmassende Feinde. Sie sind die ersten greifbaren Zeichen der wiedererwachten Volkskraft, die Grundlagen der späteren städtischen Macht.

Wachstum und Gedeihen dieser Gilden gingen mit dem Emporblühen eines freien Bürgertumes Hand in Hand; sie erreichten ihren Glanz- und Höhepunkt in der Reformationszeit.

Die ältesten Schützengenossenschaften in Deutschland reichen nachweisbar bis zur Gründung der Habsburger Dynastie zurück. Herzog Boleslav der Streitbare von Schweidnitz ließ 1286 das erste Vogelschießen mit der Armbrust abhalten. Die Bürgerschaft Magdeburgs hielt 1387 bei ihren Maispielen ein Bogenschießen in einem großen Schützenhose ab.

Mit der Zeit bildeten sich an vielen Orten Genossenschaften mit sesten Satzungen, früh schon — im XVI. Jahrhundert — in Strasburg, in Frankfurt a. M. und Stuttgart; sie erbauten besondere Schiesbäuser, während vordem meist die Vorwerke der Besestigungen der Städte mit ihren gedeckten Gräben die Uebungsstätten abgaben, und hielten alljährlich größere Preisschiessen ab, zu denen die Gilden der Nachbarorte eingeladen wurden. Von dem Ernste, der die Teilnehmer beseelte, zeugen die religiösen Weihezeremonien, mit denen die Feste erössnet wurden, von dem Werte, den man der Einrichtung beilegte, die Stiftung von Altaren und Kapellen zu Ehren des Schutzheiligen der Schützen, St. Sebastian, und der Inhalt der Ladebriese, in welchen sie Pflanzung und Erhaltung guter nachbarlicher Einigkeit, vertraulicher Geselligkeit, Freundschaft und guten Willense ausdrücklich betont werden.

Erfindung und Anwendung des Schiefspulvers um die Mitte des XIV. Jahrhunderts erweiterten den Wirkungskreis der Schützengenossenschaften; zum Armbrustschiefsen traten die Büchsen- und Stückschiefsen.

Mut und Selbstbewustsein wurden durch diese Gilden dem Bürgertum verliehen, welche in friedlichen Zeiten die verschiedenen Stände einten, in den Stunden der Gesahr aber auch gemeinsam vor dem Feinde tapfer sochten.

Im XVI. Jahrhundert stand das Schützenwesen in höchster Blüte. In immer weitere Kreise ergingen die Ladungen zu den Schützensessen, welche wirklich Nationalseste geworden waren; solche sanden in Strassburg schon 1456, sodann 1576, in Franksurt a. M. 1582, 1671, 1707 statt etc.<sup>247</sup>).

Durch die stehenden Heere verloren die Gilden ihre politische und nationale Bedeutung; wo solche noch bestehen blieben, dienten sie mehr zur Kurzweil der Beteiligten als dem Ernste des öffentlichen Lebens.

Mit der nationalen Erhebung des Jahres 1813 kam wieder neues Leben in die alte Einrichtung, das mit dem Aufblühen der Gesangs- und Turnvereine gleichen Schritt hielt und mit dem I. deutschen Bundesschießen 1862 zu Frankfurt a. M. einen erhöhten Ausschwung nahm.

Auch durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht hat die Pflege des Schützenwesens an allgemeiner, wenn auch an politischer Bedeutung nicht verloren. Davon legen die zahlreichen Verbindungen und Gesellschaften Zeugnis ab, welche in fast allen Städten und Städtehen des Deutschen Reiches und weit über seine Grenzen hinaus die sichere Führung der Büchse sich zur Ausgabe gemacht haben.

Demgemäß erheben sich allenthalben, behuß Erlangung der nötigen Uebung und Sicherheit von Auge und Hand, Schießstätten, die zum dauernden Gebrauch erbaut sein müssen, deren räumliche Ausdehnung indes eine mäßige sein kann, da sie nur einer einzigen Genossenschaft zu dienen haben. Die Lage außerhalb der Stadt brachte die Verbindung noch anderer Räume, als Restaurationssäle, Trinkstuben etc., mit der Schießstätte mit sich.

Die periodisch wiederkehrenden großen Bundesschießen, die Schützenseste von Gau- und Landesverbänden hatten außerdem die Errichtung von großen Schießhallen mit Festbauten etc. im Gesolge, welche nur vorübergehend ihrem Zwecke dienen und deshalb meist leicht in Holz mit Girlanden, Wappen- und Fahnenschmuck hergestellt zu werden pflegen.

Grundlegend für die Einrichtungen und Gestaltung der großen nationalen Schützenseste in Deutschland waren die schon früh ausgebildeten und in seste Form

234. Schießstätten.

<sup>247)</sup> Vergl. auch: Münchens Schützenwesen und Schützenseste. Historische Festgabe von E. v. Destouches. Festzeitung für das VII. deutsche Bundesschießen. München 1881. S. 71 ff.

gebrachten gleichen Feste der Schweiz. Sie gaben auch das Vorbild für die jüngsten Schützenvereinigungen und -Feste in Belgien und Frankreich ab 248).

235. Bauftelle. Für die Schießstätten wird am besten ebenes oder sanst ansteigendes Gelände, das frei von Steinen ist, gewählt, um die gefährliche Wirkung von Prellschüssen zu verhüten. Sie liegen an den meisten Orten, wenn nicht gerade besonders günstige örtliche Verhältnisse vorwalten, wegen der Gefährlichkeit der Hantierung und der hohen Preise von unmittelbar an der Stadt gelegenem Gelände, entsernt von letzterer.

So find z. B. die Schiesstände der alten Berliner Schützengilde (ca. 1708) auf dem 28,09 ha großen Gelände des Schlossparkes »Schönholz«, diejenigen in Frankfurt a. M. im Stadtwalde an der Station »Forsthaus« gelegen.

Die Scheiben werden, damit sie volles Licht haben, wenn möglich gegen Osten oder Süden gerichtet; die Längenachse der Schiefsplätze kann daher eine ost-westliche oder süd-nördliche sein. Im einen Falle haben die Schiessenden die Morgensonne, im anderen die Mittagsonne im Rücken.

Für die Erfordernisse der Anlage sind zu unterscheiden:

- 1) Schützenhäuser mit Schiesplätzen für dauernde Benutzung;
- 2) Schießhallen mit Schießplätzen und Festbauten, die vorübergehend für die Dauer eines einzigen Festes errichtet werden.

236. Schützenhäufer. Im ersten Falle ist, wie schon die Benennung »Schützenhaus« besagt, für die Schützengesellschaft eine Heimstätte zu beschaffen, und diese umsast gewöhnlich:

- a) den Schützensaal, mit Ladetischen und Gewehrschränken;
- β) in unmittelbarem Anschlus an diesen die Schützenstände;
- 7) Büchsenmacherwerkstätte;
- δ) Beratungszimmer; ferner
- e) Restaurationssaal, Kneipzimmer und Büsett;
- ζ) Küche mit allem Zubehör;
- η) Vorräume, Kleiderablagen, Waschzimmer und Aborte; endlich
- 3) Dienerzimmer und Dienerwohnung.

Bei größeren Gesellschaftshäusern tritt öfters noch in einem Obergeschos ein Festsaal mit den zugehörigen Nebenräumen hinzu.

Zuweilen werden die Gesellschaftsräume, von den Schiessanlagen getrennt, in einem besonderen Gesellschaftshause angeordnet, auf dessen Betrachtung hier nicht eingegangen zu werden braucht <sup>249</sup>). Wenig entsernt von diesem Gebäude liegen dann Schiesshalle und Schiesstände.

237. Festbauten Die baulichen Anlagen der zweiten Art erfordern außer den Schießhallen mit Zubehör einen großen Festplatz, dem nicht selten noch ein offener Volksbelustigungsplatz, mit Schaustätten, Spiel- und Glücksbuden aller Art, vorgelegt ist. Von der Ansahrt gelangt man zum Haupteingange des Festplatzes, der durch ein Festportal ausgezeichnet ist. Zu seinen beiden Seiten reihen sich kleinere Baulichkeiten an, welche Kassen- und Bureauräume sür Post- und Telegraphendienst, Polizei- und Feuerwehrgelasse enthalten. An einer Seite des Festplatzes ist die große Festhalle errichtet, die nach früherem 250) mit allen jenen Räumen und Einrichtungen versehen ist, welche das Abhalten der Bankette und Versammlungen, sowie die Entsaltung des während der ganzen Dauer des Festjubels stattsindenden

<sup>248)</sup> Siehe auch: CORNAZ-VULLIET, C. Anciens tirs des Suisses etc., Bern 1885.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup>) Siehe im vorliegenden Hefte das Kapitel: Gebäude für gefellige Vereine — ferner in Teil IV, Halbband 6, Heft 3 das Kapitel: Konzerthäuser und Saalbauten.

<sup>250)</sup> Im vorhergehenden Hefte (Abt. IV, Abschn. 2, Kap. 3: Festhallen) dieses »Handbuches».

Fig. 231.



Massenverkehres erfordert. Einige kleinere Schank- und Speisewirtschaften, serner Aborte und Pissoirs sind am Umfange des Platzes verteilt; im Mittelpunkte oder an einem anderen seiner hervorragenden Punkte erhebt sich ein Gabentempel, in welchem die zur Verteilung kommenden Ehrenpreise ausgestellt werden. Die Hauptgrundlage der Festplatzanlage endlich bilden die Schießhallen, die nach Art

der Schützenhäuser mit Schiesständen und Laderäumen, Waffentälen, Werkstätten für Büchsenmacher, Kommissions-Beratungszimmer, Dienerzimmer, Kleiderablagen, Aborten etc. ausgerüstet sind.



Bauten des VII. deutschen Bundesschießens in München 1881.

Lageplan.

1/4500 w. Gr.

Für die Anlage des Schieß- und Festplatzes mögen die in Fig. 231 bis 233 dargestellten Lagepläne der Bauten des I., des VII. und des IX. deutschen Bundesschießens in Frankfurt a. M. 1862, bezw. in München 1881 und in Frankfurt a. M. 1887 die nötigen Anhaltspunkte geben.

Fig. 233.



Bauten des IX. deutschen Bundesschießens zu Frankfurt a. M. 1887.

Lageplan.  $= 1_{|4500}$  w. Gr.

Arch.: Lindheimer.

Bei der Münchener Anlage (Fig. 232) ist die gute und wirkungsvolle Anordnung und Gruppierung der verschiedenen größeren und kleineren Bauwerke bemerkenswert.

Für das IX. deutsche Bundesschießen zu Frankfurt a. M. 1887 (Fig. 233) wurde im Norden der Stadt ein Festplatz von etwas über 200000 qm Grundsläche gewählt, der etwa 2 km von der Stadtmitte entsernt war. An der der Holzhausenstraße entgegengesetzten Seite des Platzes war ein 8 m breiter, durch Tore abgeschlossener Fahrweg angeordnet; auf diesem konnte sich der Wagenverkehr, der sich nach und von den dort gelegenen Bier- und Weinhallen entwickelte, entsalten, ohne dass der Festverkehr gestört wurde; auch war es möglich, die Ueberwachung der der Abgabenpsticht unterworsenen Lieserungen in einsacher Weise zu bewirken. Die Festhalle ist in der 2. und 3. Auslage des vorhergehenden Hestes (Abt. IV, Abschn. 2, Kap. 3, unter a) dieses \*Handbuches\* beschrieben \*\*251).

Das X. deutsche Bundesschießen wurde 1890 zu Berlin abgehalten. Ueber seine Bauten ist in den unten genannten Quellen 252) das Erforderliche zu sinden. Die zu geringe Länge der Schießhalle mit nur 210m wurde getadelt; sie betrug in der eben erwähnten Frankfurter Anlage 280,50 m.

Auch bei Anlage jeder ständigen Schiessstätte sollte die Möglichkeit in das Auge gesasst werden, sie mit einem Festplatze in Verbindung bringen zu können, da in diesem Falle bei etwaiger Abhaltung von größeren Festschießen zwar eine Vermehrung der Zahl der Schiessstände erforderlich ist, außerdem aber nur wenig Gelegenheitsbauten herzustellen sind.

In dieser Beziehung ist bei den neuen Schiessständen in Schönholz bei Berlin (siehe Art. 239) trestlich gesorgt.

238. Schiefsanlagen. Bei fämtlichen in Rede stehenden Bauten, sowohl für dauernde, wie für vorübergehende Benutzung, schließt sich an die Schießhalle mit Schießständen unmittelbar das Schießsfeld mit seinen Scheibenständen, Kugelfängen, Zieler- oder Zeigergräben, Deckungen und Umwehrungen an. Diese bilden insgesamt die eigentlichen Schießanlagen, die im nachfolgenden in den Kreis näherer Betrachtung zu ziehen und als Ganzes aufzusassen sind.

Die zur Schießhalle gehörigen Räume sind im vorhergehenden schon genannt; ihre Aneinanderreihung behuß Grundrißbildung des Baues wird, wie die mitgeteilten Beispiele in Fig. 234, 261, 265 u. 268 zeigen, den örtlichen Erfordernissen gemäß verschiedenartig bewerkstelligt. Von Einfluß darauf ist vor allem die Längenausdehnung, die das Gebäude erhalten soll, und diese steht in engstem Zusammenhange mit der Größe des Schießfeldes.

239. Abmessungen. Die Länge des Schiessfeldes richtet sich nach der Tragweite der Schusswaffen, welche für diese Schiessübungen zulässig erscheint. Hierbei wird sür Kugelbüchsenschießen eine Zielentsernung von 300 m nicht überschritten; ausserdem sind solche von 175 m und zuweilen 100 m (in Frankreich 300 m, 225 m und 125 m) üblich. Für Jagdkugelschießen wird die Distanz auf die Scheibe zu höchstens 100 m, auf lausendes Wild zu 80 m, für Jagdschrotschießen zu 40 m, für Pistolenschießen gleichfalls auf 40 m (in Frankreich für letzteres auf 20 m, für Flobert-Flintenschießen auf 12 m) bemessen.

Die Breite von Schießeld und Schießhalle hängt von der Anzahl der aufzustellenden Scheiben und deren Abstand ab. Dieser sollte von Achse zu Achse der Stände 4<sup>m</sup> betragen; meist werden aber geringere Abstände von 2,85 <sup>m</sup>, 2,50 <sup>m</sup>, 2,00 <sup>m</sup> und darunter angenommen, was indes bei starkem Verkehr leicht zu Unzuträglichkeiten in der Benutzung der Schießstände Veranlassung gibt.

Zur Veranschaulichung einer ganzen Schiessanlage wird in Fig. 234 258) der Plan der schon erwähnten neuen Schiessstände von Schönholz bei Berlin mitgeteilt.

<sup>251)</sup> Siehe auch: Deutsche Techniker-Ztg. 1887, S. 144.

<sup>252)</sup> Deutsche Bauz. 1890, S. 353, 362, 365. — Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 281.

<sup>253)</sup> Nach: Baugwks.-Ztg. 1883, S. 703.



Entworsen von Mitty & Göhrisch; ausgeführt von Machinek.

Die von Mitty & Göhrisch entworsene, unter der Leitung von Machinek ausgeführte Anlage umfasst 25 Scheibenschiefsstände a, b, c, und zwar 12 zu je 300 m, 13 zu je 175m; ferner 3 zu 100m Distanz; sodann einen Jagdscheiben- und Jagdzugstand o, n, sowie einen Pistolenschiesstand k. Die beiden letzteren find in Nebengebäuden, die ersteren im Hauptgebäude teils im Winterschiesstand a (4 Stände r zu je 300 m und 4 Stände q zu je 175 m), teils in den Sommerhallen b, c (8 Stände s zu je 300 m und 9 Stände p zu je 175 m) untergebracht. Einen Jagdschrotsland w bildet die zwischen den Wällen liegende Halle, wo auch Räume u, v für das Bekleben der Scheiben vorgesehen sind.

Die Lage der Schiefsstände ist demnach so gewählt, dass ganz hinten an der Grenze des Grundstückes die kürzeren und Nebenstände, an diese die 175 m langen, fodann die 300 m langen Stände sich anreihen. Diese Anordnung in Verbindung mit der Ausdehnung des Grundstückes gewährt die Möglichkeit, bei größeren Schützenfesten die Anzahl der Stände nach dem freiliegenden Teile des Besitztumes zu beträchtlich zu vermehren. Die zur Deckung dienenden Seitenkulissen g (siehe Art. 251) lassen sich in solchen Fällen leicht versetzen.

Das Hauptgebäude, in Backsteinrohbau mit Rundbogensenstern ausgestührt, enthält ausser dem Schießsaal im Erdgeschoßs noch zwei Wassensäle z, d, das Konserenzzimmer f, das Bierschankzimmer g, den Büchsenmacherraum h und die Aborte. Im Obergeschoss des Mittelbaues besinden sich zwei Beamten-

wohnungen, im Kellergeschoss Holz- und Kellerräume, sowie die Pumpvorrichtung sür die Wasserleitung.

Auf die großenteils mustergültigen Einrichtungen dieses Beispieles wird im einzelnen zurückgekommen werden.

240. Laderäume. Einen wesentlichen Bestandteil einer Schießhalle, bezw. eines Schießhauses bilden die Schützen- oder Laderäume. Sie sind entweder in einem besonderen Saale vereinigt und mit den zugehörigen Schießsständen in Verbindung gebracht (Fig. 245, 268 u. 271) oder nach den einzelnen Scheibengruppen getrennt und den Schießsständen vorgelegt (Fig. 261 u. 265). Diese Räume enthalten die Ladetische, auf welchen die Schützen ihren Schießbedarf und die Werkzeuge niederlegen, die Gewehre wechseln und reinigen (Fig. 235 u. 236 254). Doch dars hier weder ein Zündhütchen ausgesetzt, noch bei Hinterladern eine Patrone in den Lauf gebracht werden.



Schiefshalle für das III. deutsche Bundesschiefsen in Wien 1868 254).

Arch.: Hinträger.

241 Sonftige Räumlich keiten. An die Laderäume schließen sich Wassensäle mit Gewehrschränken, Beratungsund Kontrollzimmer, Büchsenmacherwerkstätte, auch Wirtschaftsräume, Waschzimmer etc., mehr oder weniger unmittelbar an. In manchen Schießhallen ist vor den Laderäumen auch eine Art Wandelbahn angelegt (Fig. 261, 265 u. 268), welche den Zuschauern und Kommissären die Beobachtung der Schussergebnisse gestattet und durch eine 80 bis 90 cm hohe Brüstung von den Laderäumen getrennt ist. Jeder Scheibe gegenüber besindet sich dann ein Durchgang, der zu Sicherung der Schützen gegen Belästigung seitens der Zuschauer durch eine Eisenstange geschlossen werden kann.

242. Schiefsstände. Die eigentlichen Schiefsstände <sup>255</sup>) werden am besten als besondere kleine Gelasse der Halle angereiht; die Erhellung erfolgt durch Deckenlicht, das durch einen Schirm auf den oberen Teil des Gewehres geworsen wird. Jeder Stand ist von dem nächsten durch eine kugelseste Backstein- oder Holzwand zu trennen; der Boden ist zu asphaltieren oder zu pslastern; auch eine einsache Sandschüttung kann

<sup>254)</sup> Nach: Zeitschr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1868, Nr. 21.

<sup>256)</sup> Nach: Moniteur des arch. 1878, S. 45 u. 51; auch ein Teil der nachfolgenden Ausführungen ist dieser Quelle entnommen.

genügen; eine Dielung aber, die durch das Eintreten der gebrauchten Kapseln bald beschädigt wird, ist nicht zu empsehlen. An manchen Orten ist im Boden ein Loch  $(50 \times 20 \, \text{cm})$  groß und ungefähr  $15 \, \text{cm}$  tief) angebracht, einesteils um den Schützen



zu verhindern, vorzutreten oder den Fuss gegen die Mauer zu stützen, anderenteils um die gebrauchten Patronenhülsen und Zündkapseln aufzunehmen.

Zum Auflegen der Waffe dient ein auf der Fensterbank besestigter doppelter Steg, der nach Fig. 237 mit halbrunden Einschnitten versehen ist.

Der Schießstand wird nach der Scheibe zu durch ein mit Läden versehenes Fenster geöffnet, deren untere Hälfte mittels einer Vor-

richtung senkrecht zur Mauer des Schießstandes hinausgestellt werden kann, wodurch Sonne und Wind, sowie der aus benachbarten Schießständen hervordringende Pulverdampf abgehalten werden.



Teil des Schießfeldes und Schießfand vom eidgenössischen Schützenfest zu Zurich 1872 256).

Ganz ähnliche Einzelheiten bei derselben Art des Ladenverschlusses sind in der National-Schiefshalle zu Brüssel getrossen und in Fig. 261 abgebildet.

Eine andere Vorrichtung weisen die Schiesstände des III. deutschen Bundesschiessens in Wien auf (Fig. 235 u. 236), bei denen ein Klappladen am Sparrengesimse über dem Schiessfenster angebracht war, der mittels einer Stange ausgestellt werden konnte.

<sup>286)</sup> Nach: Album Schweiz. Ingenieure und Architekten. — Bauten des eidgenössischen Schützensestes in Zürich 1872. Zürich 1873. Bl. 9.

Beim Schweizerischen Schießen in Zürich (1872) war vor der Hallenwand ein 1,50 m breiter gedeckter Parallelgang hingesührt, der in einer Höhe von 2,20 m vom Boden durchweg mit starken Bohlen belegt war, zur Sicherung gegen Sonne, mehr aber noch gegen unglückliche Folgen von unvorsichtig abgegebenen Schüssen (Fig. 238 256).

Zwischen dem Laderaum und dem Schießstand befindet sich der Platz für den Schreiber, der die Schüsse bucht und der hier besser, als bei einer Stellung neben dem Schützen, den letzteren beobachten, Scheibe und Schussergebnisse wahrnehmen kann.

243. Umwehrung des Schießfeldes. Bei der Anlage des Schießsfeldes ist vor allem dafür Sorge zu tragen, dass, insbesondere in der Nähe von Straßen und Ansiedelungen, die Schusslinie von jeder Seite oben und unten Deckung findet. Dies kann, unter Berücksichtigung der Tragweite der heutigen Feuerwaffen, durch Errichtung von Erdwällen, Mauern und





Zimmerwerk, Blendung und Kulissen rings um das Schießfeld erreicht werden. Je nach den örtlichen Verhältnissen und den vorhandenen Geldmitteln empsiehlt sich bald die eine, bald die andere Deckungsart.

244. Schusslinie. Um diese Umwehrungen richtig und zweckentsprechend aussühren zu können, müssen Schusslinie (Visierlinie) und Flugbahn des Geschosses bekannt sein.

Unter Schusslinie versteht man diejenige Gerade, welche vom Auge des im Anschlag liegenden Schützen über das Visier der Wasse hinweg nach dem Scheibenzentrum gezogen wird. Ausgesetzt wird übrigens nicht nach dem mathematischen Mittelpunkt, sondern nach der Tangente im tiessten Punkte des Zentrumringes der Scheibe.

Diese Schusslinie ändert sich mit der Größe des Schützen, von der das Heben oder Senken des Gewehres abhängig ist. Allgemein wird die Höhe der Schusslinie vom Boden des Schießstandes auf 1,30 m beim kleinsten, 1,80 m beim größten Manne angenommen; man kann sich übrigens bei den Auszeichnungen mit einer Höhe von 1,70 m als Größstmaß begnügen.

245 Flugbahn. Die Flugbahn ist die Kurve, welche von der Kugel bei ihrem Austritt aus dem Lause bis zur Ankunft am Ziele beschrieben wird. Diese Kurve ist nicht nur sur jede Wasse eine andere; sie wechselt auch je nach der Stärke der Ladung, je nach dem verschieden großen Gewicht der Kugeln und den verschiedenen Formen der letzteren. Man unterscheidet eine am wenigsten und eine am meisten gestreckte

Flugbahn. Beide kommen für unsere Einrichtungen in Betracht; sie sind in Fig. 239 u. 240 unter Zugrundelegung einer Tragweite von  $600 \,\mathrm{m}$  nach *Bonnet* ausgetragen. Die am wenigsten gestreckte Flugbahn ergibt der Schuss eines *Ghaye*-Karabiners, mit einem Kaliber von 11,5, geladen mit  $3,5 \,\mathrm{g}$  Pulver und einer Kugel von  $21 \,\mathrm{g}$ , die gestreckteste ein Schweizer-Schützenkarabiner, bei einem Kaliber von 10,4,  $16 \,\mathrm{g}$  Kugelgewicht und  $4 \,\mathrm{g}$  Pulver.

Nach den beiden Flugbahnen sind nun die Scheiben und Kugelfänge aus Entfernungen von 125 bis 225 bis 300 m wie folgt zu errichten. Man zeichne das Längenprosil des Schießeldes von der Schießstandmauer bis zu einer Entfernung von 125 m, hierauf die Schusslinie, welche steigend oder fallend, am besten aber, wenn es das Gelände gestattet, wagrecht gemacht wird, wobei zu beachten ist,

246. Kugelfanghöhe.

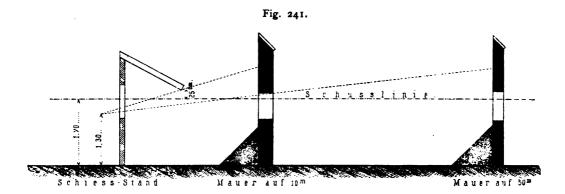

dass sie 1,70 m über dem Boden des Schiessstandes abgeht. Von hier wird die am wenigsten gestreckte Flugbahn in solcher Weise angetragen, dass der einschlägige Punkt bei 125 m sich 1 m hoch über die Scheibe erhebt. Hieraus bemist sich nach der Kurve der Flugbahn die Höhe, welche den Kugelfängen in jeder beliebigen Distanz zu geben ist, damit die Kugel eines Ghaye-Karabiners, selbst vom größten Manne abgegeben, 1 m höher als die Scheibe noch ausgesangen wird.

Wenn es indes einesteils wichtig ist, dass alle Schützen ihre Kugeln in die Scheibe senden können, so ist es andererseits nicht minder wichtig, dass der kleinste Mann, der 1,80 m über dem Boden anlegt, nicht über die Kugelsänge und die Krone der unmittelbar hinter den Scheiben errichteten Wälle zu schießen vermag.

Die Massnahmen, welche zu diesem Zwecke getroffen werden müssen, bestehen in der Errichtung von Querblenden (Blendungen) und im Anbringen von Schirmdächern unmittelbar vor den Schiesständen behuss Deckung der ersten Blende.

Das Schirmdach besteht aus 15 cm dickem Holz und kann bis zur Höhe von 25 cm über der Schusslinie herabreichen; es steht so weit vor, dass es mit seiner Trause die am wenigsten gestreckte Flugbahn streist (Fig. 238 u. 241).

247. Schirmdach.

248. Blenden.

In der in Fig. 241 angegebenen Weise wird die Höhe der ersten Querblende oder Kugelsangmauer und in ganz ähnlicher Weise werden auch die Höhen der übrigen Blenden und die Krone des Scheibenwalles bestimmt, indem man sie mindestens 50 cm höher über den Punkt, in dem sie von der Flugbahnlinie getroffen werden, aufführt. Je nach der Größe der Entsernung zwischen Schießstand und Scheibe werden zwischen beiden zwei oder drei Blendungen eingesetzt.

Nach französischem Gebrauche genügen bei den Scheibenständen von 125 m zwei Blenden, von denen die erste 10 m und die zweite 50 m vom Schützen errichtet werden muß. Bei den Scheibenständen von 225 m und 300 m wird eine dritte Blende in 125 m Abstand ausgesührt.

Beim Züricher Schießen (1872) waren für die 800-Meterstände drei Blenden, die erste 7,60 m, die zweite 27,00 m, die dritte 75,00 m vom Schießstande entfernt, eingezogen (siehe Fig. 238, S. 209).

In der neuen Schießsanlage zu Schönholz bei Berlin (siehe Fig. 234, S. 207) sind noch bei den 300-Meter- und 175-Meterständen ebenfalls drei Blenden auf  $10^m$ , bezw.  $40^m$  und  $97^m$  Abstand vom Schützen angeordnet.

249. Schießschlitze. Holzblenden erhalten freie Durchlässe im unteren Teile (Fig. 246, 247 u. 249), Mauerblenden Schlitze oder Schlesscharten, durch welche die Kugel ihren Weg nehmen muss (Fig. 264 bis 267). Ihre Abmessungen hängen von der Distanz und von der Flugbahn ab und sind diesen gemäs anzuordnen (Fig. 242).

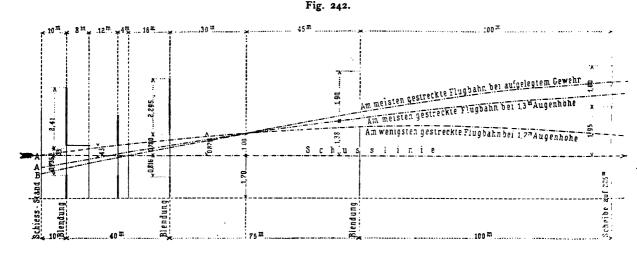

Ermittelung der Höhen der Blendungen, Schiessschlitze etc.

Nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die einzuhaltenden Höhen, sowohl der Schießscharten, als der Kronen der Blendungen, Mauern oder Erdwälle über der Schusslinie. Sie sind nach Fig. 242 durch Zeichnung zu ermitteln.

|     |               |        |                 |              |       |       |       |                  |      |             |             |      | Entfernung der Blende |        |      |  |
|-----|---------------|--------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|------------------|------|-------------|-------------|------|-----------------------|--------|------|--|
|     | Es erfordert: |        |                 |              |       |       |       |                  |      |             | -           | 10 m | 50 m                  | 125 m  |      |  |
| ein | Schufs        | anf    | 125 m           | eine         | Höhe  | der S | chlit | zöffnun <i>o</i> | über | Schusslinie | von         | i    | 0.15                  | 0,65   |      |  |
| ,   | ,             | ,<br>, | 225 m           |              | ,     | •     |       | -                | »    | *           | <b>&gt;</b> | ·    | 0,18                  | 0,76   | 1,40 |  |
|     |               | *      | 300 m           |              | *     |       | ,     | ,                |      | *           | *           | 1    | 0,21                  | 0,92   | 1,82 |  |
| *   |               | *      | 125 m           | ein <b>e</b> | Krone | nhöhe | der   | Blende           | >    |             |             | i    | 0,70                  | 2,30   | _    |  |
|     |               |        | 225 m           |              |       |       |       |                  |      |             |             | i    | 0,70                  | 2,80   | 2,80 |  |
|     |               | *      | $300\mathrm{m}$ |              |       |       | *     | •                | ×    | ×           | *           |      | 0,70                  | 2,30   | 2.80 |  |
|     |               |        |                 |              |       |       |       |                  |      |             |             | -    |                       | Meter. | ·    |  |

Die Krone des Scheibenwalles muss bei einem Schuss, abgegeben von 125 m, gleichwie von 225 m Schiesstandentsernung, um 2,30 m, bei 300 m Zieldistanz aber 2,60 m über die Schusslinie sich erheben. Die Schiessschlitze werden in der ersten, 10 m entsernten Blende 15 cm breit und in der 50 m entsernten 70 cm breit gemacht.

Anfänger im Schießen bringen ihre Kugel nicht immer ficher durch die scharte der ersten Blende. Trifft dann eine solche Fehlkugel die Seitenecke der Oeffnung, so prallt sie hestig nach links oder rechts ab, je nachdem sie die eine oder andere trifft und kann gesährlich werden. Um dies zu verhüten, werden hinter die Scharte, 45 cm voneinander entsernt, Plankenwände von 6 m Länge gesetzt, welche die abspringenden Kugeln ausnehmen, ohne durchzudringen, oder an welchen sie, einen Span abreißend, niedersallen (Fig. 243 u. 244). Hinter der zweiten Blende

Schutz gegen Fehl- und Prellschüffe.



sind die Plankenwände 10 m lang zu nehmen (Fig. 264). Behus Herstellung der Wände werden gespaltene Stammhölzer in den Boden getrieben und durch Langhölzer verbunden, über welche Bretter genagelt werden. Prellschüsse auf den Erdboden werden in ihrer Wirkung unschädlich gemacht, wenn winkelrecht zur Schusslinie stehende Ausschlagwälle, aus Rasen gepackt, durch das Schießseld gezogen werden, wie dies der Schnitt CD durch die Berliner Schießstände in Fig. 234 (S. 207) zeigt.

Zur Deckung gegen seitlich verirrte Kugeln dienen in demselben Beispiele (Fig. 234) teils 3,00 m, bezw. 7,50 m hohe Erdwälle (I, III, IV und V), teils unter einem Winkel von 45 Grad geneigte Kulissen von 6 m Höhe, welche nach Fig. 246

251. Seitliche Deckung.



Schiefsplatzanlage für das Schützenfest in Frankfurt a. M. 1862 257).

aus 26 cm starkem Kiefernholz mit zweiseitiger, 5 cm starker Bohlenwandung und innerer Sandfüllung konstruiert sind. Sie sind in solchen Abständen ausgestellt, dass sie gegen jeden Schuss von den Ständen aus, wie dies die Linie cd des Grundrisses zeigt, Deckung gewähren. Um das Schussfeld abzusperren, zieht sich längs der Kulissen ein Graben entlang mit dahinter ausgestelltem, 2,50 m hohem Drahtgitterzaun, eine Anordnung, welche dem Publikum das Beobachten der Scheiben während des Schießens gestattet.

<sup>267)</sup> Siehe auch Fig. 231, S. 203.

Auch Scheitholzwälle, welche in angemessener Höhe das Schiessfeld seitlich umziehen, werden zum Schutz gegen Fehlkugeln angewendet (Fig. 245).

252. Konstruktion der Blenden. Die Blenden werden entweder aus Holz oder als massive Mauern aus Steinen konstruiert.

Beispiele von Holzblenden zeigen Fig. 246, 247 u. 249, welche teils dem Berliner Schiesplatze angehören, teils bei den großen Schützensesten in Wien und Zürich zur Verwendung gekommen sind. Bei den Züricher Blenden war der Raum zwischen den allerdings nicht sehr starken Bretterschalungen mit Sand ausgefüllt, während in Wien dicke Bohlen genommen wurden. Auch Blenden von der Länge nach durchsägten Tannenstämmen, mit ungehobelten Brettern benagelt, sind zur Anwendung gekommen.

Die aus Scheitholz hergestellten Holzwälle beim Leipziger Bundesschießen 1884 waren auf der Rückseite mit Eisenplatten verwahrt.



Bei den in Frankreich üblichen gemauerten Blenden werden in die Schießschlitze doppelte Holzrahmen eingesetzt, deren exponierte Teile mit aufgeschraubten, 20 mm starken Stahlplatten gepanzert sind; das übrige Holzgerippe wird mit Brettern benagelt, und die Zwischenräume sind mit Sand oder Sägespänen ausgesüllt (Fig. 250). Vor dem Zimmerwerk wird eine Erdböschung hergestellt (siehe Fig. 241, S. 211).

Der Scheibenstand umsasst die Scheibengerüste mit ihren Mechanismen zum Aufziehen und Ablassen der Scheiben, den Fangdamm und den Zeigerstand.

Der letztere ist meist etwas in den Boden eingesenkt und durch einen Wall mit Böschung gegen die Schützen gedeckt. Die Krone des Walles liegt mit der Unterkante der Scheibe in gleicher Höhe und 2<sup>m</sup> über dem gedielten Standboden. Der Scheibenstand ist entweder ganz überdeckt (Fig. 253), so das die Scheiben mit ihrer Bewegungsvorrichtung samt dem Zeiger ganz im Trockenen stehen, oder nur

253. Scheibenftände.

<sup>2.8)</sup> Siehe auch Fig. 234, S. 207.



jener Teil ist gedeckt, der dem Zeiger als Ausenthaltsort dient (Fig. 251, 254 u. 255). Diese teilweise Ueberdachung ist bei den Scheibenständen in Berlin, gleichwie das überstehende Mauerwerk, mit Rasen gepackt (Fig. 251), während sie bei den Bundesschießen in Frankfurt und in Wien (Fig. 254 u. 255) nur leicht aus Holz hergestellt war. In Brüssel ist der Scheibenstand, zu dem eine Treppe hinabsührt, offen; die Zeiger halten sich während des Schusses, der Scheibe gegenüber, in gewölbten Mauernischen aus (Fig. 256 u. 257).

Soll im Interesse der Sicherheit der Zeiger während des Schiesens die Deckung überhaupt nicht verlassen, so mus man die Scheibe als Zugscheibe konstruieren. Sie wird auf einem niedrigen Blockwagen ausgestellt, den der Zeiger mittels Schnurlauses von seiner Deckung aus hin- und herziehen kann. Der Wagen läust auf einem Gleise und ist durch Versenken unter den Erdboden oder durch vorgebaute Sandkasten vor der Geschosswirkung zu schützen.



Der Scheibenstand ist durch Glockenzüge oder elektrische Zeigervorrichtungen mit den einzelnen Schiefsständen verbunden, damit der Schütze den Zeiger verständigen kann; außerdem führt zuweilen ein gedeckter Lausgraben von ersterem zu letzterem, um bei besonderen Vorkommnissen eine Kontrolle des Zeigers durch den Schützenmeister zu ermöglichen (siehe Art. 258).

Ueber die Einrichtung der Scheibengerüste geben Fig. 251, 252, 253, 257 u. 258 den nötigen Ausschluss. Die steigenden und fallenden Scheiben (Fig. 252 u. 258) werden den drehbaren vorgezogen; sie werden jetzt meist aus starkem, auf Lein-

wand aufgezogenem Papier, das auf Holzrahmen gespannt wird, hergestellt, während früher Holzscheiben im Gebrauch waren. Versuche mit Metallscheiben haben sich nicht bewährt. Von den gemalten Prunkscheiben ist man ganz abgekommen; sie bilden jetzt — als Zeichen vergangener Zeiten — einen wirksamen Schmuck in den Festsälen der Schützengilden.



Scheibenstand vom eidgen. Schützenfest in Zürich 1872 256).



Scheibenstand vom Schützenfest in Frankfurt a. M. 1862 257).



Scheibenstand vom Schützensest in Wien 1868 254).

Die Schutz- und Fangdämme (Kugelfänge) werden am einfachsten und billigsten als Erdwälle hergestellt, welche noch eine Krönung durch Holzstöße erhalten können (Fig. 255). Auch Schanzkörbe werden zuweilen verwendet. Die Erdwälle, welche bei Militärschießständen gegenwärtig noch üblich sind, genügen in Rücksicht auf die Schussweite und die Durchschlagskraft der heutigen Scheibenstandgewehre bei anderweitigen Schießständen in der Regel nicht mehr; die Böschung eines solchen Erd-



Scheibenstände von der National-Schiefshalle in Brüffel <sup>260</sup>).

Arch.: Raeymaeckers.

1|200 w. Gr.



aufwurfes gibt

aufwurfes gibt zum Rikoschettieren und Weitersliegen der Geschosse häufig Anlass. Um das Rikoschettieren sicher zu verhüten, soll die Vorderwand des Kugelfanges lotrecht angeordnet werden, und dieser muss, damit die Geschosse im Körper desselben stecken bleiben, so dick angelegt sein, dass er nicht durchgeschlagen werden

Fig. 258.



Scheibengerüst vom Schiesshaus zu Rheims.

kann. Die hierzu erforderliche Dicke richtet sich nach der Eindringungstiese des Geschosses, für die man bei den wirksamsten Handseuerwassen auf 50 m Entsernung und bei normaler Ladung solgende Werte zu Grunde legen kann:

für Sand 60 cm,

- » geschichteten Rasen etwas über 1m,
- » Moorerde noch etwas mehr,
- » geschlagene Feldsteine (Chaussesteine) 30 cm,
- » Kiefernholz im Block 90 cm und
- » eichene Balken 70cm.

Stahlplatten von 8 mm Dicke werden nicht durchschlagen, bekommen aber nach mehreren Schüssen Risse. Eisenplatten von gleicher Dicke werden durchschossen. Ziegelmauerwerk von ½ Stein Stärke wird glatt durchschossen, von 2 Stein Stärke nach und nach zertrümmert. Größere Granitstücke widerstehen der Geschosswirkung.

Die Geschossgeschwindigkeit neuerer Gewehre beträgt beim Austritt aus der Mündung bis zu 650 m in der Sekunde. Dies ergibt eine sehr bedeutende lebendige Krast, die sich beim Anschlag an ein undurchdringliches Ziel (Stahl, Granit) in so viel Wärme umsetzt, dass die Schmelztemperatur des Bleies überschritten wird und das verstüßigte Metall umherspritzt. An Geschossen, die beim Eindringen in Holz oder Erde desormiert sind, lassen sich oft die von der Schmelzwirkung abgerundeten Kanten deutlich erkennen.



Fig. 262. Erdgeschoss des Schießhauses. — 1/1000 w. Gr.

Fig. 263. Plan der Schiefsstätte. — 1/2000 w. Gr.



National-Schiefshalle zu Brüffel 261).

Arch.: Raeymaeckers.

Hiernach würde sich als Kugelfang eine lotrechte Vorderwand aus Holz (Bohlen, die auf Holzdübeln besestigt sind) empsehlen, bei der sich die zerschossenen Stellen am leichtesten ausbessern lassen; Stahl und Eisen wäre auszuschließen, weil die Geschosse daran zersplittern. Die Dicke des Kugelsanges hängt vom Füllmaterial ab und richtet sich nach obigen Eindringungstießen; das Füllmaterial ist durch einen Dachüberbau gegen Eindringen von Nässe zu schützen 259). Aus den Brettern kann das Blei gut entsernt und gesammelt werden.

In Zürich waren als Fangdamm mit Sand gefüllte, doppelte Bretterwände mit vorgesetzter Klotzwand hinter den Scheiben aufgestellt (Fig. 253, Grundriss u. Querschnitt).

254. Andere Scheibenstände.

Neben den Büchsenschiesständen sind auf den Schiessplätzen meist noch befondere Einrichtungen für Pistolen-, Revolver- und Jagdslintenschießen getroffen.

Die Distanzen für erstere schwanken nach früherem in Frankreich zwischen 20 bis 30 m, während sie in Deutschland bis zu 40 m gehen. Bei den Uebungen mit Jagdslinten und Schrotschüssen kommen auch bewegliche Scheiben — rollende Tiergestalten — zur Anwendung. Keine Schranke trennt dann den Schützen von der Scheibe.

An vielen Orten ist noch das Vogel- und Sternschießen üblich. Der Scheibenbaum wird hierbei in einer Höhe von 15 m und 40 bis 45 m vom Schützen entsernt ausgestellt. Adler oder Sternkranz müssen geneigt, d. h. senkrecht zur Visierlinie gerichtet sein.

255. Vogel- und Sternfchiefsen.

Der Charakter der Bauten darf ein einfacher fein; sie können ganz aus Holz oder aus Fachwerk, d. h. aus Holz und Steinen, hergestellt werden und mögen, falls sie durchweg als Steinbau ausgesührt werden sollen, in der Form eher leicht und zierlich als schwer und massig erscheinen. Die große Flächenausdehnung bringt sichon der Kosten wegen eine nicht allzu große Höhenentwickelung solcher Bauten mit sich.

256. Aeußere Erscheinung.

Zur weiteren Veranschaulichung der Gesamtanordnung von Schießstätten mag im nachstehenden die Beschreibung einiger derartiger Anlagen ausgenommen werden.

257. Beifpiel I.

Eine prächtige Anlage ist die National-Schiesshalle in Brüssel (Fig. 259 bis 263 261), ein Werk *Raeymaeckers*; sie wurde 1861 erbaut und am 21. September desselben Jahres durch König *Leopold I.* eröffnet:

Die Schiefshalle hat eine rechteckige Grundform mit 35 Ständen, von welchen ein Teil auf 100 m Distanz für die gewöhnlichen Wassen (Flinte und Büchse) bestimmt ist, während andere auf die Entsernung von 225 m für gezogene Karabiner, Flinten etc. dienen. Das Gebäude enthält einen langgestreckten Saal (125 × 12 m) mit Mittel- und Eckpavillons. Mit der Galerie in Verbindung stehen, entsprechend der Scheibenzahl, 35 kleine Kioske, die zur Vermeidung von Unglückssällen ganz isoliert sind; die Fenster der Kioske haben einen sich öffnenden Teil, der auch den Zuschauern erlaubt, die Scheiben zu betrachten. Die Gesamtkosten betrugen ca. 260 000 Mark.

Fig. 256 u. 257 (S. 217) erläutern die Konstruktion der Zeigerlaufgräben und Scheiben; beztiglich Fig. 260 u. 261 siehe Art. 242 (S. 208).

Die Schiesshalle zu Rheims (Fig. 264 bis 267 262), von Millard erbaut, ist eine gut durchgearbeitete Anlage.

258. Beifpiel II.

Das nicht günstige Grundstück, welches 113 m Frontlänge und 525 m Tiese (= ca. 59000 m) hat, fällt auf 150 m um 15 mm, von da ab aber auf 300 m um 5 m; durch richtige Anordnung und Konstruktion sind indes alle hieraus sich ergebenden Unzuträglichkeiten behoben.

<sup>250)</sup> Nach: Baugwks.-Ztg. 1898, S. 167.

<sup>260)</sup> Faks.-Repr. nach: Revne gen. de l'arch. 1864, Pl. 26.

<sup>261)</sup> Faks.-Repr. nach ebendas., Pl. 22-26.

<sup>262)</sup> Siehe Fig. 237, 241, 243, 250 u. 258 - fowie: Moniteur des arch. 1878, S. 59, 61 u. Pl. aut. IV, X.



Am Eingange liegt ein großer Grasplatz von  $153\,\mathrm{m}$  Tiefe, der zum Taubenschießen dient und an dessen rückwärtiger Grenze sich die Fassade der Schießshalle erhebt. Letztere steht parallel mit der Landstraße und besteht aus einem großen Mittelsaale von  $40 \times 8\,\mathrm{m}$ , an welchem die Schießstände Ausbauten bilden, und der in der Fassade durch ein hohes Dach besonders markiert ist; beiderseits ist der Saal durch zwei weit vorspringende Pavillons slankiert, in welchen links ein Wassensaal mit Schränken, der auch sür

den Büchsenmacher dient, sowie eine Ausseherwohnung, rechts dagegen ein Ausschufszimmer, ein kleines Bureau und Büsett, in besonderem Anbau noch Küche und Bedürfnissäume enthalten sind.

An Schießständen sind vorgesehen: 3 Scheiben für Flobert auf 12 m, 1 Scheibe für Pistolen auf 20 m, 1 Scheibe für Revolver auf 20 m, 2 Scheiben für Jagdgewehre auf 55 m, 2 Scheiben für Kugelbüchsen auf 125 m, 3 Scheiben für Kugelbüchsen auf 225 m und 2 Scheiben für Kugelbüchsen auf 300 m.

Die Einrichtung der Schiefshalle und Schiefsstände entspricht den in Art. 240 bis 242 (S. 208 ff.) mitgeteilten Grundsätzen; die daselbst erwähnte Wandelbahn ist mittels einer der Länge nach durch die Halle gesührten Balustrade abgegrenzt und hat eine Breite von 3,00 m; vor der Schiesshalle besindet sich eine niedrige, gedeckte, 2,00 m breite Galerie, die in Verbindung mit dem für Publikum und Schützen bestimmten Büsett steht.

Das Schiefsfeld ist wie folgt eingerichtet. Ein Vordach von 16 cm Dicke am Schiefsstand, auf 10 m eine Mauerblende mit 15 cm breiten Schießscharten, besetzt mit Stahlplatten aus den Hütten von Creuzot (obgleich diese viel teurer kommen als Eisenblech, so hat sich die Mehrausgabe durch die größere



Fig. 268.

Schiesstätte der Königl. priv. Hauptschützengeseilschaft zu München 268).

Arch.: Pfann & Blumentritt.

Haltbarkeit bezahlt gemacht, da ein Ersatz erst in 10 Jahren nötig wurde, während Eisenblech nur 3 Jahre hält); die Platten haben 2 cm Dicke, 20 cm Breite. Die Ersahrung hat indes gelehrt, dass 12 cm Breite genügt, da die Fehlschüsse im allgemeinen nicht beträchtlich waren; die Platten sind auf Holz verbolzt. Die zweite Mauerblende hat gleichfalls mit Stahl garnierte Schiessscharten. Der Schutz auf 125 m ist ein einsacher Schirm, auf Backsteinpseilern ruhend. Die Höhe der Schiessscharten bestimmte sich sur die Blenden auf 10, 50 und 125 m Entsernung nach der in Fig. 242 (S. 212) angegebenen Konstruktion, unter Zugrundelegung der am wenigsten gestreckten Flugbahn sür 1,70 m Augenhöhe. Bis zu 125 m konnte dies angehen, da die Scheiben sich bloss 2,10 bis 2,20 m erhoben; allein auf 225 und 230 m war dies beinahe unaussührbar, da das Grundstück einen Höhenunterschied von 5 m ausweist und die Scheiben demgemäss 6 bis 8 m über dem Boden angebracht werden mussten. Da das Auswersen von Wällen wegen des schlechten steinigen Grundes sowohl, als auch bei der beträchtlichen Höhe sich als nicht praktisch erwies, so wurden Mauerumwehrungen ausgesührt.

Zum Schutze der Zeiger dient eine rauhe Bruchsteinwand, die bis zur Hälste der Höhe nach der Schützenseite zu mit Erde eingefüllt ist. Diese schneidet mit der Höhenlage der Scheibe ab und ist an der mit Erde unbedeckten Hälste mit ausrechten,  $50\,\mathrm{cm}$  langen Hölzern verwahrt;  $2^\mathrm{m}$  unter der Scheibe befindet sich ein Bretterboden, zu welchem man mittels einer Leiter hinabsteigen kann. Der Gang ist  $2^\mathrm{m}$  breit und an den Seiten geschlossen. Die Scheibe ist gegen eine Mauer von  $10^\mathrm{m}$  Höhe (auf  $300^\mathrm{m}$  Entsernung) errichtet; letztere ist bei jeder Scheibe durch eine Qessnung von  $3_{,00}^\mathrm{m}$  Breite und  $2_{,50}^\mathrm{m}$  Höhe

<sup>263)</sup> Faks.-Repr. nach: Architektonische Rundschau 1895, Tas. 4 und zugehörige Textbeilage.



Schiefsstätte der Königl. priv. Hauptschützengesellschaft zu Munchen 263).

unterbrochen (vergl. Fig. 258, S. 217). 2<sup>m</sup> weiter hinter dieser Mauer besindet sich eine zweite, welche durch Seitenmauern mit ihr verbunden ist. Der Raum ist mit Dachpappe überdeckt. Auf diese Weise hat man einen überdeckten Raum von 9 bis 10<sup>m</sup> Länge, 2<sup>m</sup> Breite und 10<sup>m</sup> Höhe erhalten; gegen die hintere Mauer sind zur Besestigung des Holzes, welches die Kugeln aussängt, Zimmerwerksgerüste ausgestellt. Für den Zeigerdienst ist zur Seite des Schießsseldes der ganzen Länge nach ein Graben ausgehoben, der mit jedem Scheibenstand in Verbindung steht.

Die 1. und die 2. Auflage des vorliegenden Heftes brachten die frühere Schiefsstätte der »Königl. priv. Hauptschützengesellschaft« auf der Theresienhöhe zu München. Durch die rasche Ausdehnung der Stadt nach Südwesten rückten die Strassenzüge so nahe an diese Schiesstätte heran, dass die Gesellschaft sich veranlasst sah, sie an eine andere Stelle zu verlegen. Auf dem Sendlinger Oberseld wurde ein neues Grundstück, etwa 25 bayrische Tagwerke groß, erworben und 1892 der allgemeine Verteilungsplan der Baulichkeiten auf dem Gelände aufgestellt. Meister arbeitete die

259. Beispiel



Lieblein's Entwurf für eine Schiefshalle in Schweinfurt.

besonderen Entwürse für die Anlagen des Schiessfeldes aus, und für die Hochbauten wurde im gleichen Jahre ein Wettbewerb ausgeschrieben, aus welchem *Pfann & Blumentritt* als Sieger hervorgingen. Im September 1892 wurde von diesen Architekten mit den Bauarbeiten begonnen, und Oktober 1893 konnte die neue Schiessstätte sestlich eröffnet werden.

Der Mittelpunkt der Hochbauten ist das Hauptgebäude oder Schiesshaus mit den daran anschließenden Wandelgängen und Schießsständen (Fig. 268 bis 270 263). Den Abschluss dieser Gruppe bildet im Norden das Oberzielerhaus, im Süden ein Pavillon, von dem aus ein Gang zu den Jagd- und Einschussständen führt.

Das Hauptgebäude enthält im Erdgeschoss (Fig. 270) den 270 qm großen Ladesaal, den Mittelpunkt des ganzen schießtechnischen Betriebes, und die nötigen Nebenräume, ausserdem eine öffentliche Restauration. Eine breite Treppe sührt zu den im Obergeschoss (Fig. 269) gelegenen Festräumen: dem 280 qm großen Festsaal und 2 kleineren Sälen samt den ersorderlichen Nebenräumen; in diesem Stockwerk besindet sich auch die Wohnung des Wirtes. Die beiden Küchen sind im Kellergeschoss untergebracht.

Das geputzte und hell angestrichene Haus ist mit Dachplatten gedeckt; die Spitze bildet ein kupferner Dachreiter (Fig. 268). Die Fenster des Erdgeschosses sind mit grunen Läden versehen 264).

Die Kosten der Gesamtanlage, einschließlich des Grunderwerbs und aller Einrichtungen, haben rund 584 000 Mark betragen.

Zum Schlusse ist in Fig. 271 u. 272 noch als Beispiel einer kleineren Anlage die Entwursskizze für eine Schießhalle in Schweinsurt mitgeteilt.

260. Beifpiel IV.



<sup>264)</sup> Fakf. Repr. nach: Architektonische Rundschau 1895, Taf 4 und zugehörige Textbeilage.

#### Literatur

über »Schiessftätten und Schützenhäuser«.

a) Anlage und Einrichtung.

MILLARD. De l'installation des tirs. Moniteur des arch. 1878, S. 41, 50, 65.

DESTOUCHES, E. Münchens Schützenwesen und Schützenseste. Historische Festgabe. Festzeitung für das VII. deutsche Bundesschießen. München 1881.

Sicherungsmaßnahmen an Scheibenständen. Baugwks.-Ztg. 1898, S. 167.

β) Ausführungen.

NOHL, M. Die neue Schiesstätte an der Theresien-Wiese bei München. Zeitschr. f. Bauw. 1855, S. 457. RAEYMAECKERS, H. Tir national à Bruxelles. Revue gén. de l'arch. 1864, S. 177 u. Pl. 22 - 26.

HINTRÄGER, M. Bauten für das III. deutsche Bundesschießen in Wien. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1868, S. 207.

Album Schweiz. Ingenieure und Architekten. — Bauten des eidgenössischen Schützensestes in Zürich 1872. Zürich 1873.

Mit dem 1. Preise prämiiertes Konkurrenzprojekt zum Neubau des Schützenhauses der Stadt Insterburg. Von Dietrich & Voigt. Deutsches Baugwkbl. 1882, S. 385.

Die neuen Schiessftände in Schönholz bei Berlin. Baugwks.-Ztg. 1883, S. 703.

Das VIII. deutsche Bundesschiefsen zu Leipzig 1884 etc. Leipzig 1885.

RUMLER, E. Le tir fédéral de Genève. La construction moderne, Jahrg. 2, S. 544, 617 u. Pl. 90, 91.

LAMBERT, A. & E. STAHL. Privat- und Gemeindebauten. II. Serie. Stuttgart 1887-88.

Heft 2, Bl. 5 u. 6: Schützenhaus in Neuchâtel; von LAMBERT.

Die baulichen Anlagen für das X. deutsche Bundesschießen in Berlin (6.—13. Juli 1890). Deutsche Bauz. 1890, S. 353, 362, 365. Fest-Zeitung stir das 10. deutsche Bundesschießen. Berlin 1890. Die Bauten auf dem Festplatze des X. deutschen Bundesschiessens bei Berlin. Centralbl., d. Bauverw.

Schützenhaus in Leipzig: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 501.

LINCKE & VENT. Wettbewerb um die neue Schiessstätte in München. Deutsche Bauz. 1892, S. 384, 421. Neues Schützenhaus in Luzern: Festschrift anlästlich der Hauptversammlung des Schweizerischen Ingenieur-

und Architekten-Vereins im September 1893 in Luzern. Luzern 1893. S. 88.

PROKOP. Die baulichen Anlagen für das IV. Bundesschießen in Brunn. Deutsches Baugwks.-Bl. 1893, S. 277, 294, 310.

Saalbau der Berliner Schützen-Gilde in Schönholz. Baugwks.-Ztg. 1894, S. 182.

Die neue Schiefsstätte der Königl. priv. Haupt-Schützengesellschaft in München. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 319.

NEUMANN, A. Die Luzerner Schützensesthütte. Deutsche Bauhütte 1901, S. 230.

SIEGWART, H. Festhütte und Festareal des eidg. Schützensestes in Luzern 1901. Schweiz. Bauz., Bd. 38, S. 57-Entwürfe des Architektenvereins zu Berlin. Neue Folge.

Jahrg. 1876, Bl. 11, 12: von F. WOLFF.

WULLIAM & FARGE. Le recueil d'architecture. Paris.

11º année, f. 2, 16: Société de tir de Maisons-Lafitte; von GRANET.

17º anneé, f. 15, 16: Stand à Moulins; von MOREAU.

Architektonische Rundschau.

1895, Taf. 4: Die neue Schiefsstätte der kgl. priv. Hauptschützengesellschaft München; von PFANN & Blumentritt.

## 3. Kapitel.

# Kegelbahnen.

Von Dr. Eduard Schmitt 265).

261.

Als Vorläufer des Kegelspieles ist das Steinstoßen und Steinwerfen anzusehen, Geschichtliches das als Wettspiel die Göttersesttage verherrlichen half. Homer lässt die Freier der bemerkungen. Penelope mit Steinwerfen sich erfreuen, welches Spiel wohl mit dem heute noch in Italien üblichen Boccia Aehnlichkeit gehabt haben dürfte.

<sup>265)</sup> In r. Auflage mitverfasst von JACOB LIEBLEIN.



Auch das eigentliche Kegelspiel erscheint schon in uralter Zeit. In den altdeutschen Göttersagen findet es Erwähnung; bei den Opfersesten der alten Deutschen, dem Wodan zu Ehren, wird es angesührt. Mit den Knochen der ihm geopserten Pserde wurde gekegelt.

Gewisse Knochen am vorderen Pferdeschenkel heisen Kegel; Kegel und Kegelkugeln aus Pferdeknochen sind noch heute auf dem Lande der Leipziger Gegend im Gebrauch. Nach der Volkssage schiebt Wodan Kegel, wenn es donnert. Nach der Sage vom badischen Schlosse Hochberg sitzen im Schlossberg daselbst 12 Männer, welche mit goldenen Kegeln und Kugeln spielen.

Es ist sicher anzunehmen, dass man in srüher Zeit, wie auch jetzt noch zum Teile in England geschieht, die Kugeln warf und nicht rollte. Statt der Kugeln bediente man sich beim Wersen an vielen Orten auch der Stöcke. "Inn etlichen Landen feglet man mit steden, wie man in unsern landen mit sugsen feglet" 266). Bürger der Stadt Serry bedienten sich der Stöcke im Jahre 1378: »... auquel jeu len jette de loing pour serir les dittes quilles d'un basson, de la longueur en environ d'une aulnes 287). Im mittelhochdeutschen, 1300 beendeten Gedichte »Der Renner« von Hugo von Trimberg wird (Vers 3727) des Kegelns erwähnt.

Bei Kirchweihfesten, bei Büchsen- und Armbrustschießen im Mittelalter durste neben anderen Ergötzlichkeiten ein Kegelplatz nicht fehlen 268).

Um Geld oder Gewinn kegeln, war von jeher im Gebrauch. In der Frankfurter Patriziergesellschaft Limburg fand 1463 ein Kegelschieben statt, für welches

| F | ig. 27 | 3. | Fig. 274. |   |   |   |   |  |
|---|--------|----|-----------|---|---|---|---|--|
| • | • ,    | •  |           | • | • | • |   |  |
| • | •      | •  | •         |   | • |   | • |  |
| • | •      | •  |           | • | • | • |   |  |

ein Mitglied 3 filberne Kleinodien als Preis ausgesetzt hatte und bei dem jeder Spieler für 3 Heller 3 Würse tun durste. Gegen massloses Gewinnspielen schritten im Mittelalter ost die Behörden ein.

Man spielte mit 3 und 9 Kegeln; beide Arten waren gleich beliebt und wurden z. B.

auf dem Augsburger Schiefsplatz (1567) nebeneinander geübt.

Die Zahlen 3 und 9 sind für Grimm ein Beweis, dass das Kegelspiel bei den altgermanischen Opferfesten Anwendung gefunden; denn 3 und 9 sind heilige, beim Opfergebrauch bedeutungsvolle Zeichen.

"Ull neun wollt er auf einmal fellen," heist es in einem alten Fastnachtsspiel. Auf einer Zeichnung des Hans Beham (1530) sind nur 5 Kegel angegeben; man will darin aber nur einen Fehler des Zeichners erkennen.

Auf alten Zeichnungen stehen die Kegel, wenn 3 vorhanden, vom Werser aus gesehen hintereinander: . Auf einem Bilde aus dem XVI. Jahrhundert stehen die 9 Kegel in 3 Reihen, je 3 hintereinander (Fig. 273); auf dem vorher genannten Augsburger Schiessplatze (1567) waren sie annähernd wie heute gestellt (Fig. 274).

Nach der Zeichnung des Beham erscheint für das Spiel eine besondere Bahn nicht ausgehoben gewesen zu sein.

Hinter den Kegeln stand ein Brett als Kugelfang angebracht, und da, wo der Spieler die Spitze des vorgesetzten Fusses hinzustellen psiegt, war ein Psieck in die Erde gegraben. Die Kegel wurden auf den Wiesen oder auf dem gewöhnlichen Erdboden ausgestellt, wohl auch im Erdreich besestigt, der Platz mit Psählen und Stangen abgegrenzt.

Die Form der Kegel war in den verschiedenen Zeiten verschieden.

Als man sie aus Knochen ansertigte, war die Form der letzteren für die Kegel massgebend. Nach alten Zeichnungen hatten sie entweder die Gestalt von Pyramiden oder glichen langhalsigen, mit einem Knöpschen versehenen Flaschen oder schwachen Säulchen mit etwas breiter Basis 269).

<sup>266)</sup> Vergl.: PAULI, J. Schimpf vn Ernst. Strassburg 1522. Nr. 393.

<sup>287)</sup> Vergl.: LA CURNE DE SAINTE-PALAYE. Dictionnaire historique de l'ancien langage françois. Paris 1875-82. Bd. 8, S. 508.

<sup>268)</sup> Vergl. die Beschreibung des großen Herrenschießens in Ulm 1556.

<sup>269)</sup> Vergl.: ERSCH, J. S. & J. G. GRUBER. Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Teil 35. Leipzig 1884. S. 66-70.

### a) Deutsche Kegelbahnen.

262. Allgemeines. Das deutsche Kegelspiel ist von wohltätigem Einflus auf den menschlichen Organismus; es ist von alters her bei Hoch und Nieder, in Stadt und Land beliebt gewesen. Das Gleiche scheint mit deutscher Sitte nach Osten gewandert zu sein<sup>270</sup>). Statt »kegeln« (keigeln) kommt auch die Bezeichnung »bosseln« (von Bossel, d. i. Kugel) vor.

Zur Ausübung des Kegelfpieles entstanden schon früh stehende Kegelbahnen, stets in der Nähe von Wirtshäusern, z. B. schon im XV. Jahrhundert eine solche auf dem Fischerseld in Frankfurt. Im Lause der Zeit wurden diese ersten, wohl offenen Bahnen durch überdeckte ersetzt, um bei jeder Witterung das Spielen zu ermöglichen. Um aber diese eigentliche Tag- und Sommerspiel auch im Winter und bei Nacht aussühren zu können, wurden neuerdings fast allenthalben heizbare Kegelbahnen mit Vorrichtungen sur Oel-, Gas- oder elektrische Beleuchtung gebaut.

Gern wählt man heutzutage für die Kegelbahnen in einem Wirtschaftsgarten einen Platz, der etwas abgelegen sein foll, um durch das Geräusch des Spieles andere Besucher oder auch andere Spiele (Musik und Gesang) in derartigen öffentlichen Vergnügungs- oder Erholungsstätten nicht zu stören. Oft werden die Bahnen an die äußerste Grenze gerückt und bilden so einen Teil der Einfriedigung des Gartens, und in diesem Falle empfangen die Bahnen nur von einer Seite Licht.

Zuweilen stehen sie auch inmitten von Baum- und Ziersträucheranlagen, in Gesellschaftsgärten oder in Hösen zu zweien oder dreien dicht nebeneinander; zuweilen sind sie in Gasthäusern und Vereinshäusern in das Innere des Gebäudes verlegt und alsdann im Sockel- oder Erdgeschoss untergebracht.

263. Bestandteile. Die Kegelbahnen bestehen zur Zeit:

- I) aus der gedeckten Wurf- oder Rollbahn mit dem sog. Leg und dem Kugelfang nebst kleinem Ausenthaltsraume für den Aussetzer und der Rücklaufrinne für die Kugeln;
- 2) aus der ebenfalls gedeckten und heizbaren Kegelstube oder Spielerhalle mit ihren Einrichtungen, als: Tischen und Bänken, Ausschreibetaseln, Wascheinrichtung, Büsett etc.; Aborte und Pissoirs in der Nähe der Kegelstube dürsen nicht sehlen.

264. Bahn, Um allen Mitspielenden möglichst freien Blick auf die Wursbahn zu gewähren, sollen die Mittelachsen der beiden Hauptteile der Gesamtanlage — der Wursbahn und der Kegelstube — zusammensallen. Meistens werden jedoch aus örtlichen Gründen die Achsen versetzt, und zwar derart, dass die eine Langseite der Bahn mit der einen Außenseite der Kegelstube in einer Flucht gelegen ist (Fig. 285 u. 289).

Die Breite der Wurfbahn beträgt 1,20 bis 2,00 m, bewegt sich aber in der Regel zwischen den Grenzen von 1,40 und 1,50 m. Ihre Länge findet man zwischen 12 bis 30 m; doch geht man verhältnismäsig selten unter 22 m und über 25 m.

Früher führte man längere Bahnen völlig wagrecht aus, und nur kürzeren Bahnen gab man eine Steigung nach dem Leg zu, und zwar eine umso größere Steigung, je kürzer die Bahn war. Jetzt lässt man sast alle Wurfbahnen nach dem Leg zu etwas ansteigen, weil dadurch ein besseres »Dressieren« der Wurfkugel erzielt wird als bei wagrechter Bahn; allerdings empsiehlt es sich, die Bahn umso weniger

<sup>273)</sup> Vergl.: Grimm, J. & W. Deutsches Wörterbuch. Bd. V, S. 383.

ansteigen zu lassen, je größer ihre Länge ist. Das Mass der Steigung s kann annähernd aus der Formel:

$$s = 14 - \frac{l}{4}$$
 Centim.

gefunden werden, wenn darin die Länge / der Wurfbahn (in Met.) eingesührt wird.

Meist wird die Oberstäche der Wursbahn in der Querrichtung wagrecht angeordnet; doch sehlt es nicht an Aussührungen, bei denen die Bahn am Aussatzbrett muldenförmig gestaltet ist, während sie am Kegelbrett eine wagrechte Ebene bildet; die Eintiesung verläuft also allmählich. Das Mass der letzteren beträgt am Aussatzbrett 6 bis 8 mm.

Von einer guten Wurfbahn verlangt man, dass sie tunlichst eben und glatt sei, dass also die Kugel bei ihrer rollenden Bewegung keinerlei Hindernis sinde, überhaupt von der Bahn in ihrem Lause in keinerlei Weise beeinslusst werde. Ferner wird ein gewisser Grad von Elastizität gesordert, ebenso in vielen Fällen möglichste Geräuschlosigkeit; desgleichen wird gewünscht, dass die Bahn keinen oder nur wenig Staub erzeuge. Die Bahn soll endlich tunlichst wenig Anlass zu Ausbesserungen geben, und wenn solche notwendig werden, so sollen sich diese in einsacher und bequemer Weise aussühren lassen; überhaupt bildet die einsache und wenig zeitraubende Unterhaltung der Wurfbahn ein Hauptersordernis, welches man an die Konstruktion und Aussührung einer solchen Bahn stellt.

Die Wurfbahnen werden in sehr verschiedener Weise hergestellt. Die bemerkenswertesten Konstruktionen sind die folgenden.

265. Gestampfte Bahnen.

1) Ganz ursprüngliche Wurfbahnen bildet man durch Feststampsen des natürlichen Erdbodens, nachdem dieser entsprechend abgeebnet worden ist.

Ein besseres Versahren besteht in der Anwendung von Estrichen, wie sie in Scheuertennen üblich sind. Sie werden in der Regel aus steinfreiem Lehm, Rinderblut und Hammerschlag hergestellt; statt des letzteren wird wohl auch zerkleinerte Koke verwendet.

Solche Bahnen schieben sich, wenn sie gut unterhalten, d. h. stets nachgestampst werden, gut, sind aber des schmutzenden Hammerschlages wegen sür den Schieber unangenehm; sie stauben auch stark, weshalb sie stets angeseuchtet werden müssen.

2) Mehrfach werden die Wursbahnen aus Zementestrich gebildet. Dieser erhält eine Dicke von 1 bis 2 cm und wird in der gleichen Weise aus Zement und Sand hergestellt, wie Zementestriche für andere Zwecke. Gewöhnlich nimmt man das Verhältnis von Zement zu Sand wie 1:4; nur für die oberste Schicht empsiehlt sich eine Mischung von 1:1, die gut zu glätten ist. Die Oberstäche einer solchen Bahn ist vor dem Gebrauch 2 bis 3 Wochen lang angeseuchtet zu erhalten.

266. Zementbahnen.

Als Unterlage für den Zementestrich empsiehlt sich eine bis 15 bis 18 cm starke Lage von Zementbeton (1 Teil Zement auf 10 Teile scharf gewaschenen Kies); für das Aufsatzbrett, bezw. die Laufbohle muss der Raum ausgespart werden. Der Zementbeton soll beim Aufbringen des Estrichs noch nicht vollständig abgebunden haben.

Zementbahnen dürsen nicht zu früh nach ihrer Herstellung benutzt werden; man foll sie, wenn möglich, 6 Wochen lang, unter steter Nässung, ruhen lassen.

Bei Zementbahnen ist ein Aufsatzbrett nicht zu umgehen, weil einzelne Kegelschieber die Kugel stark aufwersen und dadurch an der Schubstelle Vertiefungen

entstehen würden. Eine Störung des Kugellauses zwischen Aussatzbrett und Zementestrich ist kaum zu befürchten, da die Fuge zwischen letzterem und dem Brett sich durch dünnflüssigen, reinen Zement leicht dichten lässt.

Auch bei gut ausgeführtem Zementestrich bildet sich vom Aufsatzbrett aus gegen das Leg zu durch Abnutzung des Zements eine muldenartige Vertiefung; sie lässt sich sachgemäß nur dadurch ausbessern, dass man die ganze von der Kugel bestrichene Fläche der Wurfbahn neu herstellt. Man kann dies vermeiden, wenn man statt des Aussatzbrettes eine Laufbohle bis zum Leg führt; der Zementestrich liegt alsdann nur zu beiden Seiten dieser Bohle.

Außer den bereits angedeuteten Nachteilen der Zementbahnen sind auch noch ihre äußerst geringe Elastizität und das starke Geräusch, welches sie erzeugen, hervorzuheben.

267. Afphaltbahnen. 3) Asphaltestriche stellen einen sür Wursbahnen wohl geeigneten Belag dar, weil sie eine innig und sest zusammenhängende, einheitliche, vollkommen sugenfreie und etwas elastische Masse bilden, auf welche Witterungseinslüsse keinen Einsluss haben.

Stampfafphalt ist für Wurfbahnen geeigneter als Gussasphalt. Die rollende Bewegung der geworfenen Kugeln bringt stets Erschütterungen des Bahnkörpers hervor, wodurch leicht Bodensenkungen eintreten können; deshalb ist eine lose, pressbare oder verschiebbare Estrichunterlage ausgeschlossen, vielmehr eine tunlichst unverrückbare und seste Unterlage zu empsehlen.

Als folche hat sich eine Betonschicht besonders gut bewährt; doch ist auch eine in Mörtel verlegte Ziegelslachschicht geeignet. Bei einsachen und billigeren Aussührungen kann man auch einen Einschlag von grobem Kies, serner Steinbrocken mit halbsettem Lehm oder Ton oder sesten, genügend starken Lehmschlag verwenden. Da der elastische Asphaltestrich allen Formveränderungen seiner Unterlage nachgibt, ist es nicht allein notwendig, dass letztere die ersorderliche Festigkeit und Unverrückbarkeit besitze, sondern auch, dass ihre Obersläche eine ebene, der Asphaltobersläche parallele Fläche bilde.

Um beim Aufsetzen der Kugeln die Wurfbahn zu schonen, ist auch hier das Anbringen eines Aufsatzbrettes notwendig.

Im allgemeinen werden die Asphaltbahnen den Zementbahnen vorgezogen; insbesondere für Kegelbahnen im Freien ist der Asphaltestrich ein überaus geeigneter Belag. Insolge der Elastizität des Asphalts wird das sog. »Springen« der Kugeln vermieden; die Bahn ist völlig staubsrei und erzeugt verhältnismäsig wenig Geräusch. Ein weiterer Vorteil der Asphaltbahnen ist auch darin zu sinden, das sie rasch hergestellt werden können und das sie — nach dem schnell eintretenden Erkalten und Erhärten — sosort in Benutzung genommen werden können.

Da es nicht leicht möglich ist, die Asphaltbahnen völlig eben herzustellen, so nutzen sie sich verhältnismässig rasch ab. Allerdings bestehen Versahren, durch welche sich die Oberstäche des Asphalts gut glätten lässt; ja, einzelne Firmen <sup>271</sup>) stellen die Asphaltoberstäche politurähnlich und in gleichmässig blauschwarzer Abtönung her; durch solchen Vorgang werden die Herstellungskosten selbstredend nicht unwesentlich erhöht.

268. Bahnen aus Marmor, Schiefer etc 4) Bisweilen wird die Wursbahn aus glatt geschliffenen Marmorplatten, und zwar ebensowohl aus dunkel wie aus hell gesärbten, hergestellt. Desgleichen werden

<sup>271)</sup> Wie z. B. die Firma Hoppe & Rochming in Halle a. S.

Schieferplatten zum gleichen Zwecke gebraucht, und ebenso führen manche Granitwerke 272) Bahnen aus geschliffenem Granit aus.

In Bayern finden auch die feinen Kalksteine der Solnhofer Brüche für solche Bahnen Verwendung. Die 7 bis 10 cm dicken Platten, welche auch hierbei ihre vorzügliche Haltbarkeit bewähren sollen, werden in so großen Längen gebrochen, dass 10 bis 15 davon zum Belegen der ganzen Bahn ausreichen.

Marmor-, Schiefer- oder sonstige Steinbahnen zeigen in unangenehmer Weise das durch das spröde Material hervorgerusene Springen der Kugeln; sie bringen starkes Geräusch hervor und weisen meist noch den weiteren Nachteil aus, das das Verlegen der Platten nie so dauerhaft und sauber vorgenommen wird, als dass nicht nach einiger Zeit eine oder die andere Platte sich lockerte und alsdann mit ihren Kanten die Richtung der Kugeln beeinslusste.

5) Holz wurde vielfach, namentlich in neuerer Zeit, zur Herstellung von Wurfbahnen, und zwar von solchen, die gegen die Witterungseinslüsse geschützt sind, benutzt. In einsachster Aussührung dient ein Bretter- oder Bohlenbelag als Wurfbahn; doch kann eine solche Konstruktion dem heutigen Stande des Kegelsports in keiner Weise genügen. Hingegen entsprechen wohl solche Bahnen, die aus hochkantig gestellten, glatt gehobelten, in der Längsrichtung der Bahn lausenden und

269. Holzbahnen.



Wurfbahn im Kegel-Klubhaus Grunewald bei Berlin<sup>273</sup>).

dicht zusammengetriebenen Latten, Riemen oder Bohlen gebildet sind. Sie werden auf eine geeignete Unterlage, in der Regel aus Holzkonstruktion bestehend, verlegt und darauf mittels Nägeln, besser mittels Schrauben besestigt.

Solche Holzbahnen genügen nahezu allen Anforderungen, welche man an gute Wurfbahnen stellt, sobald man von der verhältnismäsig leichteren Vergänglichkeit des Materials absieht. Sie haben

den gewünschten Grad von Elastizität, sind ziemlich staubsrei und erzeugen wenig Geräusch. Zeigt die Bahn Unebenheiten, so ist durch Nachhobeln leicht abzuhelsen. Der schwerwiegendste Nachteil derartiger Bahnen besteht im Schwinden des Holzes, welches auch bei trockenstem Material nicht ausbleibt und wodurch misständige

Fig. 276 273).

Fugen entstehen. Diesem Uebelstand lässt sich indes dadurch abhelsen, dass man die Bohlen mittels langer, durch die Breite der Bahn lausender Schraubenbolzen zusammenhält; durch Nachziehen der betreffenden Muttern kann jederzeit der gewünschte dichte Anschluss

der Bohlen erzielt werden. Statt der Schraubenbolzen lassen sich auch Keilvorrichtungen anbringen, durch deren Nachtreiben das gleiche Ergebnis erreicht werden kann. In beiden Fällen muß selbstredend von einer unmittelbaren Besestigung der Bohlen auf der Unterlage abgesehen werden.

Letztere Anordnung ist bei der äuserst solid konstruierten Wursbahn im Kegel-Klubhaus Grunewald bei Berlin zur Anwendung gekommen. Auf einer mit Goudron überstrichenen Betonschicht sind, in Abständen von 1 m, Lagerhölzer a (Fig. 275 273) von 20 cm Breite und 15 cm Höhe verlegt und an diese seitlich Leisten b derart besessigt, dass Lager und Leisten mit ihren Oberkanten bündig gelegen sind. Ueber die

<sup>272)</sup> Z. B. die Granitwerke von C. Kulmitz in Oberstreit bei Striegau.

<sup>273)</sup> Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 184.

Lager ist eine 35 cm breite und 8 cm starke Mittelbohle e von Mahagoniholz gestreckt, und zu beiden Seiten der letzteren und dicht an diese anschließend sind Quadrathölzer von 8 cm Querschnittsabmessung aus amerikanischem Zypressenholz gelegt. Die Mittelbohle und die anschließenden Hölzer sind nicht aus die Lagerhölzer genagelt oder ausgeschraubt, sondern mittels der vorhin erwähnten Seitenleissen und mittels Z-sörmig gebogener Eisen e daran besetsigt; die Stösse der einzelnen Hölzer sind durch Zungen von Stahlblech verbunden (Fig. 276 273). Insolge dieser Anordnung kann jedes einzelne Holz herausgenommen und ausgewechselt werden. Damit durch das Schwinden des Holzes keine Längssugen entstehen, sind auf den Enden der Lagerhölzer starke Winkeleisen f besetsigt; zwischen diese und die nächst gelegenen Quadrathölzer können Keile g eingetrieben und so die einzelnen Teile der Bahn sest aneinander gepresst werden. Um dieses Antreiben jederzeit bequem vornehmen zu können, sind die seitlichen Banden h zum Hochklappen eingerichtet.

270.
Bahnen
mit
Linoleum
belag.

6) In neuerer Zeit hat man in mehreren Fällen die Wurfbahnen mit einem Linoleumbelag versehen. Selbstredend mus alsdann besonders starkes (\*extradickes\*) Linoleum genommen und die Unterlage möglichst glatt und eben hergestellt werden. Für letztere eignet sich eine Betonschicht, eine Lage von natürlichen Steinplatten, eine Pflasterung aus Holzklötzen etc. Auf Holz wird das Linoleum mit Kleister ausgeklebt und gestistet, auf Zement oder Marmor mit Zementleim einsach ausgeklebt. Bisweilen wird auf der Unterlage zunächst Rollpappe ausgebreitet und erst auf diese das Linoleum ausgeklebt.

Der Linoleumbelag hat vor allem den wesentlichen Vorzug, dass er in beträchtlichem Masse schalldämpsend wirkt; auch zeigt er einen gewissen Grad von Elastizität und schützt dadurch die Bahn, besonders aber die Aussatzbohle, vor stärkerer Abnutzung. Auf der anderen Seite besitzt aber das Linoleum auch einen hohen Grad von Nachgiebigkeit, wodurch Krast und Sicherheit der geworsenen Kugeln stark beeinträchtigt werden; die letzteren werden sfaul«, und es ist schwer, trotz allen Krastauswandes eine strische, fröhliche« Kugel, wie auf der Asphalt-, Stein- oder Holzbahn, hinauszubringen. Sobald eine Kugel auf Linoleumbelag sausgesetzt« wird, hinterlässt sie stets an der Stelle, wo sie aussällt, eine kleine Vertiefung, woraus hervorgeht, dass der Elastizitätsgrad kein genügender ist. Der ziemlich hohen Kosten des Linoleumbelages mag gleichfalls Erwähnung geschehen.

271. Korkkegelbahnen.

272. Auffatzbrett und Banden. 7) In den letzten Jahren wurden geräuschlose Korkkegelbahnen empsohlen, selbstredend für solche Fälle, in denen auf Schalldämpfung großer Wert gelegt wird. Einzelheiten der Konstruktion sind nicht bekannt geworden.

Am Anfange der Wurfbahn wird meistens, um das bequeme Abrollen der Kugel aus der schwingenden Hand zu ermöglichen, wohl auch, um den Bahnbelag an dieser

Stelle zu schonen, ein 30 bis 40 cm breites und je nach der Länge der Bahn 2 bis 6 m langes » Aufsatzbrett« eingelassen; es sührt auch die Bezeichnungen Auflagebrett, Wursbrett, Anschubdiele etc. Die Aufsatzbohle wird aus Buchen-, Eichenoder Mahagoniholz hergestellt und erhält eine Stärke von 6 bis 10 cm. Es empsiehlt sich, sie der Breite nach nicht aus einem Stück bestehen zu lassen, sondern sie aus einzelnen,



Fig. 277.

Auffatzbrett 274).

durch einen Schraubenbolzen zusammengehaltenen Kreuzhölzern zusammenzusetzen, wenn man es nicht vorzieht, mehrere Hartholzbohlen hochkantig nebeneinander zu stellen und diese gleichfalls durch Schraubenbolzen miteinander zu verbinden (Fig. 277 <sup>274</sup>). Die Aufsatzbohle wird auf hölzernen Querschwellen aufgeschraubt, die entweder seitlich eingemauert sind oder auf eingetriebenen Pfählen aufruhen, wodurch sie eine unverrückbare Lage erhalten.

<sup>274)</sup> Fakf.-Repr. nach: Krauth, Th. & F. S. Meyer. Das Zimmermannsbuch. Leipzig 1893. Taf. 117.

Zur Vermeidung der Gefahr des Ausgleitens und Splittereinreissens wird das Aufsatzbrett bisweilen mit ca. 1 cm dickem Linoleum belegt; letzteres soll sich mehrere Jahre lang erhalten; auch wird der Schall wesentlich gedämpst.

Bei manchen Wurfbahnen wird das Aufsatzbrett bis zu den Kegeln hinausgeführt; in solcher Weise entsteht das Mittelbrett oder die Laufbohle. Sollen schlecht geschobene Kugeln, welche die Laufbohle verlassen haben, letztere nicht mehr überschreiten, so lasse man die Oberstäche dieser Bohle einige Millimeter über dem Bahnbelag vorspringen.

Die durchgehenden Laufbohlen müssen bei etwas längeren Bahnen auf 6 bis 7 Längen zusammengesetzt werden; die dadurch entstehenden Quersugen sind misständig, weil die Kugel beim Passieren der letzteren springt. Um dem zu begegnen, erzeugt G. Spellmann in Hannover eine »Parkettlaufbohle«, welche ein einheitliches Ganze bildet; sie ist in ihrer ganzen Länge verschraubt, so dass keine Quersugen entstehen können.

Statt des sich verhältnismässig bald abnutzenden Aussatzbrettes hat man auch schon eine gehobelte, 4 cm starke gusseiserne Platte, die aus einen Holzbalken ausgeschraubt ist, verwendet; der Wurf soll sieher sein, sicherer als bei einem ausgeworsenen Aussatzbrett. Schmiedeeiserne Platten haben sich nicht bewährt.

Soll die Wurfbahn einen Marmorbelag erhalten, so wird an Stelle des Auffatzbrettes eine starke Marmorplatte, die sich von den übrigen durch ihre Farbe auszeichnet, verlegt.

Damit die Kugeln seitlich nicht ausspringen können, werden an beiden Langseiten der Wursbahn 20 bis 30 cm hohe, 4 bis 5 cm starke, hochkantig gestellte Bohlen, die sog. Banden, errichtet und an eingeschlagenen Pfählen besestigt. Längs derjenigen Bande, an der die Kugelrinne nicht angebracht ist, ordnet man häusig ein durch diese Bande abgetrenntes, ca. 60 bis 70 cm breites Bankett an, wodurch es in bequemer Weise möglich wird, von der Kegelstube nach dem Kegelstandraum zu gelangen, ohne die Wursbahn betreten zu müssen.

An einer Langseite der Wurfbahn wird die sog. Kugelrinne, auch Kugelrille, Kugelkanal oder Rücklausrinne geheißen, angeordnet, welche die Ausgabe hat, die geworsenen Kugeln vom Kegelstandraum aus nach dem Bahnansang zurückzubefördern. Sie ist so anzubringen, dass der Kegeljunge ohne besondere Anstrengung die Kugeln einlegen kann und andererseits die Schieber beim Ausnehmen der Kugeln sich nicht zu tief zu bücken brauchen. Dieser Rinne ein gleichmäßiges Gefälle zu geben, empsiehlt sich nicht; vielmehr wird sie an ihrem oberen Ende, dessen Lage durch die Stellung des Hintereckkegels bestimmt ist, ca. 1,25 m hoch angeordnet; von da senkt sie sich gleichmäßig bis auf den Boden und steigt dann wieder bis auf ca. 50 cm Höhe. Auf solche Weise wird verhindert, dass die Kugeln mit zu großer Geschwindigkeit an der Kegelstube ankommen. Am unteren Ende läust die Rinne in einen kleinen Kasten aus; durch geeignete Windung der Rinne vor diesem Kasten kann man den scharsen Anprall der Kugeln darin brechen. Der Kugelkasten wird wohl auch ausgepolstert.

Ueber oder neben dem Kugelkasten wird zweckmäsigerweise ein Schwammbecken angebracht, in welchem die Schieber die Hände anseuchten können, bevor sie die Kugel fassen. Zu gleichem Zweck dient wohl auch ein auf den Pfosten des Kugelkastens angebrachtes, innen verzinntes Wasserbecken.

Die lichten Abmessungen der Kugelrinne richten sich nach der üblichen Größe

Kugelrinne.

der Kugeln; indes sind 20 cm Breite und 17 cm Tiese häufig vorkommende Mittelmasse.

Die Rinne wird aus drei Brettern oder aus Latten zusammengesetzt, welche durch eiserne, entsprechend gekrümmte Bänder zusammengehalten und längs der einen Wand der Bahnhalle besestigt werden. Bretter und Latten sind dabei so oft zu unterstützen, das sie nicht ausbiegen können.

Auf der schon mehrsach erwähnten Kegelbahn im Kegel-Klubhaus Grunewald bei Berlin hat die Kugelrinne die aus Fig. 278  $^{278}$ ) ersichtliche Konstruktion. Sie besteht aus 5 Mahagonilatten k von 3 cm Breite und 2 cm Dicke, die in Hespeneisen l ruhen; die mittelste dieser Latten m ist, weil sie die Hauptlast der Kugeln zu tragen hat, in einem r-Eisen gebettet.



Am Ende der Bahn ist das sog. Leg, Riess, Vierpass oder Kegelbrett, ein quadratischer, übereck in den Boden versenkter Holzrahmen, der von zwei winkelrecht sich kreuzenden Leisten durchsetzt ist. An den 9 Kreuzungspunkten — Points —, welche meist durch eiserne Scheibchen besonders markiert und die 33 bis 40 cm von Mitte zu Mitte voneinander entsernt sind, kommen die Kegel zu stehen.

Anstatt eines Holzrahmens wird für die Aufstellung der Kegel vielfach eine Eisenplatte oder blanke Stahlplatte benutzt; die Standorte der Kegel sind alsdann scharf bezeichnet (Fig. 279). Solche Metallplatten sind nur dann anwendbar, wenn das ziemlich starke Geräusch der darauf fallenden Kegel nicht stört oder wenn dieses Geräusch dadurch gedämpst wird, dass zwischen der Metallplatte und dem

Zementbeton ein bis zwei Lagen starken Filzes, besonders starken Linoleums, Tuchschrots und dergl. als Zwischenmittel eingeschaltet werden. Wie Fig. 279 zeigt, ruht die Metallplatte auf unternieteten L-Eisen, die einbetoniert sind.

274

Leg.

G. Spellmann in Hannover verwendet stählerne Points, die in Afphalt eingegossen werden; die Haltbarkeit soll größer sein als diejenige der eisernen Platten. Auch verursachen die umschlagenden Kegel auf dem Asphalt kein so starkes Geräusch wie auf einer Eisenplatte. Diese Stahlpoints sind mit einer Vertiesung versehen, in



Leg mit Eisenplatte.

welche die Kugel von der Standbüchse des Kegels genau passt; die Kegelaussteller sind deshalb gezwungen, die Kegel stets genau auf die Points zu stellen; das Zuoder Ausstellen der Gasse ist daher gänzlich ausgeschlossen.

Man hat auch am Ende der Wurfbahn in der ganzen Breite der letzteren eine Granitplatte verlegt und die Auffatzstellen der Kegel darin vertiest. Sandsteinplatten zu gleichem Zwecke zu verwenden, ist nicht zweckmäßig, weil sich diese zu stark abnutzen.

Damit beim Auftreffen auf die Hinterwand die Kugeln nicht auf den Kegeljungen abspringen, wird vor ihr eine Matratze (Prellpolster, A in Fig. 281) aufgehängt, welche durch ihre nachgebende Bewegung die lebendige Krast der Kugeln ausnimmt. Um die Kegel gut sehen zu können, empsiehlt es sich, dieser Matratze eine tunlichst dunkle Farbe zu geben.

Den gleichen Zweck erfüllt auch eine Reihe pendelnder, 5 bis 7 cm starker



Stäbe, welche, beweglich an einem Rundeisenstab ausgehangen, die Rückwand und zugleich den Kegeljungen vor den abspringenden Kugeln schützen (Fig. 280 275). Noch besser ist es, vor der Hinterwand einen Rahmen anzuordnen, in welchem mehrere bewegliche und auf der vorderen Seite gepolsterte Bretter hängen, so dass eine noch so krästig geworsene Kugel nach dem Anschlagen an die Pendel nicht zurückspringt, sondern an ihnen herabsällt. Bisweilen werden auch links und rechts vom Leg die Wandungen gepolstert (B in Fig. 281).

Um Störungen im Spiele durch zurückprallende Kugeln zu vermeiden, wird der Boden, etwa 50 cm vom Hintereckkegel entfernt, durch einen Schwellenabsatz um 20 bis 40 cm tieser gelegt;

275. Kugelfang

der so hergestellte Graben hinter dem Leg nimmt die Kugeln auf und hindert ihr Vorlausen nach dem Kegelspiel. Zweckmäsig ist es, diesen Graben nach hinten wieder ansteigen zu lassen und auf seiner Sohle Torsstreu oder einen anderen Stoff auszubreiten, welcher genügend leicht, elastisch und schalldämpsend ist und die Gewalt der ankommenden Kugeln rasch bricht; eine Polsterung der Sohle (Fig. 281273)

Fig. 281.



Vom Kegel-Klubhaus Grunewald bei Berlin <sup>273</sup>).

1/<sub>125</sub> w. Gr.

ift allerdings am geeignetsten, aber auch am kost-spieligsten.

Die Kegel (Walzen) müssen aus hartem, dauerhaftem Holze (Weissbuche [Carpinus betulus] oder Rotbuche [Fagus filvatica] hergestellt werden und erhalten eine Höhe von 40 bis 60 cm; der König ist 2 bis 3 cm höher und sonst auch ausgezeichnet. Im unteren Teile sind die Kegel am besten zylindrisch gestaltet und verjüngen sich nach oben in sehr mannigsaltiger Weise (Fig. 282 275). Bisweilen sind die Kegel unten auch etwas verjüngt und daselbst etwas ausgehöhlt, wodurch ein sicherer Stand erzielt wird (Fig. 283 275).

Die Kugeln werden meist aus Weissbuchenholz gedreht und haben, je nachdem sie als Voll- oder Lochkugeln gebraucht werden, einen Durchmesser von 10, 12, 15, 20, 28 und 30 cm. Die großen Lochkugeln sind am Rhein, an der nördlichen Weser und Elbe

üblich; wegen ihrer Größe erhalten sie wohl auch 3 Vertiefungen (Fasslocher) für das Einsetzen der Finger (Fig. 282). Die Löcher erhalten einen Durchmesser von ca.  $3^{cm}$ , und ihre Mittelpunkte sind derart gelegen, das ein Dreieck von  $11 \times 11 \times 8^{cm}$  Seitenlängen entsteht. Die kleinen Kugeln werden auch aus Buchs-

276. Kegel und Kugeln.

<sup>275)</sup> Fakf.-Repr. nach ebendaf., Taf. 118.

baum- und aus dem amerikanischen Guajakbaumholz (Eisenholzkugeln) gemacht; auch aus Hartgummi werden solche geliefert.

277. Gelafs für den Kegeljungen und Meldung der Wurfergebniffe. Neben dem Leg muß an einer oder kann an beiden Seiten ein kleines Gelaß abgegrenzt sein, das während des Kugelwersens als Ausenthaltsort für den Kegeljungen dient; er soll von diesem aus die Bahn übersehen können und gegen die Kugeln geschützt sein. Die Zahl der gesallenen Kegel wird in der Regel vom Jungen ausgerusen, kann aber auch bei langen Bahnen auf mechanischem oder elektrischem Wege gemacht werden.

Optische und mechanische Einrichtungen (Zifferblatt mit Zeiger, Zugvorrichtung mit Zahlen etc.) bilden die älteren Hilfsmittel dieser Art; doch reichen verbesserte Einrichtungen dieser Art auch in die Gegenwart herein.

Eine folche Vorrichtung ist die folgende. Auf einer großen Glasscheibe sind 10 Felder vorgesehen und diese mit den Nummern o bis 9 beschrieben. Hinter dieser Glasscheibe ist eine Blechscheibe ange-

bracht, die mit einem Ausschnitt in der Größe eines der 10 Felder versehen ist; für gewöhnlich steht dieser Ausschnitt hinter dem Felde o. Eine Lichtquelle beliebiger Art lässt durch den Ausschnitt das Feld o erleuchtet erscheinen. Nach erfolgtem Wurf dreht der Kegelaufsteller die Blechscheibe so weit, dass der Ausschnitt hinter dasjenige Feld kommt, dessen Zister der Anzahl der geworsenen Kegel entspricht. Fig. 282 275). Die dann erleuchtete Zisser ist vom Standpunkt der Kegler aus leicht zu erkennen; Zeitverlust und Missverständnisse sind ausgeschlossen.

In neuerer Zeit wird der in Rede stehende Zweck vielsach durch elektrische Anlagen erreicht.

Auf der Kegelbahn im Kegel-Klubhaus Grunewald bei Fig. 283 275). Berlin befindet sich links vom Schiebenden eine elektrische Vorrichtung, mittels deren die Zahl der gesallenen Kegel durch den Kegeljungen nach der Kegelstube gemeldet wird. Die Ziffer, auf welche der Junge an seinem Tableau drückt, erscheint am Tableau in der Kegelstube; beim Schieben der nächsten Kugel wird die Ziffer jedesmal wieder ausgerückt.

Bei einer anderen, einer hannoverischen Firma patentierten Einrichtung wird auf einer hinter den Kegeln zu

Fig. 282 <sup>275</sup>).



errichtenden Wand in gut sichtbarer Höhe die Figur des Kegelstandortes angebracht. Für jeden Kegel ist eine runde Oeffnung vorhanden, in welche sofort eine schwarze Klappe vorspringt, sobald der betreffende Kegel von seinem Platze weicht; die Klappe verschwindet sofort wieder, sobald dieser Kegel wieder auf seinem Platze steht. Die Spieler sehen demnach deutlich, welche Kegel nach jedem Schube gefallen sind, und ebenso sehen sie, ob das Wiederaussetzen der Kegel beendet ist und der nächste Schub erfolgen kann.

Die Vorrichtung kann auch in der Kegelstube, z. B. über der Schreibtafel, angebracht werden. Ihre Wirksamkeit ist dadurch bedingt, dass der fallende Kegel seinen Standort entlastet, wodurch ein Stromkreis geschlossen wird, welcher die Klappe hervorspringen lässt; dieser Strom wird durch das Gewicht des Kegels unterbrochen, sobald dieser auf seinem Platze steht 276).

Höschen's elektrische Kontroll- und Anzeigevorrichtung besteht in ähnlicher Weise aus einer der Anzahl der Kegel entsprechenden Zahl von elektrischen Kontakten, aus welche die Kegel ausgesetzt werden. Die Kontakte sind mit einem Tableau leitend verbunden, welches in der Kegelstnbe angebracht ist. Das Tableau ist, der Stellung der Kegel entsprechend, mit der gleichen Zahl von Oeffnungen versehen, welche bei stehenden Kegeln durch gefärbte Klappen geschlossen sind. Sobald eine Anzahl von Kegeln gefallen

<sup>276)</sup> Siche: Offizielle Ausstellungs-Zeitung der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung zu Frankfurt a. M. Mai bis Oktober 1891. Hest 25, S. 840.

find, kann man durch das Herabfallen von Klappen jederzeit genau kontrollieren, wie viele und welche Kegel gefallen find und ob fie wieder auf ihre richtige Stelle gesetzt worden find.

Eingangs wurde bereits gesagt, dass die Wurfbahnen nur selten völlig unbedeckt sind. Zum mindesten erhebt sich über der Bahn ein auf Pfosten ruhendes leichtes Dach, welches die Bahn nach beiden Langseiten offen lässt. Besser geschützte Wurfbahnen werden wenigstens an der einen Langseite völlig geschlossen; doch geschieht dies auch an beiden Langseiten, und das Tageslicht tritt durch die in den Langwänden vorhandenen Fenster ein. In der wärmeren Jahreszeit werden diese Fenster offen gehalten oder ganz beseitigt; letzteres wird in besonders zweckmässiger, obgleich kostspieliger Weise vollzogen, wenn man diese Fenster in den Boden versenken kann.

Die Höhe der Bahnhalle sei eine mässige und sollte 2,50 bis 3,00 m im Lichten nicht übersteigen.

In öffentlichen und privaten Gärten werden die Bahnhallen meist leicht gebaut und vollständig in Holzwerk oder auch in Fachwerk hergestellt; in letzterem Falle pflegen die Langwände bis auf etwa 90 cm Höhe vom Boden aus ausgemauert zu werden. Dachpappe und Holzzement sind diejenigen Stosse, die wohl am häusigsten zur Dachdeckung der Bahnhalle verwendet werden.

Ist die Kegelbahn im Erd oder Sockel-, bezw. Kellergeschos eines Gebäudes untergebracht, so muss der Verbreitung des Schalles tunlichst vorgebeugt werden. Zu diesem Ende empsiehlt es sich, die Fenster und Türen der Bahnhalle mit gepolsterten Läden zu versehen, wodurch der Schall wesentlich gedämpst wird; auch die Polsterung der Decke würde die Fortpslanzung der Schallwellen nach oben verhindern.

Soll die Kegelbahn bei Nacht benutzt werden, so muss ihr Boden möglichst hell beleuchtet, das Licht aber durch Schirme so gedeckt sein, dass der Schieber die Lichtquelle selbst nicht sehen kann. Die betreffenden Lampen (Petroleum, Gas, Glühlicht) werden in der Mittelachse angebracht, und zwar entweder alle in gleicher Höhe, etwa 0,00 bis 1,00 m über Wurtbahnoberkante, oder man hängt sie abgestust auf, so dass sie umso niedriger hängen, je näher sie dem Leg sind. Kurz vor dem letzteren bringt man zur schärferen Beleuchtung der Kegel eine besonders große Lampe oder einen Reslektor an.

Bahnhallen, die auch zur Winterszeit benutzt werden follen, müssen mit Einrichtungen zu ihrer Erwärmung versehen werden. Meist genügt für diese Zwecke das Ausstellen entsprechend großer Füllösen. Dass unter dem Kegelstande eine Lustheizung vorgesehen wird, wie z. B. bei der Anlage in Fig. 281 (bei D), ist ein seltener Fall.

Die Kegelstube, auch Spielerhalle genannt, erhält in der Regel eine größere Höhe als die Bahnhalle; auch wird sie, wenn auf eine ausgiebige Benutzung der Kegelbahn im Winter zu rechnen ist, mit massiveren Wänden ausgesührt als die Bahnhalle. Während letztere, wie bereits gesagt wurde, meist in Holz- oder in Fachwerkkonstruktion hergestellt wird, empsiehlt es sich, bei Winterkegelbahnen die Kegelstube mit Backsteinwänden zu umgeben. Selbstredend ist alsdann auch für ausreichende Heizeinrichtungen, meist durch Füllösen, zu sorgen.

Für die Aufzeichnungen der Wursergebnisse wird entweder an einer Seitenwand der Kegelstube eine Tasel besestigt oder, besser, ein Schrägpult angeordnet, und zwar an einer Stelle, von der aus man Leg und Wursbahn völlig übersehen kann.

278. Bahnhalle.

279. Kegelftube Um letzteres gut zu erreichen, empfiehlt sich ein erhöhter Sitzplatz in der Achse der Wursbahn.

Darauf, dass jeder Spieler die Leistungen seiner Mitspielenden mit dem Auge verfolgen will, muss bei der Anordnung der Kneiptische, Stühle etc. Rücksicht

Fig. 284.

genommen werden. Vielfach läst man deshalb den Teil der Kegelstube, der die Verlängerung der Wurfbahn bildet, völlig frei, so dass die Spieler stehend die Wurfbahn im Auge behalten können; alsdann können nur längs der Seitenwände und an der Rückwand der Kegelstube Kneiptische ausgestellt werden, vorausgesetzt, dass sie tief genug ist; sonst empfehlen sich besser vorgekragte Wandbretter zum Ausstellen der Trinkgesäse und Bänke oder Wandsitze statt der Stühle.

Wollen die Spieler sitzend die Wurse versolgen, so muss in der Verlängerung der Wursbahn zweckmässige Gelegenheit zum Sitzen vorgesehen werden. Dies kann u. a. in der Weise geschehen, dass die Spieler hinter dem Schieber und dem Anschreiber amphitheatralisch sitzen, so dass einer über den anderen hinwegsehen kann. Zweckmässig sind seste Stühle mit Armlehnen; bei 4 Sitzen in einer Reihe ordne man in der Mitte einen Durchgang an, damit jeder leicht vorzukommen im stande ist.

gang an, damit jeder leicht vorzukommen im stande ist.

Man kann aber auch in der Achse der Wurfbahn einen

Kneiptisch ausstellen, dem man alsdann vorteilhasterweise die in Fig. 284 dargestellte

Grundrissform gibt, bei welcher jeder Spieler an seinem Vordermann vorbeisehen
kann. Das Ausschreibepult ist dann entweder vor diesem Tisch, etwas seitlich der

Wurfbahn, oder hinter ihm, aus einer erhöhten Bühne, auszustellen.

Wenn kein passender Vorraum vorhanden ist, in welchem die Spieler die Oberkleider, Kopfbedeckungen etc. ablegen können, so ist hierfür in der Kegelstube



Vorsorge zu treffen, sei es durch Wandhaken, sei es durch einen Kleiderschrank. Auch eine Waschtischeinrichtung ist vorzusehen; diese kann nur dann wegbleiben, wenn, anschließend an die Kegelstube, ein Gelass angeordnet ist, welches außer Abort und Pissoir auch eine Waschgelegenheit enthält. Endlich ist auch durch Aufhängen von Kronleuchtern oder in anderer Weise für die Erhellung des Raumes bei Dunkelheit Sorge zu tragen.

Die Kegelstube lässt sich bisweilen gegen die Wursbahn abschließen; Rollladenverschlüsse sind alsdann ganz geeignet.



Meffel's Entwurf zu einer Kegelstube 217).

280. Ausstattung. Kegelbahnen, die nur für Sommerbenutzung bestimmt und deshalb blos leicht und lustig gebaut sind, erhalten meist eine sehr einfache Ausstattung. Allein auch sonst pflegt die Bahnhalle einfach gestaltet und mit sichtbarem Dachstuhl versehen zu werden; nur die Kegelstube wird reicher ausgestattet. Holztäselungen an Decke und Wänden empsehlen sich als geeigneter Schmuck, der von Malereien launigen Inhaltes, Sinnsprüchen etc. unterstützt werden kann. Unter den im nachstehenden mitzuteilenden Aussührungen sind passende Vorbilder und Anhaltspunkte zu finden.

Fig. 287.

Schnitt nach AB.



Schnitt nach CD.

Fig. 289.



281. Beifpiele. Für die Gesamtanlage von Kegelbahnen sind in Fig. 285 bis 291 vier Beispiele ausgenommen.

Fig. 285 gibt den Plan einer freistehenden, in Fachwerk auszuführenden Kegelbahn, welche als Zubehör einer größeren Gasthosanlage entworsen wurde.

In Fig. 286<sup>277</sup>) find Ansicht, Grundrifs und Längenschnitt einer von Messel entworsenen Kegelstube wiedergegeben, deren formale Durchbildung und Einrichtung aus den Abbildungen ohne weiteres zu ersehen ist.

Die von Lieblein für das Haus der »Loge Carl« zu Frankfurt a. M. ausgeführte Kegelbahn ist in Fig. 287 bis 289 dargestellt.

Eine sehr reich ausgestattete Anlage bildet das durch Fig. 290 u. 291 veranschaulichte, von Rosemann & Jacob erbaute Kegel-Klubhaus Grunewald bei Berlin.

Das hierzu benutzte Grundstück hat die Form eines Dreieckes mit Seitenlängen von 68, 68 und

<sup>217)</sup> Fakf. Repr. nach: Entwürfe des Architektenvereins zu Berlin. Neue Folge. Jahrg. 1880-81, Bl. 10.

90 m; eine der kürzeren Seiten liegt an der Strasse. Die Folge davon ist die aus Fig. 290 ersichtliche Grundrissanordnung. Die Wurfbahn ist an der langen Dreieckseite angelegt, und in den Winkel, den diese mit der Strasse bildet, ist der Kopfbau hineingeschoben. Von der Strasse her betritt man den Vorsfur, in welchem die Kleider abgelegt werden; links davon besindet sich ein auch zum Spielen benutztes



Lesezimmer; geradeaus sührt eine Tür in eine geräumige Halle und weiter in die Kegelstube, an welche sich die 22,50 m lange Wurfbahn anschließt. Halle und Wurfbahn lassen sich im Sommer gegen den Garten so weit öffnen, dass der Ausenthalt darin dem im Freien gleichkommt, ohne dass man des Wetterschutzes entbehrt. Neben der Halle liegen, auch vom Flur aus zugänglich, ein kleiner Anrichteraum und weiterhin ein Gelass mit Waschgelegenheit und Spülabort. In den rückwärtigen Teil des Flurs ist eine Treppe eingebaut, die zu einem im Obergeschoss gelegenen Gesellschaftszimmer, serner zur Küche und

<sup>278)</sup> Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 182 u. 184.

zur Wohnung eines verheirateten Dieners führt, welch letzterer die Instandhaltung des Hauses und die Bewirtung beforgt.

Im Aeuseren sind weise Steingutverblender für die Flächen, rote Backsteine für die Ecken und im übrigen etwas Sandstein verwendet. Das Obergeschoss ist als Fachwerkbau ausgesetzt und mit Brettern verkleidet. Das Dach ist mit Schieser gedeckt, und die Bahnhalle hat ein Holzzementdach erhalten.

Das Innere ist fast durchweg in Braun und Weiss gehalten, braun die dunkel gebeizten Decken und Täselungen aus Kiesernholz, weiss die getünchten Putzstächen der Wände, die später mit Bilder- und bildnerischem Schmuck geziert werden sollen. Die geschlossene Langwand der Bahnhalle zeigt über der Täselung ein Holzspangeslecht (H in Fig. 290).

Der rückwärtige Teil der Kegelstube bildet einen erhöhten Platz, auf dem das Anschreibepult mit Bank und zwei Stühlen, dahinter ein eiserner, grün glasierter Regulierstüllosen ausgestellt sind. Der Osen hat einen nochmals um eine Stuse erhöhten Stand, so dass man von den zu seiner Seite gewonnenen zwei



Längenschnitt durch die Bahnhalle und Kegelstube in Fig. 290 278).

Sitzplätzen über die Köpfe der Davorsitzenden hinweg das Spiel verfolgen kann. Vor dem Pult, eine Stuse tieser, steht ein Kneiptisch mit bequemer Sitzbank, von der aus man ebenfalls einen freien Blick auf die Kegel hat. Rechts erweitert sich der tieserliegende Teil der Stube zu einer Nische, in der ein Kleiderschrank N und ein Waschtisch M Platz gefunden haben. Die Erhellung bei Dunkelheit ersolgt durch einen Kronleuchter über dem Kneiptisch und durch einige Wandarme. Die Beleuchtung der Wursbahn geschieht durch Gaslampen, welche innen weise und ausen grüne Schirme mit grünen Fransen haben und abgestust hintereinander in der Bahnachse hängen; kurz vor den Kegeln ist zu ihrer scharsen Beleuchtung ein Gasressektor angebracht.

Von der Ausstattung des Kegelstandraumes war in Art. 273 u. 277 (S. 232 u. 234) die Rede; darunter ist eine Feuerlustheizung eingerichtet, deren über der Schwebematratze ausströmende Warmlust mit dem erwähnten Füllosen und einem Lönhold-Kamin in der Halle dem ganzen Raume eine behagliche Wärme gibt. Die Konstruktion der Wurfbahn wurde in Art. 269 (S. 229) und jene der Kugelrinne in Art. 273 (S. 232) beschrieben; die Wurfbahn hat eine Längssteigung von 8 cm.

Die Baukosten haben 56 000 Mark betragen, wovon etwa 10 000 Mark auf die eigentliche Kegelbahn entfallen 279).

# b) Sonstige Kegelbahnen.

282 Kegelbahnen mit ansteigender Wursbahn. Bei dem großen Eifer, mit welchem der Kegelsport in letzter Zeit betrieben wird, blieb es nicht aus, dass, besonders in größeren Städten, zwar die für die Anlage einer Kegelbahn erforderliche Breite ausreichend versügbar, die dasur notwendige Länge aber nicht zu beschaffen war. Um auch Grundslächen von geringerer Länge für Kegelbahnen ausnutzen zu können, hat Kiebitz eine Anordnung 280) ersonnen, bei der man die sonst erforderliche Längenausdehnung einer solchen Bahn

<sup>279)</sup> Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 183.

<sup>280)</sup> D. R.-P. Nr. 46070.

um etwa die Hälfte (auf 10 bis  $13 \,\mathrm{m}$ ) abkürzen kann, ohne den gewohnten Kraftaufwand der Spieler, die Art des Zielens etc. wesentlich zu beeinstussen. Die Wurfbahn (Fig. 292 \*\* ) steigt von der Aussatzbohle A nach dem Leg F ziemlich stark an, und zwischen beiden ist ein bandartig nachgiebiges Lattenwerk B eingeschaltet, welches durch ein Hebelgewicht G gespannt erhalten wird.

Um nämlich die Langbahnen zu ersetzen, war es notwendig, einen Widerstand für die Kugel zu erzeugen, welcher demjenigen annähernd gleichkommt, der auf



Kiebits' Kegelbahn mit ansteigender Wurfbahn 281).

ersteren durch die rollende Reibung der Kugel auf der langen, nahezu wagrechten und starren Wurfbahn hervorgerufen wird. Deshalb wurde bei der in Rede stehenden Konstruktion die Wurfbahn stark ansteigend und zugleich beweglich, bezw. elastisch an-

geordnet. Die Kugel ist dabei gezwungen, die Gestalt der Wursbahn sortwährend zu ändern, und verrichtet dabei eine bedeutend größere Arbeit als diejenige, welche sür eine auf die gleiche Höhe ansteigende seste Bahn nötig wäre. Deshalb wird auch die Geschwindigkeit der Kugel nahezu um ebensoviel herabgemindert wie bei den sonst üblichen Wursbahnen von großer Länge; serner wird hierdurch erklärlich, dass die Kugel durch eine bestimmte Drehung auf dem kurzen Weg nahezu die gleichen Abweichungen von der ursprünglichen Richtung erfährt wie sonst auf dem langen.

Die besprochene Kiebitz'sche Kegelbahneinrichtung soll sich bewährt haben 282); sie wird meist in zerlegbarer Konstruktion geliesert, wodurch ihr Entsernen aus Räumen ermöglicht wird, die auch anderen Zwecken zu dienen haben.

Für die gleichen Fälle, für welche die eben beschriebenen Kegelbahnanlagen dienen sollen, hatte Kiebitz schon srüher eine anderweitige Anordnung, nämlich die

283. Rundkegelbahnen.



fog. Rundbahn konstruiert.

Eine solche wird, unter Beibehaltung der üblichen Gesamtlänge von 24 bis 25 m, huseisenförmig gekrümmt, und ihre Anlage wird schon in Räumen von 11 bis 12 m Länge und 5 m Breite möglich.

Bei den älteren Ausführungen dieser Art wurde die Rundbahn als wagrechte Ebene aus-

geführt und der Kugel nur durch die gekrümmte Form der Bandenbretter die gewünschte Richtung gegeben. Hierbei erfährt die Kugel stets an zwei Punkten Reibung (weil sie immer die Bahn und die Aussenbande berührt, Fig. 293); da nur an einem davon rollende Reibung stattsinden kann, wird am anderen stets eine bremsende Wirkung hervorgerusen, und die Kugel erfährt hierdurch eine Verzögerung. Die Endrichtung der Kugel hat man bei einer solchen Anordnung der Bahn selbstredend nicht in der Hand.

<sup>281)</sup> Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 122.

<sup>282)</sup> Siehe: Deutsche Bauz. 1890, S. 140.

Kiebitz hat durch eine spätere Einrichtung 288) der Rundkegelbahnen den beiden erwähnten Uebelständen abzuhelfen gesucht (Fig. 294).

Wie Fig. 295 zeigt, fällt die große Halbachse des elliptisch gekrümmten Teiles DBE der Bahn mit der Mittellinie des rechteckig gedachten Bauplatzes zusammen; die kleine Achse halbiert den letzteren nahezu in der Querrichtung. An die halbe Ellipse schließen sich geradlinige Partien CD und AE der Bahnachse, parallel den Langseiten des Bauplatzes, an.

Man kann die Teile CD und AE gleichfalls (nach innen zu) krümmen, wodurch der Vorteil erzielt wird, dass die Krümmung im Scheitel B weniger scharf wird. Nichtsdestoweniger dürste doch der Anordnung in Fig. 295 der Vorzug zu geben sein, da der zwischen den beiden Armen CD und AE gelegene Raum freier bleibt.

Die Achse ABC der Kegelbahn fällt auch hier in eine wagrechte Ebene, welche durch die Oberkante der Aussatzbohle und des Kegelbrettes bestimmt ist. Die Laussläche für die Kugel ist von der Aussatzbohle einerseits, vom Kegelbrett andererseits, bis zur Stelle DE, wo die Kugel beginnt, eine wagrechte Ebene; von da an, also in der Biegung selbst, sind Bahn und Banden zu einer mulden-



Fig. 295.

Kiebitz' Rundkegelbahn <sup>283</sup>).

1|<sub>180</sub> w. Gr.

förmig gestalteten Laufsläche vereinigt; ihre senkrecht zu ihrer Achse gesührten Querschnitte sind so gekrümmt, dass der in der geworsenen Kugel hervorgerusenen Zentrisugalkraft der ersorderliche Widerstand entgegengesetzt wird.

Der nach außen gelegene Teil der betreffenden Kurve, bezw. der Lauffläche, muß infolgedessen bedeutend höher gehalten werden als der nach innen gekehrte. Die Kugel läuft alsdann, je nach der Geschwindigkeit, mit der sie geworsen wurde, höher oder tieser an der ansteigenden Fläche empor; ihr Herausspringen ist unmöglich.



In Fig. 296 bis 298 find die Profile der Lauffläche für die Querschnitte o bis 15 (in Fig. 295) dargestellt. Sie sind so gekrümmt, bezw. der Winkel  $\alpha$  (Fig. 299), den die Tangente an die Kurve im Schnittpunkte n der Bahnachse mit der Wagrechten bildet, ist so bemessen, dass eine schwach geworsene und in der Mitte der Aussatzbohle ausgesetzte Kugel während ihres ganzen Lauses in der Achse der Bahn verharrt.

Kugeln, welche mit einer größeren Geschwindigkeit geschoben werden, verbleiben, wenn sie eine

<sup>263)</sup> D. R.-P. Nr. 32655.

gewisse kleinste Geschwindigkeit erreicht haben, in einer und derselben wagrechten Zone; je stärker die Kugel geworfen wird, desto höher ist diese Zone gelegen.

Der Winkel a ist im Scheitelpunkte B (Profil o) der Bahn natürlich am größten und vermindert sich nach beiden Seiten, der Krümmung entsprechend, bis er an den Stellen D und E (Profil 15) Null wird.

Eine Kugel, welche die Achse der Bahn einhält, trifft die Kegel in der Mitte; sonst trifft sie letztere links oder rechts. Kugeln, die nicht in der Mitte des Wurfbrettes aufgesetzt oder die nicht gerade

angeschoben werden, nehmen selbstredend einen anderen Lauf.

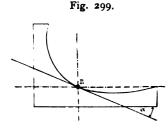

Bei dieser Querschnittsform der Lauffläche berührt die Kugel die letztere stets nur in einem Punkte.

Kiebitz konstruiert seine Rundkegelbahnen in Holz (Fig. 300), wodurch bei der Benutzung allerdings ein starkes Geräusch entsteht.

Den Profilen o bis 15 (Fig. 295) entsprechend, werden lotrechte, aus 4 cm starken Bohlen gebildete Blöcke oder Rippen aufgestellt, deren Oberkante nach der an der betreffenden Stelle der Bahn erforderlichen Krummung ausgeschnitten ist. Auf diese Blöcke werden, in 1 cm Ab-

stand voneinander, kieferne Latten von 5cm Breite genagelt, welche der zu bildenden Lauffläche entfprechend ausgehobelt werden.

Das innere Bandenbrett besteht bis zu den Profilen 10 aus zwei dünnen, übereinander gelegten Schalbrettern, weiter (zwischen 10 und 15) aus 2,50 cm dicken Brettern.

Fig. 300.



Die Kugelrinne steht, wie Fig. 295 zeigt, in der Querrichtung der ganzen Bahnanlage; man lässt sie nicht zu weit von der Auffatzbohle entfernt enden.

Solche Bahnen können auch zum Auseinandernehmen und versetzbar konstruiert werden.

Die Luftkegelbahnen, wohl auch amerikanische oder Schleuderkegelbahnen genannt, bedürfen der größeren baulichen Einrichtungen, wie sie die deutschen kegelbahnen. erfordern, nicht.

284. Luft-

Die Kegel werden dabei nach deutscher Art aufgestellt (Fig. 301) und neben, bezw. über ihnen ein sog. Galgen a aus Holz errichtet, an dem eine Leine mit

Fig. 301.

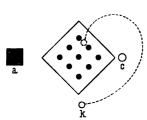

Kugel k besestigt ist. Der Spieler spannt die Schnur straff an und wirft die daran hängende Kugel in einer Bogenlinie nach den Kegeln; in der Regel ist es dabei, wenn der Wurf Gültigkeit haben foll, Vorschrift, dass die Kugel zunächst um den Kugelpfahl c herumzuwerfen ist. Im übrigen sind Anordnung und Einrichtung im einzelnen ziemlich verschieden.

Vor allem betrifft dies die Lage der frei herabhängenden Kugel zu den übrigen Teilen der Einrichtung. In einigen

Fällen hängt sie über dem Kegelkönig, in anderen über dem Galgenmast abgewandten Eckkegel und in wieder anderen über dem Kugelpfahl (Fig. 302 284), der dann ca. 20 cm von dem eben bezeichneten Eckkegel absteht. Unter allen Umständen befinden sich Galgen, Kegelkönig und Kugelpfahl in der gleichen lotrechten Ebene, und der Spieler steht beim Wurf vor dem Vordereckkegel.

Der Galgen besteht aus einem im Boden entsprechend verankerten Mast von

<sup>284)</sup> Nach: Baugwks.-Ztg. 1886, S. 209.

15 bis 18 cm Querschnittsabmessung und 3 bis 4 m Höhe. Daran ist ein wagrechter Arm befestigt und durch eine Büge dagegen abgesteift; der Arm erhält am besten

rechteckigen Querschnitt von 15 bis 18 cm Höhe und 12 bis 15 cm Breite; seine Länge hängt von der gewünschten Lage der frei herabhängenden Kugel ab, da die Kugelleine am freien Ende dieses Armes befestigt wird.

Die Abmessungen des Kegelbrettes bestimmen sich nach dem Durchmesser der Kugel. Die Kegel müssen so weit voneinander abstehen, dass die Kugel durch jede Gasse (Kegelreihe) hindurchgeschoben werden kann.

Die Kugel muss so angebracht werden, dass ihr Meridian beim Losehängen noch 10 cm unter der Oberkante der Kegelköpfe gelegen ist. Wird nicht gespielt, so hängt entweder die Kugel an einem Haken des Galgens oder wird abgenommen und aufbewahrt.

Dem Kugelpfahle gibt man eine Höhe von 50 bis 60 cm über dem Erdboden.

Bei stark benutzten Kegeleinrichtungen ist es



recht zweckmäsig, an den Mast a (Fig. 302) ein Pult z anzuschrauben, worin man Kugel, Tafel, Schwamm, Griffel und fonstige beim Spiel gebrauchte Gegenstände aufbewahren kann; dahinter ordne man einen geeigneten Sitz s an.

### Literatur über »Kegelbahnen«.

Jeu de boules à Berlin. Moniteur des arch, 1854, Pl. 310.

KIEBITZ, E. Neuerung an gekrümmten Kegelbahnen. Deutsche Bauz. 1885, S. 310.

KIEBITZ' Kreiskegelbahn. Techniker, Jahrg. 7, S. 176.

Luftkegelbahn. Baugwks.-Ztg. 1886, S. 86, 110.

Anlage einer Luftkegelbahn. Baugwks.-Ztg. 1886, S. 209.

Ueber Anlage von Kegelbahnen. Deutsches Baugwksbl. 1887, S. 453.

KIEBITZ. Zerlegbare und transportable Patentkegelbahn. Deutsche Bauz. 1889, S. 229.

Neuerung an Kegelbahnen mit ansteigender Laufsläche von EMIL KIEBITZ. Baugwks.-Ztg. 1889, S. 318.

Kegelklubhaus Grunewald. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 183.

Elektrische Kegelbahnen. Baugwks.-Ztg. 1894, S. 1213.

BEACH, A. E. The centrifugal bowling alley. Scient. American, Bd. 70, S. 297.

NEUMEISTER, A. & E. HÄBERLE. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895.

Taf. 44: Kegelbahn für die Gesellschaft Museum in Nürnberg; von PYLIPP.

PECHA, A. Projekt für eine Kegelbahnanlage auf dem Besitze der Herrn Schiff, Jordan und Dr. Srpek in Schwechat bei Wien. Der Architekt 1895, S. 24 u. Taf. 32.

Das Vereinshaus des Kegelklubs in Grunewald. Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk. 1895, S. 25.

HOPPE & ROEHMING. Die deutsche Kegelbahn mit spezieller Abhandlung für Asphaltwurfbahn. 2. Aufl. Halle a. S. 1898.

Entwürfe des Architektenvereins zu Berlin. Neue Folge.

1880-81, Bl. 10: Kegelhalle; von MESSEL.

Architektonisches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 2, Bl. 4, 5: Kegelbahn bei Berlin; von STRACK.

. 141, . 1: Dekoration einer Kegelbahn in Berlin; von FRIEBUSS & LANGE.

# 4. Kapitel.

# Baulichkeiten für andere Sportzweige.

Unter den noch in Frage kommenden, mannigfaltigen Baulichkeiten für fonstige Sportzweige und Spiele sind insbesondere Eis- und Rollschlittschuhbahnen, sodann vor-Anlagen für Ballspiel und verwandten Sport und diejenigen für den Rudersport hervorzuheben.

285.

Die Wahl des Platzes für den Sport wird stets durch die örtlichen Umstände, Rücklichten auf Verkehrsverhältnisse, auf die Zweckmässigkeit der Verbindung mit Parkanlagen, Vergnügungs- und Erholungsstätten etc. bedingt. Im übrigen ist bei Anlagen im Freien auf möglichst geschützte Lage, auf Anreihung von überdeckten Hallen etc. Bedacht zu nehmen.

# a) Eis- und Rollschlittschuhbahnen.

Von + JACOB LIEBLEIN und + Dr. HEINRICH WAGNER 285).

Das Schlittschuhlaufen kommt in Skandinavien und anderen nördlichen Ländern schon in uralter Zeit vor und wird überall da, wo die Natur während des Winters eine Eisbahn entstehen läst, von Alt und Jung, Hoch und Niedrig mit umso größerer Vorliebe gepflegt, als der Sport oft nur kurze Zeit, in manchen Wintern gar nicht ausgeübt werden kann. In wärmeren Gegenden, wo die Bildung einer tragfähigen Eisdecke auf Flüssen und Teichen längere Zeit in Anspruch nimmt, sowie an solchen Orten, die entfernt von Gewäffern liegen, hat man sich schon längst mittels Unterwassersetzen eines geeigneten Grundes in einigen frostigen Tagen eine gute Eislaufbahn zu verschaffen und zu unterhalten gewusst.

Ganz unabhängig von Gunst oder Ungunst der Witterung ist der Sport zunächst durch Einführung der Rollschuhbahnen geworden.

Es ist möglich, dass die Anregung hierzu zum Teile durch die Schlittschuhszene in der zuerst 1849 in Paris aufgeführten Oper Meyerbeer's »Der Prophete gegeben wurde. Aber schon 20 Jahre früher scheint in der nächsten Umgebung von Berlin eine Rollschlittschuhbahn bestanden zu haben. Denn in der unten bezeichneten Zeitchronik 286) findet sich solgende Notiz: »Künstliche Schlittschuhbahn eröffnete im vorigen Jahre der Casetier Wendbach in seinem Garten Altschöneberg Nr. 4. Die Bahn war auf Ziegelsteinen hergestellt, und die Schlittschuhe und Pickschlitten ruhten auf Rollen. Der Eröffnungstag dieser Bahn, an dem noch ein Bal champêtre und Vauxhall angekündigt waren, war aber auch zugleich ihr Sterbetag; denn man hat nichts weiter mehr von ihr gehört.«

Tatfächlich ist das Rollschlittschuhlausen als besonderer Zweig des Sportwesens in Nordamerika in das Leben gerufen worden und hat, von dort nach England verpflanzt, gegen Mitte der Siebenzigerjahre daselbst eine wahre Leidenschaft hervorgerufen. Auch in Deutschland und Frankreich ist es rasch in Aufnahme und Gunst, aber fast ebenso rasch wieder in Rückgang und Vergessenheit gekommen. der Achtzigerjahre gab es kaum eine Stadt von Bedeutung, die nicht, teils in Verbindung mit großen Vergnügungsstätten, teils als selbständige Anlage, ihren Skating-Rink 287) hatte. Damals gehörte das Rollschlittschuhlausen, als ein ungefährlicher und der Gesundheit sehr zuträglicher Sport, an dem sich Herren und Damen jahr-

286. Ueberficht.

<sup>285)</sup> In der vorliegenden 3. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

<sup>286)</sup> HELLING, J. G. A. L. Geschichtlich-statistisch-topographisches Taschenbuch von Berlin und seinen nächsten Um-

<sup>287)</sup> Skating, d. h. Schlittschuhlausen; Rink — eine vulgäre Variation von Ring, die schon im Mittelhochdeutschen vorkommt und u. a. einen Kampsplatz, einen abgeschlossenen Platz überhaupt bezeichnet.

aus jahrein beteiligen können, zu den Forderungen der guten Gesellschaft, und die Beschaffung geeigneter Baulichkeiten für die Ausübung desselben war eine dankbare Ausgabe, welche jene Zeit dem Architekten gestellt hatte.

Bald nach Einführung der Rollschlittschuhbahnen begann man auf künstlichem Wege Eislaufbahnen herzustellen, um unabhängig von Wärme und Kälte im Winter und Sommer sich das Vergnügen des Schlittschuhlaufens verschaffen zu können.

# 1) Eislaufbahnen im Freien.

287. Eislaufbahn. Die Schlittschuhbahn im Freien ist durch anhaltenden Winterfrost, entweder ohne alles Zutun auf sließenden oder stehenden Gewässern, oder in der schon angedeuteten Weise auf einer Niederung oder einem flach gelegenen Gelände gebildet,



des Dudupetter Distantiverents

Arch .: Lechner.

welches zu diesem Behuf mittels Rohrleitung, durch Bespritzen oder in sonst geeigneter Weise unter Wasser gesetzt wird.

Damit letzteres rasch zum Gesrieren kommt, darf die Wassertiese keine große sein.

Wo keine natürliche Niederung oder fonstige Einsenkung des Bodens vorhanden ist, wählt man zur Herstellung der Eisdecke eine möglichst wagrechte Fläche und schließt sie im ganzen Umfange durch niedrige Erddämme ein. Für letztere wähle man tunlichst undurchlässiges Material; fettige Erde (am besten Kleiboden) ist am geeignetsten; sonst empsiehlt sich humushaltiger (indes nicht zu humusreicher) Boden (sog. Dammerde); reiner Ton wird leicht rissig; eine Mischung von Ton und Sand ist nicht ungeeignet; Sand oder Kies sind unbrauchbar.

Zur Unterhaltung einer glatten Eisoberfläche wird in frostigen Nächten Wasser in dünner Schicht darüber geleitet oder darauf gespritzt.

Rings um die Eisbahn werden zweckmäsigerweise für Zuschauer und Teilnehmer am Sport geebnete Wege geführt, Sitzplätze und andere der in Art. 289

<sup>288)</sup> Nach: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1877, S. 694.

u. 290 bei den offenen Rollschlittschuhbahnen namhaft zu machenden Vorkehrungen getroffen.

Im übrigen erfordern die Eislaufbahnen im Freien meist keine oder nur höchst einfache Baulichkeiten, als: Schuppen zum Anlegen und Aufbewahren der Schlittschuhe, Buden zum Verabreichen von Erfrischungen etc. An einzelnen Orten aber, wo das Schlittschuhlausen besonders gepflegt wird, finden sich Zeltbauten und Saalgebäude mit Versammlungsräumen, Trinkhallen, Ausschank- und Speisewirtschaften etc. angeordnet.

288. Baulichkeiten

Nach allem, was in den vorhergehenden Abschnitten über ähnliche Gebäudearten mitgeteilt wurde, genügt der kurze Hinweis auf die in Fig. 303 u. 304 288) dargestellten Grundrisse des Pavillons des Budapester Eislausvereins als ein bemerkenswertes Beispiel der in Rede stehenden Art.

Das nahe bei Budapest von *Lechner* 1876 ausgestührte, zweigeschossige Gebäude ist auf dem der Stadt zugewandten User des Teiches im Stadtwald mit der Langseite nach dem Eisselde zu errichtet. Die Baukosten betrugen rund 120000 Mark (= 70000 Gulden).

## 2) Rollschlittschuhbahnen.

Der noch vor kurzer Zeit so ausserordentlich verbreitete und beliebte Sport des Rollschlittschuhlausens gab, wie bereits in Art. 286 (S. 245) erwähnt, Veranlassung zu anregenden, baukünstlerischen Ausgaben, und die infolgedessen entstandenen Gebäude zur Ausübung dieses Sports, der möglicherweise wieder in Ausnahme kommen mag, verdienen deshalb auch jetzt noch in Betracht gezogen zu werden.

289. Unbedeckte und überdachte Bahnen.

Es gibt Rollschuhbahnen im Freien und im Inneren von Gebäuden, offene und unbedeckte, sowie geschlossene und überdachte Skating-Rinks. Es leuchtet ein, dass, wenn auch die durch erstere gewährleistete Bewegung in freier Lust durch nichts zu ersetzen ist, dennoch die letzteren für dauernden Gebrauch in unserem Klima geeigneter sind. Häusig sind die Vorzüge beider Anlagen durch die Verbindung einer offenen und einer überdeckten Bahn vereinigt.

Als unbedingte Erfordernisse solcher Bahnen sind somit zu nennen:

290. Erfordernisse.

- a) Die Fahrbahn, welche durch eine Schranke abgeschlossen und durch einen breiten Umgang für Zuschauer umschlossen zu sein pflegt;
- β) Musikbühne, Estraden mit Sitzplätzen für Zuschauer und Läufer, die auch bei Bahnen im Freien leichte Schutzdächer erhalten sollten; die Säle pflegen mit Galerien versehen zu sein;
- γ) Ablegeräume für Herren und Damen mit den zugehörigen Wasch- und Bedürfnisräumen;
- δ) Räume zum Aufbewahren, An- und Ablegen der Rollschuhe für Herren und Damen;
- Erfrischungsräume, mindestens aber ein Trink- und Speisebüsett, das so gelegen ist, dass sowohl die Rollschuhläuser von der Fahrbahn aus, als auch die Zuschauer außerhalb jener bequem Zutritt haben;
  - ζ) Hallen, Vor- und Verbindungsräume, zuweilen Lese- und Spielzimmer;
  - η) Kassenraum, Torwartstube etc.

Einzelne der unter  $\varepsilon$  bis  $\eta$  genannten Erholungs- und Erfrischungsräume sind zu entbehren, wenn die Rollschlittschuhbahn Bestandteil einer Vergnügungsstätte oder eines anderen größeren Anwesens bildet, bei denen solche Säle ohnedies vorhanden zu sein pflegen.

291. Grundrifsanordnung. Auch bezüglich der Grundrissanordnung der Gebäude ist der Skating-Rink im Freien von demjenigen in geschlossener Halle zu unterscheiden. Im ersten Falle sind die Säle, sowie die Vor- und Nebenräume der offenen Bahn in einer Art Empfangsgebäude untergebracht, das bei ungünstiger Witterung zur Aufnahme der Besucher dient und durch welches man zur Rollbahn mit Gartenanlagen gelangt, wie z. B. in Fig. 305. Im zweiten Falle sind jene Räume mit der Rollbahnhalle im gleichen Gebäude vereinigt und ihr in passender, den örtlichen Umständen entsprechender Weise angeschlossen.

Der in Berlin im Auftrage der Gesellschaft L. Sacerdoti & Co. in London durch v. Knobloch 1876—77 erbaute Central-Skating-Rink 289) zeigte eine zentrale Anlage der Bahn, welche nach allen Seiten von Sälen, Vor- und Nebenräumen umgeben und mittels weiter Durchläuse mit der offenen Rollschuhbahn verbunden war. Das Orchester wurde deshalb in solcher Weise angeordnet, dass es sowohl nach dem Saale, als nach dem Sommer-Rink geöffnet werden konnte.

Bei dem in Fig. 308 durch eine Innenansicht veranschaulichten Skating-Rink in der Rue Blanche zu Paris sind Empfangs- und Erholungsräume an beiden Enden des Hauptarmes des J-förmigen Grundrisses angebracht, und die Bahn ist im rechten Winkel umgebrochen.

Bei dem Roller-Skating-Rink in Detroit (siehe Art. 300) sind sämtliche Nebenräume an der einen Langseite geordnet.

292. Form und Größe der Bahn. Nur die Anordnung und Einrichtung der Rollschlittschuhbahn geben Veranlassung zu besonderer Erörterung.

Die gewöhnliche Form der Laufbahn ist ein längliches Rechteck; zuweilen sind die Ecken abgerundet oder abgestumpst oder die Langseiten durch Halbkreise verbunden. Auch kreisrunde und elliptische Grundsormen, deren Vorteile insbesondere für unbedeckte Bahnen unverkennbar sind, haben Anwendung gefunden.

Hinsichtlich der Größe ist zunächst zu bemerken, das die Breite nicht zu gering im Verhältnis zur Länge sein, letztere höchstens das 2½- bis 3-sache der ersteren betragen soll, wobei als kleinstes Mass sür die Breite 15 m, besser aber 18 bis 20 m angegeben wird.

Folgendes find die Abmessungen einer Anzahl ausgestührter Rollschlittschuhbahnen in abgerundeten Zahlen: Heidelberg  $32 \times 21\,\text{m}$ ; Prince's-Club in London  $30 \times 21\,\text{m}$ ; Royal-Avenue, Chelsea in London  $33 \times 21\,\text{m}$ ; Paris, Faubourg St. Honoré  $36 \times 20\,\text{m}$ ; Berlin, Central-Skating-Rink  $35 \times 24\,\text{m}$ ; Brixton  $45 \times 18\,\text{m}$ ; Richmond  $48 \times 18\,\text{m}$ ; Southport-Wintergarden, offene und bedeckte Bahn, je  $60 \times 18\,\text{m}$ ; Paris, Rue Blanche  $96 \times 14,40\,\text{m}$  bis  $17\,\text{m}$ ; Detroit  $58 \times 30\,\text{m}$ ; Brighton, Malcolmson Skating-Rink  $110 \times 30\,\text{m}$ .

Abgesehen von den drei zuletzt genannten, ausnahmsweise großen Skating-Rinks bewegt sich die Flächenausdehnung der Bahnen zwischen 600 und 1000 qm.

293. Platzbemessung Nach Builder 290) gewährt eine Bahn von 600 qm Raum für 60 und mehr Rollschuhläuser. Dies ergibt somit 10 qm Laufsläche für eine Person, während v. Knobloch 291) nur 3 qm berechnet. Bei letzterer Angabe ist offenbar vorausgesetzt, dass nur ein Teil der Läuser die Bahn gleichzeitig benutzt; bei ersterer Angabe scheint die Zahl der zeitweise Ruhenden nicht inbegriffen. Es dürsten wohl, unter Berücksichtigung dessen, durchschnittlich 5 qm Laufsläche für die Person als vollkommen ausreichend, ausserdem 0,5 qm Sitzplatz für ruhende Läuser und Zuschauer aus Estraden und Galerien zu berechnen sein. Ferner ist für die eigentliche Wandelbahn ein angemessener Ansatz zu machen. Für die Besucher von Erstischungsräumen, Trinkhallen etc. reichen nach früherem einschließlich der Gänge 0,70 bis 1,00 qm aus.

<sup>289)</sup> Siehe: Baugwks.-Ztg. 1877, S. 209. — Diese Anlage ist ihrer ursprünglichen Bestimmung entzogen und später zu Konzerten und Opern, zeitweise zu Festen, Ausstellungen etc. benutzt worden.

<sup>290)</sup> Bd. 29, S. 579.

<sup>291)</sup> In: Baugwks.-Ztg. 1877, S. 209.

Nach diesen Zahlen dürfte im einzelnen gegebenen Falle die Platzbemessung vorzunehmen sein.

Die Rollschlittschuhbahn ist an sich von einfacher Konstruktion, erfordert jedoch zu ihrer Herstellung ein gutes Fundament, Anwendung von Stoffen, die für das Rollschuhlausen geeignet sind, und sorgfältige Aussührung. Wenn eines oder mehrere dieser Erfordernisse sehlen, ist ein Missersolg unausbleiblich.

294.
Bahnkörper
und
Rollschuhe

Für Bahnen im Freien wird Asphalt- oder Zementboden, für solche im Inneren auch Holzboden verwendet.

Am Zementboden wird ausgesetzt, dass die geglättete Obersläche infolge des Rollschuhlausens bald rauh, infolgedessen staubig und bei seuchtem Wetter schmutzig und schlüpfrig werde. Andererseits bietet der Asphaltboden in der Sommerwärme keinen sicheren Bestand und kann, ohne Eindrücke zu hinterlassen, bei hoher Temperatur nicht belausen werden. Dennoch wird Asphaltboden für Rollschuhlausen im allgemeinen vorgezogen, und an mehreren Orten ist anstatt des ansänglich benutzten Zementbodens eine Asphaltbahn hergestellt worden.

Beide Arten der Herstellung ersordern als Fundament eine Betonlage, die je nach dem Untergrunde 10 bis 25 cm stark sein muss. Darauf kommt sür Asphaltboden eine genau abgeglichene Zementmörtelschicht und auf diese eine ½ bis 2 cm dicke Lage aus reinem Asphalt unter Zusatz von gesiebtem Flussand; die Oberstäche wird mit Reibebrettern sorgfältig abgeglättet. Bei Zementboden wird auf den mit Zementmörtel abgeglichenen Beton eine 2 bis 2½ cm starke Lage von reinem Portlandzement ausgebracht und mit der Kelle tüchtig geglättet.

Nähere Einzelheiten über die Herstellung einer Asphaltbahn sind in dem Beispiele in Art. 299, jene einer Zementbahn in Art. 298 enthalten.

Unter allen Umständen empsiehlt es sich, die Bahn gegen die Mitte leicht konvex zu gestalten, um einigermaßen Vorsorge gegen die Abnutzung zu treffen und um zugleich den Ablauf des Wassers nach außen zu sichern; denn für letzteren ist behuß Reinigung und Trockenhaltung des Bodens auch bei überdeckten Bahnen zu sorgen; hierzu genügt ein Gesälle von 1:120.

Holzboden ist in verschiedenen Rollschlittschuhgebäuden mit Erfolg verwendet worden. Am besten ist wohl ein Boden aus 10 bis 15 cm breiten Riemen von Kiefern- oder Eichenholz, mit dichten Fugen in Asphalt gelegt und gut gehobelt. Als Nachteil dieser Riemenböden wird angesührt, dass das Rollschuhsahren bei zahlreichem Besuch ein lästiges Geräusch verursache.

Unter den verschiedenen zur Anwendung gekommenen Rollschuhen wird der vierrädrige *Plimpton*-Schuh amerikanischen Systems als der beste bezeichnet.

Der die Bahn einschließende Umgang ist etwa 3 m breit zu machen, um Raum für mehrere Reihen Zuschauer, sowie für den Verkehr zu haben. Diese Umgänge werden zuweilen behuß Beschaffung eines freien Ueberblickes über die Laufbahn erhöht (beim *Skating-Rink* der *Rue Blanche* in Paris um 30 cm, beim Central-*Skating-Rink* in Berlin um 1,20 m).

295. Umgang.

Die Brüftung erhält eine für Rollschuhläuser, bezw. Zuschauer passende Höhe (siehe Fig. 307).

Enthält der Skating-Rink sowohl eine offene als eine überdeckte Bahn, so werden beide, zum Zweck des Durchlausens, durch möglichst weite Oeffnungen verbunden. Der Verschluss findet durch Schiebetore oder Flügel, die sich ganz an die Wand anlegen lassen, statt.

296. Verbindung offener und überdeckter Bahnen. 297. Ueberdeckung. Für die Ueberdeckung der Rollschlittschuhbahnen ist eine sichtbare Holz- oder Eisenkonstruktion geeignet, die in solcher Weise angeordnet wird, dass reichlicher Licht- und Lustzutritt gesichert ist. Zu letzterem Zwecke sind Fenster in den Hoch-

wänden, sowie Decken- oder Dachlichter, unter Umständen Glasdächer oder Laternenaussätze anzuordnen, die alle mit Vorrichtungen zum leichten Oeffnen versehen sein müssen. Für die Benutzung im Winter sind Heizvorrichtungen und künstliche Beleuchtung unentbehrlich.

Beim Entwerfen folcher Skating-Rink-Hallen besteht die Hauptaufgabe des Architekten darin, einen möglichst großen, frei überspannten Raum mit tunlichst geringer Stützfläche zu beschaffen. Dieses Ziel wird in England und Amerika nicht felten durch hölzerne Bohlenbogen, die aus mehreren zusammengeschraubten Lagen von Dielen bestehen und ungefähr in Fusbodenhöhe ansetzen, zu erreichen gesucht.

Außer dem in Fig. 309 dargestellten Dachstuhl dieser Art wird u. a. auf die in der unten bezeichneten Quelle 292) veröffentlichte Skating-Rink-Halle in Southport-Wintergarden hingewiesen. Der überdeckte Raum ist 61 m lang und 18 m breit; hieran schließt sich eine Bahn im Freien von gleicher Ausdehnung. Die Kosten des von Maxwell & Tuke erbauten Rinks betrugen rund 160 000 Mark.



298. Beifpiel I. Im Anschluss an diese Darlegungen mögen noch einige Beispiele ausgeführter Rollschlittschuhbahnen mitgeteilt werden.

Ein Skating-Rink im Freien ist die in der Strasse Faubourg St.-Honoré zu Paris von Roux & Chatenay erbaute Anlage (Fig. 305 bis 307 293).

<sup>292)</sup> Building news, Bd. 29, S. 696.

<sup>293)</sup> Nach (zum Teile faif.): WULLIAM & FARGE. Le recueil d'architecture. Paris. 5e année, f. 42, 64, 68.

Fig. 306.



Skating-Rink, Strasse Faubourg St.-Honoré zu Paris 293).

Ansicht. — 1/150 w. Gr.

Arch.: Roux & Chatenay.

Die auf einem Grundstück von rund 18 a errichtete Gesamtanlage umsasst:  $\alpha$ ) die Empsangsgebäude längs der Strasse, mit Vor- und Nebenraum, Verwaltungsräumen etc.;  $\beta$ ) die Rollschlittschuhbahn, und  $\gamma$ ) den die letztere umgebenden Garten mit einigen untergeordneten Baulichkeiten im rückwärtigen Teile des Anwesens.

Die Empfangsgebäude, welche, etwas gegen die Strassenfront zurückgerückt, ihre ganze Länge einnehmen, sind durch zwei als Ausgänge dienende Torwege geteilt. Von den beiden niedrigen Seiten-



1|25 w. Gr.

bauten enthält der eine die Wohnung des Torwarts (Concierge), der andere Toilettezimmer für Damen, Polizei-Wachtstube, Aborte für Damen und Herren, sowie eine im Plane nicht angegebene Apotheke.

Weitaus bedeutender ist das mittlere pavillonartige Gebäude. Durch den Haupteingang in der Achse gelangt man in die ossen Eintrittshalle mit Kassenraum und Billettkontrolle; links davon liegen Wartesaal und Kleiderablage, rechts Verwaltungszimmer; hieran schließen sich nach rückwärts die achteckige, mittels Deckenlicht erhellte Zentralhalle, durch die man zum Skating-Rink gelangt, sowie die Galerien, die zum Garten stihren und welche zur Vermittelung des schießwinkeligen Grundrisses von Vordergebäude und der dahinter liegenden Rollschlittschuhbahn dienen. Letztere ist beinahe 800 qm groß und in der noch zu beschreibenden Art und Weise aus Zementbeton hergestellt.

Eine Musikgalerie ist über dem Eingange zur Bahn an drei Seiten des Oktogons zum

Teile ausgekragt; zum anderen Teile erstreckt sie sich über die Zentralhalle; eine Nebentreppe führt zu diesem Obergeschoss. Links und rechts vom Eingang zum Rink sind zwei überdachte Räume angeordnet; der eine dient zur Ausbewahrung und zur Verteilung der Rollschuhe (siehe Art. 290, S. 247), der andere zu ihrer Reinigung. Am gegenüberliegenden Ende besindet sich ein Büsett von 6 m Länge, das in solcher

Weise angeordnet ist, das sowohl die Teilnehmer als die Zuschauer am Sport leicht bedient werden können. In der Nähe, in einer Ecke des Gartens, ist ein zum Büsett gehöriger, kellerartiger Arbeits- und Vorratsraum, an anderer geeigneter Stelle eine Baulichkeit mit Wasch- und Bedürsnisräumen für Herren, sowie eine Kleiderablage für die Mitglieder errichtet; der übrige Teil des Anwesens besteht aus Gartenanlagen, die von breiten, mit Sand bestreuten Wegen durchzogen sind. Mauern mit Beeten, aus denen Spaliergewächse, Blumen- und Fruchtpslanzen emporranken, umgeben den Garten.

Bei der 1876 erfolgten Ausstihrung waren weder Bahn noch Garten überdeckt, aber alles für die Ueberdachung beider vorgesehen. Zu diesem Zwecke wurden gusseiserne Schuhe, behus späterer Ausnahme der Dachpsosten, in den Beton eingelassen, auch die Entwässerungsanlagen für Ausnahme des Abwassers der Dächer vorgesehen. Die Herstellung des Bahnkörpers wurde in solgender Weise bewerkstelligt. Der natürliche Boden bestand aus Dammerde, die an einzelnen Stellen mit Schutt ausgesüllt war. Die abnivellierte Bodensläche wurde zuerst tüchtig sestgesstampst, sodann mit einer Anzahl sich kreuzender Ein-



Fig. 308.

Skating-Rink in der Rue Blanche zu Paris 294).

Arch .: Ydee.

schnitte (20 cm breit, 15 cm tief) versehen, so dass quadratische Felder von ungefähr 3,50 m Seitenlänge entstanden. Diese Gräben wurden mit Beton ausgefüllt; ein tieserer, ebensalls ausbetonierter Einschnitt, rings am Umkreise der Bahn angelegt und nach aussen mit einem Rinnstein versehen, sollte das Durchsließen des Regenwassers unter der Betonsohle befördern.

Auf diese schachbrettartig geordneten Fundamentbankette wurde eine 7 cm dieke Betonschicht gelegt, gestampst und genau wagrecht abgeglichen, darauf eine 3 cm starke Zementmörtellage ausgetragen und mit der Kelle geglättet. Die ganze Bodensläche wurde in 4 Teilen ausgesührt; die obere Lage von Zementmörtel muste indes, da die Bahn nach kurzem Gebrauch rauh geworden und der scharse Sand sich sür die Rollschuhe schädlich, für das Lausen hemmend erwies, durch reinen Portlandzement ersetzt werden.

Der schon erwähnte breite Rinnstein ist auf drei Seiten des Rinks herumgestührt und zur Aufnahme des Regen- und Gusswassers bestimmt; er hat deshalb gegen die Strasse zu Gefälle und, vor der Ein-

<sup>294)</sup> Fakf.-Repr. nach: La semaine des constr. 1876 - 77, S. 425.

mündung in die gusseisernen Strassenentwässerungsrohre, an jeder Seite der Bahn einen Schlammkasten erhalten. Der Rinnstein ist durch Dielen abgedeckt, die eine Art Bankett um die Rollbahn bilden und an dem zwischen dieser und dem Garten errichteten Zaun besestigt sind. Letzterer, nach Fig. 307 gestaltet, hat einen doppelten Handgriff: den einen 1,20 m hoch für die Rollschlittschuhfahrer, den anderen 1,00 m hoch für die Zuschauer. Für ersteren ist zum Schutz gegen Auprall nach der inneren Seite ein starkes Fussbrett angebracht, das, behus raschen Durchlasses von Wasserströmen, um eine Achse drehbar ist. Brüstung und alles, was dazu gehört, sind nicht in den Betonboden eingelassen, sondern an hölzernen Psosten besessigt, welche die Gaslaternen tragen.

Fig. 306 gibt ein Bild von der äußeren Erscheinung der Gebäudegruppe an der Strasse Faubeurg St.-Honoré. Die in Fachwerk und Putz hergestellte Fassade zeigt das Rahmenwerk der in Naturton mit Oelsarbe angestrichenen Hölzer; die Fasen, einzelne Felder und ausgeschnittene Teile sind durch lebhastere Farben, die glatten Putzstächen durch Streisen von Backsteinmauerwerk gehoben.



Von einem anderen Skating-Rink in einer geschlossenen Halle, die auf den Bauplätzen des ehemaligen Collège Chaptal, Rue Blanche in Paris unter der Leitung von Ydée erbaut und im Januar 1877 eröffnet wurde, gibt Fig. 308 294) ein Bild.

r .

299. Beifpiel

11

Der Gestalt der Baustelle entsprechend, hat das Gebäude die E-Form erhalten. An jedem der beiden Enden des langen Armes in der Rue Blanche und Rue de Clichy sind die Eingänge mit Billett-kontrolle, Kleiderablage, Schlittschuhraum etc., an der Rue Blanche ausserdem noch die Verwaltungsräume, Zimmer für den Arzt, für Polizeiwache etc. angeordnet.

Der für die Bahn vorbehaltene Teil ist rechtwinkelig gebrochen und besteht aus dem Querarm von 28,80 × 14,40 m und dem größeren Teile des langen Armes von 67,20 × 17,00 m, hat also eine Gesamtlänge von rund 96 m bei 1482 qm Bodensläche. Die Bahn besteht aus Beton von 20 cm Dicke, worauf ein Zementmörtelaustrag und über diesem eine Schicht von ganz reinem Asphalt mit gut durchgeworsenem Flusssand ausgebracht ist. Die sorgsältig abgeglichene, noch warme Asphaltbahn wurde sodann mit Schieserpulver eingesiebt, welches nach der Erstarrung des Bodens geglättet wurde. Die in solcher Weise hergestellte Bahn soll sich vortresslich bewährt haben, die Abnutzung kaum merklich gewesen sein.

Der Rink ist von einem 30 cm über der Bahn erhöhten Umgang von 3,20 m Breite umgeben; an diesen schließen sich Logen, die von einem dahinter gelegenen Gange, durch den sie von der Rückwand getrennt werden, zugänglich sind. Die Musikergalerie ist, wie die Abbildung zeigt, in passender Weise an der Kreuzungsstelle in halber Höhe der Säulen angebracht.

Der Bau ist in der Hauptsache aus Eisen in einsachen, wirksamen Formen hergestellt und zeigt ein

<sup>295)</sup> Faks.-Repr. nach: American architect, Bd. 17, S. 67.

gebrochenes, auf gusseisernen Säulen und Bogen ruhendes Dach, im Scheitel 15,40 m hoch. Im ganzen sind 110 Säulen vorhanden, die infolge der schlechten Beschaffenheit des Bodens sämtlich auf Brunnenpfeilern aus Beton von 4,50 m bis 9,00 m Tiese und 1,40 m Seitenlänge gegründet wurden.

Reichlicher Zutritt von Licht und Luft wird durch Dachlichter geliefert. Eine Bar, welche die ganze Breite des Rinks einnimmt, sowie ein Casé im Hintergrund der Bogenhalle des kleineren Kreuzungsarmes vervollständigen die Einrichtung. Die Baukosten betrugen rund 680000 Mark (= 850000 Franken).

300. Beifpiel III. Als weiteres Beispiel einer ebenfalls überdachten, weit gesprengten Rollschlittschuhbahn wird eine Abbildung des in Detroit (im Staate Michigan) 1884 von *Brown* erbauten *Roller-Skating-Rink* (Fig. 309 <sup>29 5</sup>) mitgeteilt.

Zur Erklärung der in der vorstehenden Abbildung veranschaulichten inneren Ansicht des Gebäudes ist zu bemerken, dass die Halle einschließlich Umgang  $53.80^{\,\mathrm{m}}$  Länge bei  $30.50^{\,\mathrm{m}}$  Breite hat und mittels acht hölzerner Bogengespärre in Zwischenräumen von  $6.60^{\,\mathrm{m}}$  Achsenweite überspannt ist. An der einen Langseite ist die durch 4 Säulchen getragene Musikergalerie angebracht; an der gegenüberliegenden Seite ist eine Zuschauergalerie, serner zu ebener Erde auf die ganze Länge der Halle eine Anzahl Nebenräume, sämtlich  $6.00^{\,\mathrm{m}}$  ties, in solgender Reihensolge angeordnet: Bedürsnissäume sur Herren  $\mathcal{F}$  (Gentlemen's toilette), Rauchzimmer K (Smoking room), Eintrittshalle A (Vestibule), jenseits dieser zwei Geschäftszimmer B, C (Office; Private ofsice), Kleiderablageraum D (Cloak room), Klubzimmer E (Club room), Rollschuhzimmer F (Skate room), Saal sür Ansänger G (Beginners' room), Damenzimmer H (Ladies parlor) und Bedürsnisräume sür Damen I (Ladies' toilette).

301. Baukoften einiger ausgeführter Anlagen. Die Baukosten der Beispiele in Art. 298 u. 300 sind in unseren Quellen nicht mitgeteilt. Für den mehrerwähnten Central-Skating-Rink in Berlin, der, mit 4000 qm Laussläche und im ganzen 4840 qm überbauter Fläche, wohl die größte Anlage dieser Art ist, gibt v. Knobloch einen Gesamtkostenauswand von 450000 Mark oder rund 100 Mark sür das Quadr.-Meter an und berechnet sür das eigentliche Gebäude der Rollschlittschuhbahn das Quadr.-Meter zu rund 325 Mark. — Die Skating-Rink-Halle in Heidelberg (32 × 21 m, im First 12 m, an der Trause 6 m hoch, ganz aus Holzsachwerk 296) kostete, einschließlich Herstellung der Asphaltbahn, 10000 Mark; die innere Einrichtung der Halle, Wasserleitung, Anschaffung der Rollschuhe etc. beanspruchte weitere 5000 Mark; dies ergibt sür das Quadr.-Meter rund 150, bezw. 225 Mark.

## 3) Künstliche Eislaufbahnen.

302. Vorkommen. Die Anlage von Bahnen aus künstlichem Kristalleis ist bisher nur vereinzelt vorgekommen und fast immer von kurzer Dauer gewesen, da einesteils die Kosten der Herstellung und Unterhaltung der Eisbahn während der heissen Jahreszeit ziemlich beträchtlich sind, anderenteils die Benutzung eine beschränkte war. Deshalb sind künstliche Eislausbahnen hauptsächlich als Gelegenheitsbauten bei Ausstellungen und als Bestandteile großer Vergnügungsstätten zur Anwendung gelangt, und erst während des letzten Jahrzehnts hat man in größeren Städten neue Anlagen dieser Art geschafsen, die rasch in Ausschwung gekommen sind und länger dauernden Bestand zu haben scheinen.

303. Bauliche Anlage. Die bauliche Anlage einer künstlichen Eisbahn besteht im wesentlichen aus zwei Teilen:

- a) aus einem Raume zur Aufnahme der Maschinen und sonstigen Vorrichtungen und
- β) aus einer Halle, worin sich die eigentliche Eisbahn befindet.

Die Flächeninhalte der seither geschaffenen künstlichen Eisbahnen schwanken zwischen 533 (Frankfurt a. M.) und 2200 qm (Washington).

Die Aufgabe der Herstellung von künstlichen Eisbahnen, und insbesondere ihr bautechnischer Teil, Anlage und Einrichtung der für solche Zwecke am besten ge-

<sup>296)</sup> Siehe: HAARMANN's Zeitschr, f. Bauhdw. 1880, S. 58.

eigneten Gebäude find neuerdings in einem Fachblatt 397) einer befonderen Betrachtung unterzogen worden.

Der Verfasser stellt solgende Ansorderungen an den zu errichtenden Bau:

- 1) Schaffung einer niedrigen, das Jahresmittel nur wenig überragenden Lufttemperatur.
- 2) Herstellung der Umschliessungen (Boden, Wände und Decken) dergestalt, dass äußere Temperatureinwirkungen auf die Erhöhung der Innentemperatur keinen Einfluss ausüben können.
- 3) Absührung der durch Strahlung und Ausatmung erhitzten und verdorbenen Lust und Ersatz durch frische Kühllust in so reichlichem Masse, dass die Wärmerückwirkung auf die Eissläche bedeutungslos bleibt.
  - 4) Einführung von Tages- und künstlichem Licht unter Beseitigung von deren Wärmestrahlen.
  - 5) Möglichste Sicherung des Eisbeckens gegen die Wärmestrahlen der Erde.

Die maschinelle Einrichtung einer künstlichen Eisbahn erfordert:

- a) eine Motoranlage,
- β) eine elektrische Beleuchtungsanlage,
- 7) eine Kältemaschine und
- δ) die Einrichtungen zur Herstellung und Unterhaltung der Eislauffläche.

Nur die letzteren sind an dieser Stelle von besonderem Interesse. Während der Benutzung der Eisbahn hat sich eine Raumtemperatur von +15 Grad C. als angenehm erwiesen, und in den meisten Ausführungen der fraglichen Art ist dieser Wärmegrad annähernd eingehalten. Die Temperatur der Eisfläche selbst muss naturgemäß ständig unter 0 Grad bleiben; daher findet ein fortwährender Wärmeübergang von der Luft zum Eise statt. Hierdurch würde sich die Temperatur der Halle immer mehr erniedrigen, wenn nicht eine entsprechende Wärmezusuhr stattfinden würde, und zwar erfolgt diese hauptsächlich durch die in der Halle anwesenden Personen, durch die künstliche Beleuchtung, durch die von außen eindringende Wärme, durch die Heizung u. f. w. Hieraus ergibt sich ein ständiger Kälteverbrauch, den Doederlein 298), solange die Aussentemperatur + 15 Grad C. nicht nennenswert übersteigt und wenn ein Temperaturunterschied von etwa 20 Grad zu Grunde gelegt wird, für 1 qm Bodenfläche und die Stunde auf ungefähr 10 Wärmeeinheiten erhöht. Dies bildet die Grundlage für die Anordnung und vor allem für die Bemessung der maschinellen Einrichtungen.

Die künstliche Herstellung des Kristalleises in einer großen Masse von der erforderlichen Ausdehnung und Dicke zum Zwecke der Benutzung für das Schlittschuhlausen erfordert Vorkehrungen besonderer Art. Eine Fläche von mindestens 500 bis 600 qm ist zu beschaffen, und die Eisdecke beträgt 8 bis 10 cm; es bedarf fomit der Erzeugung und Erhaltung eines Eiskörpers von wenigstens 40 bis 60 cbm.

In konstruktiver Hinsicht lassen sich hierbei zwei Systeme unterscheiden:

- a) Eisbahnen mit einfachem Becken und Röhrenkühlung, sowie
- β) Eisbahnen mit Doppelbecken und Flächenkühlung.

Im ersteren Falle kann das Becken aus verschiedenen Baustoffen, wie Zement, Beton, Eisen oder Holz, hergestellt werden; auf seinem Boden sind in geringem Abstand voneinander die im Gesrierwasser, bezw. im Eise liegenden Kühlrohre gelagert. Durch letztere zirkuliert entweder eine kalte Salzlösung oder ein verdampfendes Medium. Die Kälteübertragung durch Salzwasserlösung ist für gleich große Kühlflächen ungeachtet des geringeren Temperaturunterschiedes annähernd von der gleichen Wirksamkeit wie diejenige durch das Kältemedium selbst; jedensalls ist für erstere die Rohrsläche viel billiger herzustellen und der Wirkungsgrad der Kältemaschine besser. Aus diesen Gründen hat man sich wohl bei den seither in Europa ausgeführten künstlichen Eisbahnen der Salzwasserkühlung bedient, während die amerikanischen Anlagen dieser Art in den Kühlrohren das Kältemedium zirkulieren lassen.

304. Maschinelle Einrichtung.

305. Herstellung der Eisbahn.

<sup>297)</sup> Siehe: Künstliche Eisbahnen. Deutsche Bauz. 1892, S. 557, 568.

<sup>298)</sup> In: Zeitschr. f. Kälteind. 1898, S. 77.

Das in zweiter Reihe genannte Doppelbeckensystem mit Flächenkühlung ist von Linde erdacht und von der »Gesellschaft für Linde's Eismaschinen« zu Nürnberg zur Aussührung gebracht worden; es zeichnet sich durch große Einsachheit der Konstruktion aus. Von den zwei ineinander gelegten eisernen Becken enthält das obere die 8 cm dicke Eissläche, und im unteren zirkuliert die Salzlösung; der Boden des oberen Beckens vermittelt sonach allein den Wärmeaustausch zwischen Eis und Sohle, deren Temperatur etwa — 9 bis 10 Grad C. betragen muß.

306. Aeltere Eisbahnen. Bei den ersten Aussührungen der fraglichen Art wurde der von Newton Bujac geschaffene Grundgedanke: preparing frozen surfaces for skating in all seasons, der in »Specifications 1870, Nr. 236« der englischen Patentrolle beschrieben ist, besolgt.

Das hierauf beruhende Verfahren, das unseres Wissens zum ersten Male von Pictet bei Herstellung der ersten künstlichen Eisschlittschuhbahn in Chelsea, einer Vorstadt Londons, im Jahre 1876 angewendet wurde 299), bestand im wesentlichen darin, dass eine in sich geschlossene Rohrleitung aus Kupser unter dem zu bildenden Eiskörper hin- und hergeführt und wieder zu ihrem Ausgangspunkte, dem Raume der Kälteerzeugungsmaschine, zurückgeführt wurde. In diesem Rohrnetz kreiste eine Mischung von Wasser und Glyzerin, welche Flüssigkeitsmischung, ohne zu gesrieren, aus einen sehr niedrigen Kältegrad gebracht werden kann; letzteres geschah mittels schweseliger Säure, die, in einer Maschine fortwährend zum Verdampsen gebracht, der Umgebung Wärme entzieht und, nachdem sie ihre Wirkung getan, durch die bewegende Krast der Maschine verdichtet, sodann wieder verstüchtigt wird etc. Die gleiche Menge schweselige Säure diente somit sortwährend demselben Zwecke: Erhaltung einer Temperatur von unter Null Grad im Rohrsystem.

Nach einem ähnlichen von *Linde* eingeführten Verfahren wurde bei Gelegenheit der Patent- und Musterschutz-Ausstellung in Frankfurt a. M. 1881 zum ersten Male auf dem Festlande eine künstliche Eisbahn hergestellt, die während der Dauer der Ausstellung viel Zuspruch hatte <sup>800</sup>).

Als kälteerzeugendes Mittel diente hierbei das flüssige (verdichtete) Ammoniak, welches bei niedriger Temperatur verdampst und die zur Verstüchtigung nötige latente Wärme der Umgebung entzieht. Die das Rohrnetz des Verdampsers durchströmenden Ammoniakdämpse werden durch eine Kompressionspumpe angesaugt und so weit kondensiert, dass sie im Kondensator unter der Einwirkung von Kühlwasser niedergeschlagen und in stüssigem Zustande in den Verdampser zurückgesührt werden, wonach der Kreislauf von neuem beginnt. Die zur Uebertragung der Kälte dienende Flüssigkeit bestand aus einer gekühlten Salzlösung. Diese umspülte die mit Ammoniakdämpsen gesüllten Spiralrohre des Verdampsers, wurde hierdurch abgekühlt, mit Hilse eines eigenen Pumpwerkes in die Rohrleitungen der Eisbahn getrieben, um sodann, nachdem sie daselbst Wärme entzogen hatte, nach der Maschinenhalle zurückzussiesen.

Bei der in Frankfurt a. M. hergestellten künstlichen Eisbahn waren die schmiedeeisernen, 32 mm starken Rohre der Eisbahn etwa 4 cm unterhalb der Oberstäche in Abständen von 10 cm hin- und hergesührt; sie waren an beiden Enden durch 2 Querrohre von 115 mm Weite miteinander verbunden und bildeten ein Netz von über 5 km Gesamtlänge, das auf hölzernen Schwellen ruhte. Die Salzlösung trat in eines der weiten Querrohre ein, durchströmte gleichmäsig die engen Längsrohre und flos durch das andere Querrohr wieder nach dem Kühler zurück. Das erstmalige Einsrieren der Wassermasse, die nötig war, bis sich eine Eisdecke von 12 cm Dicke gebildet hatte, ersorderte 10 Tage und Nächte unausgesetzten Betriebes, und als die Eismaschine diese Arbeit geleistet hatte, lies man das überschüssige Wasser ab, so dass die ganze Eisdecke mit dem umsrorenen Rohrnetz auf den erwähnten, in Abständen von ungestähr 2 m lagernden Holzschwellen srei ruhte und eine gewisse Elastizität behielt. Unter der Eisdecke und über dem sur Wasser undurchdringlichen Asphaltboden, auf dem der Bau hergestellt war, blieb eine isolierende Lustschicht von 5 cm.

Für die Eisbahn war das frühere Rollschuhbahngebäude verwendet worden, das 38,00 m lang und 13,50 m breit war, also eine Fläche von 513 qm umfaste, auf der sich 100 bis 150 Personen dem Vergnügen des Schlittschuhlausens hingeben konnten. Günstig für die Anlage der Eisbahn war die schon vorhandene wasserdichte Asphaltbahn; ungünstig waren sast alle übrigen Verhältnisse, namentlich der Umstand, dass das Gebäude, Wände und Dach, ganz aus Eisen und Glas hergestellt, also der Sommerhitze sehr ausgesetzt waren. Um die Wirkung der Sonnenstrahlen abzuschwächen, hatte man sämtliche Wände mit Leinwand doppelt verhängt und unterhalb des Daches eine Zeltdecke aus schwerem Segeltuch eingezogen. Trotzdem

<sup>299)</sup> Siehe: La semaine des constr. 1876-77, S. 32.

<sup>300)</sup> Siehe: Behrend, G. Die Eis- und Külteerzeugungsmaschinen. Halle 1883 - sowie: Offizielle Ausstellungszeitung der Allgemeinen Deutschen Patent- und Musterschutzausstellung in Frankfurt a. M., Nr. 30, S. 198 u. Nr. 40, S. 257.

aber genügte die Leistung der Maschine, die sonst täglich 12000 kg Eis liesert, nicht, um die Bahn sortwährend betriebssähig zu erhalten.

Mehrere neuere derartige Anlagen sind in Paris geschaffen worden. Die Eisbahn in der Pergolesestrasse 301) daselbst ist 1889 in einem ursprünglich für Stiergesechte erbauten Zirkus von 55 m Gesamtdurchmesser eingerichtet worden, scheint sich indes nicht bewährt zu haben 302). Mit größerer Umsicht und gutem Ersolg ging man bei Herstellung der im Oktober 1892 erössneten Bahn *Pole-Nord* in der Clichystrasse vor, die in Fig. 310 u. 311 302) dargestellt ist.

307 Neuere Eisbahnen in Paris.

Fig. 310.

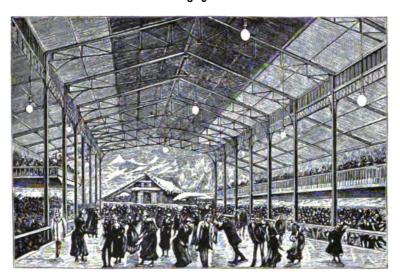

Eislaufbahn Pole-Nord in der Clichy-Strasse zu Paris 302).

Die Bahn hat eine Länge von  $40\,\mathrm{m}$  und eine Breite von  $18\,\mathrm{m}$ . Ihr Boden, der aus Zement und Kork hergestellt ist, ruht auf metallischem Fundament; darauf ist ein Netz eiserner, untereinander zusammenhängender Rohre, die eine Gesamtlänge von  $5000\,\mathrm{m}$  haben, angeordnet (Fig. 311). Sie stehen mit den Hauptrohren A und B in Verbindung, in welchen eine Lösung von Calciumchlorid zu, bezw. abströmt; diese Lösung wird auf einen Kältegrad abgekühlt, der, je nach der Schnelligkeit des Durchströmens, die nach Belieben geregelt werden kann, wechselt. Die Eissläche wird, wie schon bei

Fig. 311.



der Frankfurter Eisbahn von 1881 geschehen, jede Nacht gereinigt und leicht mit Wasser übergossen, um das durch die Schlittschuhe weggeschabte Eis zu ersetzen, die entstandenen Unebenheiten auszusüllen und vollkommene Glätte wiederherzustellen. Fig. 310 gibt ein Schaubild der Eisbahn Pole-Nord im Inneren; Ansicht der Einrichtung des Maschinenhauses und Näheres über die Herstellung der Eisbahn sind in der angegebenen Quelle 302) zu sinden.

Die neueste Pariser Eisbahn ist das Palais de Glace an den Champs-Elysées,

das nach dem Muster des *Pole-Nord* eingerichtet wurde, aber mit hinreissender dekorativer Pracht ausgestattet ist und noch viel größeren Zulauf hat als die genannte Musteranstalt.

<sup>301)</sup> Siehe: Le fkating-rink de la rue Pergolèse, à Paris. La semaine des constr., Jahrg. 14, S. 337, 389, 399.

<sup>302)</sup> Siehe: Scientific American, Bd. 68, S. 11.

308. Eisbahn zu Nürnberg. Die 1896 eröffnete künstliche Eisbahn zu Nürnberg wurde von der »Gesellschaft für *Linde*'s Eismaschinen« ausgeführt, also nach dem in Art. 305 (S. 256) vorgeführten *Linde*'schen System eingerichtet.

Die Eislauffläche befindet sich im Mittelbau eines Fachwerkgebäudes, in dessen vorderem Flügel sich die Restauration, Verwaltungsräume, Kleiderablagen, Schlittschuhmagazine und für Herren und Damen getrennte Räume zum Anlegen der Schlittschuhe besinden. Die Eislaufhalle selbst ist 45 m lang, 25 m breit und wird von einem freitragenden Dache überspannt; die besahrbare Fläche ist ungesähr 612 qm groß und von einer etwa 1 m höher liegenden breiten Wandelbahn umsäumt; letztere gewährt einen bequemeren Ueberblick auf das Leben und Treiben auf der Eisbahn.

In der Halle ist auch eine Musikbühne angeordnet; sie ist mit Bäumen und Pflanzen geschmückt. Die Wände sind teilweise mit Sportbildern bemalt; hohe Fenster ermöglichen auch von der Restauration aus die Aussicht auf die Bahn.

Die Motoranlage besteht aus einer Heissdampsmaschine mit zwei stehenden Kesseln. Die Kondensation des Abdampses ersolgt auf einem Berieselungskondensator. Die mittels einer Linde'schen Ammoniak-Kältemaschine mit Zubehör erzeugte Ammoniakstüssigkeit sließet nach dem Eisgenerator, der mit einer 22prozentigen Salzlösung gesüllt ist, und von da aus strömt das gekühlte Salzwasser in das etwas tieserliegende untere Becken des Eisbahnbehälters, während am anderen Ende eine Zentrisugalpumpe die nur wenig erwärmte Sole absaugt und dem Generator wieder zusührt 303).

309. Eisbahn zu Wafhington. Die größte Eisbahn der Erde wurde 1897 in Washington errichtet und mit ausserordentlichem Luxus ausgestattet. Dieser *Ice Scating Palace* bedeckt eine Fläche von 5300 qm und besteht aus 2 Geschossen; das untere dient als Markthalle mit über 1000 Verkaussständen; im oberen besindet sich die Eislausbahn mit einer besahrbaren Fläche von 2200 qm.

Die Zwischendecke ist sorgfältig mittels Holz, Papier und Luftschicht, das eigentliche Eisbecken ist aus Holzbohlen nach Art der Schiffsdecke hergestellt. Auf dem Boden des letzteren lagern im geringem Abstande 30000 m eiserne Kühlrohre von 31 mm lichter Weite, die mit einer 9 cm hohen Eisschicht bedeckt sind.

#### Literatur

über »Eis- und Rollschlittschuhbahnen«.

Skating rinks. Building news, Bd. 29, S. 579, 612.

Southport winter gardens - the skating rink. Building news, Bd. 29, S. 696.

Cheltenham winter garden and fkating rink. Euilding news, Bd. 31, S. 1.

Skating-rink du faubourg Saint-Honoré. La semaine des constr. 1876-77, S. 30.

DUPUIS, A. Le nouveau Skating-rink de la rue Blanche. La semaine des constr. 1876-77, S. 425.

Pavillon des Budapester Eislaufvereins. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1877, S. 694.

KNOBLOCH, A. v. Der Central-Skating Rink in Berlin. Baugwks.-Ztg. 1877, S. 209.

LURE. Die Rollschuhbahn in Heidelberg. HAARMANN'S Zeitschr. f. Bauhdw. 1880, S. 58.

Detroit roller-skating rink, Detroit. American architect, Bd. 17, S. 67.

Cheltenham winter garden and fkating rink. Building news, Bd. 52, S. 353.

Le skating-rink de la rue Pergolèse, à Paris. La semaine des constr., Jahrg. 14, S. 377, 389, 399.

Die künstliche Eisbahn in Paris. UHLAND's Ind. Rundschau, Jahrg. 4, S. 227.

Künstliche Eisbahnen. Deutsche Bauz. 1892, S. 556, 567.

Skating on artificial ice. Scientific American, Bd. 68, S. 11.

Description des installations mécaniques, pour l'établissement d'une piste de patinage sur glace naturelle au Pal:is des Champs-Elysées, à Paris. Porteseuille économique 1894, S. 1.

Saint Nicholas skating rink, New-York. Architecture and building, Bd. 24, S. 151.

DOEDERLEIN, G. Künstliche Eislauf bahnen Zeitschr. f. Kälteind. 1898, S. 77.

WULLIAM & FARGE. Le recueil d'architecture. Paris.

5e année, f. 42, 64, 68, 69: Skating-rink, rue du faubourg Saint-Honoré, à Faris; von ROUX & CHATENAY.

<sup>303)</sup> Nach: Zeitschr. f. Kälteind. 1898, S. 79

# b) Anlagen für Ballspiel und verwandten Sport.

Von + Dr. Heinrich Wagner 804).

Das Ballspiel stand bei den alten Völkern in hohem Ansehen. Bei den Griechen und Römern waren mancherlei Arten des Ballspieles im Gebrauch, wobei teils große, teils kleine, verschieden gefärbte Bälle geschlagen oder geworfen wurden.

310. Ueberficht.

In Deutschland scheint das Ballspiel ursprünglich mehr der Kraftentsaltung, die sich im wuchtigen Schlagen 305) der Bälle äusserte, gedient zu haben; daneben kommen auch schon zur Zeit der Minnesänger leichtere Spiele auf, an denen Kinder, Mädchen und Frauen sich beteiligten 306). Im späten Mittelalter stand bei unseren Vorsahren das Ballspiel in solchen Ehren, dass es nicht allein in den Schlössern der Fürsten und Edlen seine Stätte hatte, sondern dass seit Ende des XV. Jahrhunderts an den Universitäten und in den Städten besondere Häuser, die Ballhäuser, dazu erbaut und Ballmeister befoldet wurden. Dass es damals und lange nachher viel ausgeübt wurde, lassen u. a. die alten Pläne mancher fürstlicher Parkanlagen und Baulichkeiten, fowie die überlieferten Bezeichnungen einzelner Anlagen als: Bowling green, Ballhaus, Ballhof, Mail etc. erkennen.

In Frankreich waren u. a. Karl V., Karl VIII., Ludwig XI., Ludwig XII., Franz I. und Heinrich II. diesem Spiele mit Vorliebe ergeben, und obgleich die Ausübung des Jeu de paume durch mehrere königliche Edikte dem Volke unterfagt war, so liess sich auch dieses dadurch nicht davon abhalten. Einen Begriff von der ehemaligen Beliebtheit des Ballspieles kann man sich machen, wenn man bedenkt, dass 1657 Paris allein 114 Ballhäuser hatte. Seit Ludwig XIV., der das zu Anfang des XVII. Jahrhunderts in Aufnahme gekommene Billardspiel 807) vorzog, geriet das Ballspiel allmählich im tonangebenden Frankreich in Verfall, wurde aber dort an einzelnen Orten noch ziemlich eifrig betrieben.

In höherem Masse ist dies heute noch in Italien und insbesondere in England der Fall, wo mehrere Formen des Ballspieles außerordentlich beliebt und volkstümlich sind und von allen Klassen der Gesellschaft gepflegt werden. und selbst ganze Städte fordern sich zu Wettkämpsen heraus, zu deren Abhaltung große Ballplätze mit beträchtlichen Kosten unterhalten werden. Diese zuerst in England zur Entwickelung gekommenen neueren Formen des Ballspieles, als Football, Cricket, Tennis etc., find in den letzten Jahrzehnten auch in anderen Ländern mehr und mehr in Aufnahme gekommen.

Das englische Tennis-Spiel ist das gleiche wie das französische Jeu de paume 308). Der Ursprung des Spieles, bei welchem ein Ball mittels Schlagnetz (Raquet) gegen eine Wand Jeu de paume getrieben oder über ein ausgespanntes Netz geschlagen und von den Spielenden beständig in Bewegung erhalten wird, ist unbekannt, jedenfalls aber sehr alt. Es wird nach Littré 809) 1356 als lusus pilae cum palma bezeichnet, und auch die Benennung Jeu de paume rührt offenbar davon her, dass es ursprünglich

RII. Tennis-Spiel.

strage den bal | werfen! so faeme uns der vogelle schal |

<sup>304)</sup> In der vorliegenden 3. Auflage durchgesehen und ergänzt durch die Redaktion.

<sup>303)</sup> Vergl. die in der Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, XXVII (1852) zum ersten Male von G. H. Fr. Scholl herausgegebene Aventiure Crone, 690 (S. 9):

So sach' man bie snellen | Die Knappen under in: Dise slugen den bal hin | Jene schuggen den schaft,

So pruofte leglicher sin fraft. 306) LACHMANN, K. Die Gedichte Walthers von der Vogelweide. Berlin 1853. S. 39. 4: Saehe ich bie megbe an ber

<sup>307)</sup> Siehe im vorhergehenden Heft, Abschn. 1, Kap. 3, b, unter 6.

<sup>308)</sup> In Italien heist das Tennis-Spiel Ginoco della palla, in Spanien Juego de la pelota und in Flandern Kaelspel.

<sup>309)</sup> Dictionnaire de la langue française. Bd. 2. Paris 1869.



Ballhaus im Tuileriengarten zu Paris 311).

mit der Hand gespielt wurde <sup>810</sup>). Die ältere englische Schreibweise ist tenyse oder teneis und kommt zuerst in einer zwischen 1396 und 1402 versasten Ballade Gower's an König Heinrich IV. vor.

Zur Ausübung des Spieles wurden eigene Gebäude mit einem großen Spielfaale und zugehörigen Vor- und Nebenräumen errichtet. Der zum eigentlichen Ballspiel erforderliche Raum ist 25 bis 30 m lang, 8 bis 10 m breit und ungefähr ebenso hoch. In der Mitte ist querüber ein Seil mit angehängtem Netz gezogen. An drei Seiten umgeben den Saal Galerien (Batteries), die mit Pultdächern abgedeckt und im oberen Teile der Vorderwände mit Netzwerk geschlossen sind. Diese Galerien,

Fig. 314.



Schnitt durch die Galeriewand 311).

1|25 w. Gr.

fowie der Boden und die Wände sind durch Linien und Nummern in gewisse Abteilungen gebracht, die alle ihre besonderen Namen haben und, wenn der Ball in sie hineinsliegt, dem Spieler entweder gewisse Vorteile oder gewisse Nachteile bringen. Die Wände sind dunkel, oft geradezu schwarz angestrichen, um die weissen, besonders angesertigten, ungefähr zollgroßen Bälle sliegen sehen zu können. Der Boden ist nach einem Punkte zu geneigt, damit die Bälle dahin rollen.

Diese Erfordernisse kommen in dem in Fig. 312 u. 313 811) in Grundriss und Durchschnitt dargestellten Beispiel, dem Jeu de paume im Tuileriengarten zu Paris, zum Ausdruck.

Nachdem 1861 das einzige, damals in Paris noch bestehende Ballhaus in der Passage Sandrië zum Zweck der Erbauung des neuen Opernhauses hatte abgebrochen werden müssen, gab Napoleon III. die Erlaubnis, in einem Teile des Tuileriengartens, auf der Terrasse längs der Rue de Rivoli, symmetrisch zur Orangerie auf der gegenüberliegenden Userterrasse, ein neues Ballhaus zu errichten. Es gelangte unter der Leitung Vicaus's vom April 1861 bis Januar 1862 zur Aussührung und enthält ausser einem Spielsaal von denselben Abmessungen, wie diejenigen des abgerissenen Ballhauses, einen Salon für die Zuschauer, sowie die nötigen Nebenräume, bestehend aus vier Zimmern sur die Teilnehmer am Spiel, einen Trockenraum und eine Werkstätte sur das Ansertigen der Bälle und Raketen, ein Zimmer des Direktors, mehrere Zubehör- und Vorräume.

Die in Fig 312 u. 313 angegebene Einrichtung des Spielsaales, die Neigung der Batteriendächer, die Entsernung der zu ihrer Unterstützung dienenden Pseiler und Säulen, die Größe der Oessingen, das Zeigerhäuschen, die Ballbehälter (Fig. 314) zu beiden Seiten des letzteren und längs der inneren Galerie, sowie sonstige Einzelheiten des inneren Ausbaues sind den Regeln des Spieles gemäß bestimmt. Die Pultdächer der Batterien sind mit gesugten Brettern verschalt, ihre Wände aus doppelhäuptigen Platten von hartem Kalkstein (Roche de Vitry) und aus demselben widerstandssähigen Material die ebenfalls dem Anprall der Bälle ausgesetzten Aussenmauern des Saales bis zur Höhe der Fensterbänke hergestellt. Der Fusboden des Saales ist mit Steinplatten belegt; der obere Teil der Mauern und Pseiler hat, um die Augen

der Spieler nicht zu ermüden, einen lichtgrünen Ton erhalten. Die Decke und das Zimmerwerk des Saales find aus Eichenholz; die Dachdeckung ist aus Zink; die Betonsundamente mußten in dem ausgesüllten Boden bis auf 11 m Tiese herabgesührt werden. Der niedrige, die Nebenräume enthaltende Anbau des Saales besteht aus Backsteinmauerwerk. Die Baukosten betrugen 140000 Mark (= 175000 Franken); die innere Einrichtung und Ausstattung beanspruchte weitere 20000 Mark (= 25000 Franken).

Nicht unerwähnt darf das Ballhaus in Versailles bleiben, das 1686 unter Ludwig XIV. von Nicolas Cretté (Paumier du roi) erbaut wurde und zu Beginn der ersten französischen Revolution durch den bekannten Vorgang des Serment du jeu de paume eine geschichtliche Bedeutung erlangte.

313. Ballhaus zu Verfailles.

312. Ballhaus

im Tuilerien-

garten

zu Paris.

<sup>310)</sup> Vergl. auch: FICHARD, R. v. Handbuch des Lawn Tennis-Spieles. 2. Aufl. (Baden-Baden 1892.) Kap. 2: Jen de Paume und Tennis (S. 10 bis 20), sowie Kap. 3: Die deutschen Ballhäuser (S. 20 bis 52).

<sup>311)</sup> Nach (zum Teile facf.): Revue gén. de l'arch. 1864, S. 104 u. Pl. 13.

Am 20. Juni 1789 fand hier die Zusammenkunst der von ihren gewöhnlichen Versammlungsorten vertriebenen Abgeordneten des Volkes statt, bei welcher sie durch diesen Schwur gelobten, sich nicht zu trennen, bis sie Frankreich eine Konstitution gegeben hätten. Nach dieser Zeit war das Ballhaus längere Zeit geschlossen, diente sodann unter dem Konsulat zuerst Gros und nach 1830 Horace Vernet als Atelier stür die Schlachtenbilder dieser Maler, und wurde, nachdem es seit 1848 mehrsache sonstige Verwendung ersahren hatte, 1882 im Austrage der französischen Regierung von Guillaume in würdiger Weise restauriert 312).

Das Ballhaus enthält keine anderen Räume als einen Saal von 32,40 m Länge, 11,50 Breite und 10,00 m Höhe, dessen Spielplatz ohne Galerien 30,00 m lang und 9,40 m breit ist.

Ein alter englischer Ballhof ist der Tennis-court zu Hampton-Court in der Nähe von London.

Auch bei uns in Deutschland ist das *Tennis*-Spiel schon in alter Zeit heimisch gewesen <sup>313</sup>).





Inneres des alten Ballhauses zu Tübingen 314).

Dies geht aus den Beschreibungen des Spieles im Buch Weinsberge von 1572 und Fischart's »Geschichtsklitterung« von 1582, Kap. 58 hervor, erhellt auch aus Abbildungen des Tübinger Ballhauses von 1589 (Fig. 315 314), fowie insbesondere des Strassburger Ballhauses von 1608, desjenigen in Frankfurt von 1663 u. a. m., aus denen man eine ungefähre Darstellung eines deutschen Ballhauses jener Zeiten entnehmen kann. Vier Grundmauern umschließen einen Raum, dessen Größenverhältnisse überall verschieden find, aber durchschnittlich zu 90 Fuss Länge und 30 Fuss Breite angenommen werden können. Die beiden Langmauern find etwa 15 Fuss hoch und tragen eine Reihe von Pfeilern, auf welchen zusammen mit den bis zu dieser Höhe ausgebauten Schmalseitenmauern das Dach ruht. An eine Langmauer und die anstossende Schmalfeitenmauer find im Inneren des Gebäudes schmale, niedrige, überdachte Wandelgänge angebaut, technisch die große und kleine Galerie genannt. Ihre Herstellung ist so zu denken, dass parallel mit einer Langmauer, bezw. der anstossenden Schmalseitenmauer in einer Entsernung von etwa je 5 Fuss niedrige, ungefähr 7 Fuss hohe Mauern aufgeführt werden, und auf diesen ruhen die beiden Dächer, die in der Höhe von 9 bis 12 Fuss an den Mauern ansetzen. Die lange Galerie ist, abgesehen vom Spiel, auch dazu bestimmt, Zuschauer aufzunehmen, wird deshalb durch eine Säulen- oder Pfeilerstellung in Oeffnungen abgeteilt und durch zwei in derselben Mauer angebrachte schmale Türen, welche die einzig möglichen Eingänge in den Spielraum bilden, durchbrochen. Die kleine Galerie hatte regelmässig zwei Oeffnungen, und die gegenüberliegende Schmalseite war mit den Oeffnungen entsprechenden Hazards versehen. Quer über der Mittellinie des Spielraumes und letzteren in zwei Hälften teilend wurde ein Seil gespannt, das

314. Sonftige

Ballhäufer.

<sup>312)</sup> Siehe: VATEL, CH. Notice historique fur la falle du jeu de paume de l'ersailles. Paris 1883 — sowie: Guillaume, E. Salle du jeu de paume à l'ersailles. Revue gén. de l'arch. 1882, S. 175, 202.

<sup>313)</sup> Nach: FICHARD, a. a. O., S. 28, ff.

<sup>814)</sup> Aus: Gartenlaube 1894, S. 476.

am mittleren Pfeiler über eine Drehrolle lief, während es an der gegenüberliegenden undurchbrochenen glatten Langwand an einem Ring befestigt war. Der Fussbodenbelag bestand aus regelmäßigen Steinplatten und war vollständig eben. Die größte Willkür zeigte sich in der Anlage der Oeffnungen der großen Galerie; und doch war die Entsernung der einzelnen Pseiler voneinander und ihr relativer Abstand von den Schmalseiten von Wichtigkeit, weil sich nach ihnen die Lage der auf dem Fussboden gezogenen Spiellinien richtete. Einen Ersatz für die (sog.) Schafslinien des heutigen Spieles boten die Fugenlinien der gleichmäßig großen viereckigen Bodenplatten.

Ein charakteristisches Merkmal des Spieles stellt das Seil dar. Es hat eine doppelte Bedeutung: einmal trennt es die Spieler in zwei Parteien; sodann aber bildet es ein Hindernis zwischen ihnen, da nur diejenigen Bälle gelten, die über das Seil sliegen. Um besser unterscheiden zu können, ob der Ball über oder unter dem Seil durchging, kam man schon früher dazu, an das Seil zunächst einen handbreiten Saum von Quasten und Netzwerk zu hängen, bis man schliesslich das Netzwerk bis zum Boden herabhängen liess. Der Raum zwischen Netz und kleiner Galerie hiess der obere, der andere der untere Spielraum. Die vorgenannten Hasards waren besondere, für das Spiel in den Schmalseiten und in der kleinen Galerie angebrachte Oessnungen, und kennzeichnend sur die Hazards ist ihre gleichmäßige Verteilung auf das untere und obere Spiel. Sie musten nach gewissen Regeln, welche der Baumeister zu beobachten hatte, sich richten. Mauern, Galerien und Dachstuhl waren im Inneren schwarz angestrichen.

Die Uebereinstimmung der Einzelheiten der Anlage mit den in Art. 312 (S. 261) beschriebenen Einrichtungen des französischen Ballhauses ist augenställig.

Die Blütezeit des Ballspieles im Ballhaus innerhalb des heiligen römischen Reiches deutscher Nation scheint zwischen dem Ende des XVI. und dem Ansang des XVII. Jahrhunderts zu liegen. Mit Ausbruch des dreißigjährigen Krieges kam das Spiel in Verfall, und die Ballhäuser wurden meist zu anderen Zwecken verwendet.

Nach dem Niedergang des Temis-Spieles in Frankreich war England das einzige Land, in welchem sich das Interesse daran erhielt 315). Mit der Zeit musste sich aber hier, bei der Vorliebe des englischen Volkes für Bewegung in freier Lust, die Beschränkung auf den geschlossenen Raum fühlbar machen. Vereinzelte Versuche, das Mutterspiel Temis im Freien auszuüben, mögen schon früh vorgekommen sein; sie mehren sich, und 1793 berichtet schon ein Sportblatt jener Zeit über die Popularität von Field-Temis. Das Temis im Freien nahm seitdem die allerverschiedensten Gestaltungen an, bis es erst in neuerer Zeit (seit 1874) nach einheitlichen Gesetzen geregelt und im Jahre 1879 in seiner jetzigen Form des Lawn-Temis sestgestellt wurde. Dieses kennzeichnet sich dem Mutterspiel Temis gegenüber als eine wesentliche Vereinsachung und hat sich mit der Zeit zu einem Kunstspiel entwickelt, welches die Entsaltung grösster Geschicklichkeit, Energie und Ausdauer und die Anspannung der Geisteskräfte erfordert. Seine Anziehungskraft und große Beliebtheit äuserte sich durch die ungemein rasche und intensive Verbreitung, die das Spiel seit 1875 fand. Damen und Herren nehmen daran teil.

Schon der Name Lawn-Tennis läst erkennen, das das Spiel auf dem Rasen (Lawn) gespielt werden kann. Doch eignet sich als Spielseld jeder wagrecht gelegene, ebene und harte Platz in der Größe von  $18 \times 36^{\,\mathrm{m}}$ , also ungepflasterte Hofräume, Croquet- und sonstige geebnete Plätze 316); ebenso auch (namentlich für den Winter) größere Hallen, wie Turnhallen, Exerzierhäuser, leere Wagenhäuser, Skating-Rinks und dergl.

In den meisten Fällen hat man zur selbständigen Anlage eines Platzes zu schreiten, sei es, dass man das zum Spiel in Aussicht genommene Gelände nur oberstächlich bearbeitet oder dass man einen Platz von Grund aus herstellt.

315. Lawn-Tennis.

<sup>315)</sup> Nach: Fichard, a. a. O., S. 45-65.

<sup>316)</sup> Im Frankfurter Palmengarten (vergl. das vorhergehende Heft, Abschn. 2, Kap. 2, unter b) dienen die als Eislaufbahnen während des Winters benutzten Anlagen während der Frühjahrs- und Sommerzeit dem Lawn-Tennis-Sport. Zwölf Spielfelder sind daselbst eingerichtet.

Im ersteren Falle sind zunächst alle Hindernisse, Bäume, Sträucher, Steine, Unkraut und dergl. zu entsernen, alle Unebenheiten mit Schausel und Spaten sorgfältig abzuheben und etwaige Löcher mit Rasenstücken, bezw. mit Erdboden auszusüllen; sodann ist der Platz durch Begießen und Rollen abwechselungsweiße so lange zu besestigen, bis eine ebene harte Fläche zu stande kommt. Von ihrer Güte hängt wesentlich das Gedeihen des Spieles ab. Ebenheit und Härte des Spielplatzes sind unerlässliche Vorbedingungen sür das Spiel selbst.

Wird die Anlage eines Platzes von Grund aus bezweckt, so wählt man ein Gelände mit porösem Untergrund. Boden, welcher der Feuchtigkeit- oder Wasseransammlung ausgesetzt ist, ersordert gründliche Drainierung. Man legt die Hauptröhren in leichtem Gesälle in der Richtung der Mittellinie des für das Spiel bestimmten Platzes mit kurzen Zwischenräumen, die Nebenleitungen auf den Hauptabzugskanal in der Richtung des Gesälles in spitzem Winkel zulausend parallel untereinander und in Abständen von etwa 5 m voneinander an.

Die weiteren Vorbereitungen hängen von der Art der in Aussicht genommenen Spielselder ab. Den Vorzug verdienen Rasenspielselder da, wo man auf einen trockenen Sommer rechnen kann. In regnerischen Gegenden treten die harten Spielselder in ihr Recht ein, und diese können aus Zement, Asphalt, Lehm, Sand oder Asche hergestellt werden. Allen gemeinsam ist eine starke Unterlage von etwa  $20^{\,\mathrm{cm}}$  großen, dicht gelegten Stücksteinen, über welche eine Schicht von seinerem Schotter ausgebreitet und in die untere Lage sestgestampst wird. Ferner ist bei allen harten Spielseldern ein Saum ringsum von nöten, der an den Grundlinien des Spielseldes je  $3^{\,\mathrm{m}}$  und an den Seitenlinien entlang  $2^{\,\mathrm{m}}$  Breite haben sollte. Für ein Spielseld mit Saum beträgt die auszugrabende Fläche  $15\times30^{\,\mathrm{m}}$ , für ein solches ohne Saum etwas mehr als  $11\times24^{\,\mathrm{m}}$ . Die Tiese der Ausgrabung hängt in hohem Grade von der Bodenart ab.

Bei Zementspielseldern rechnet man etwa 15 bis 17 cm Beton und 2 cm Guss. Die Linien des Spielseldes werden in der Breite von 4 bis 5 cm mit rotem Zement eingelegt. Angenehm für das Auge sind Spielselder von grünem Zement mit weisem (grauem) Liniennetz.

Zur Anlage von Lehmspielseldern darf die oberste Lage nicht ausschließlich aus Ton oder anderer settiger Erde bestehen; vielmehr muss Flussand eingearbeitet werden. Man legt nacheinander und abwechselnd dünne Lagen beider Stoffe auf der Unterlage auf, begießt jede und walzt sie auf der unteren jeweils sest ein.

Bei den Sandspielseldern muss ein lehmiger Stoff das Bindemittel abgeben.

Spielselder aus Asche werden so hergestellt, dass man sie seine gesiebt in dünnen Lagen nacheinander ausstreut, jede einzelne begiesst und walzt, bis eine etwa 5 cm dicke harte Schicht mit ebener Oberstäche entsteht.

Die Linien des Spielfeldes können entweder mit Kalkwasser ausgetragen oder mit 4 bis 5 cm breiten Latten von Holz angelegt werden. Man treibt hierzu Holzpslöcke in Abständen von je 1 m tief in den Boden ein und nagelt aus diesen die Latten sest. Letztere müssen selbstverständlich nicht über die Obersläche vorstehen, sondern mit dieser eben liegen.

Die Anlage eines Afphaltspielseldes bedarf im vorliegenden »Handbuch« keiner weiteren Bemerkung.

Die harten Spielfelder müssen im Winter durch Eindecken mit Laub, Tannenzweigen und dergl. gut vor Frost geschützt werden.

Die Spielfelder sind stets ihrer Länge nach von Nord nach Süd anzulegen. Schattige Lage ist nur dann zu wählen, wenn das Spielfeld vollständig vom Schatten bedeckt wird. Vereinzelte Schatten stören das Spiel.

Bei Anlage von mehreren Spielfeldern auf einem Spielplatz muß man einen nach Möglichkeit großen Zwischenraum und Abstand unter ihnen, mindestens 5 m für die äußeren Seitenlinien und 10 bis 5 m für die Grundlinien, wahren. Zum bequemeren Spiel ist für jedes Spielfeld im Mittel eine Fläche von  $18 \times 36 \,\mathrm{m}$  nötig.

Liegt das Spielfeld so, dass die Bälse leicht verloren gehen können, so empfiehlt sich die Ausstellung von Fangnetzen an den gefährdeten Seiten, nötigenfalls ringsum, in genügendem Abstand vom Spielseld. Die Fangnetze müssen 2m hoch sein und können aus geteerter Schnur, verzinktem oder gewöhnlichem Eisendraht hergestellt sein. Die Psosten werden in Abständen von ungefähr 3m angebracht.

Auch das vorerwähnte Spiel *Cricket* ist in England und Amerika gewissermaßen eine Nationalangelegenheit geworden und gehört zu den verbreitetsten und vornehmsten aller englischen Ballspiele.

Cricket, zum ersten Male 1598 erwähnt 317), soll sich aus einem älteren Spiele, Club-ball, wobei der Ball mit einem Krummstock geschlagen wurde, entwickelt haben und wird vom angelsächsischen Cricc (Stab, Stock), dem die Diminutivendung et beigesügt wurde, abgeleitet. Nahe verwandt mit Cricc ist Crutch (Krücke).

Das Cricket wird ausschließlich im Freien gespielt. Ohne auf die vielen Regeln des Spieles näher einzugehen, sei nur erwähnt, dass Cricket von zwei gleichzähligen Gegenparteien, jede zu 11 Mann, also im ganzen von 22 Personen (außer dem Unparteiischen) gespielt zu werden pflegt und dass zur Ausübung des Spieles ein möglichst ebener, wohlgepflegter Spielplatz von ein oder mehreren Hektaren (zuweilen mehr als 10 Acres = rund 4 ha) gehört, zumeist Rasenboden, der mehrere Tage vor dem Wettstreit (Match) begossen und gewalzt wird.

Sind somit Baulichkeiten für das Spiel selbst nicht ersorderlich, so pflegt doch, behus seiner Abhaltung, ein Festpavillon (Cricket pavilion) vorhanden zu sein, worin die Leiter des Sports, Gäste und Teilnehmer am Spiele verweilen und gemeinschaftlich speisen, worin ferner die Spielenden sich umkleiden, die Gerätschaften ausbewahrt werden etc. Zu diesem Zwecke dienen zuweilen leichte zeltartige Bauten; oft aber werden auch solche für dauerndere Benutzung aus Naturholz, Fachwerk etc. errichtet.

Unter gewöhnlichen Umständen genügt eine nach dem Spielplatz geöffnete, an den übrigen Seiten geschützte Halle, an die sich nach rückwärts ein Umkleidezimmer für die Spielenden mit Wasch- und Bedürfnisräumen, sowie ein Büsett für Verabreichung von Erfrischungen, kalten Speisen etc. anschließen.

Bei größeren Ansprüchen umfast das Gebäude außer den eben erwähnten Räumen besondere Hallen mit Estraden für die Zuschauer am Spiel, sowie einen Speisesaal mit Küche und Zubehör.

Als Beispiel einer Anlage dieser Art wird in Fig. 316 318) der Grundriss des inmitten eines herrschaftlichen Besitztumes in Beddingtonpark von *Clarke* errichteten Pavillons (*Cricket and archery pavilion*) mitgeteilt.

Dem kleinen Bauwerk ist vorn an der gegen den Spielplatz zu gerichteten Eingangsseite eine bedeckte, mit Brüstung versehene Halle vorgelegt, unter welcher mehrere Reihen stusensörmig ansteigender Sitzplätze angeordnet sind. Den Hauptraum bildet der Speisesaal  $(7,00 \times 5,50 \text{ m})$ , dem nach rückwärts

316. *Cricket*.

317. Cricketpavilions.

<sup>317)</sup> Nach: WALTER W. SKEAT. Etymological dictionary. Oxford 1882.

<sup>318)</sup> Nach: Building news, Bd. 39, S. 528.

eine geräumige Küche mit Speisekammer einerseits, Fleischkammer und Eiskeller darunter andererseits, sowie Ankleidezimmer für Herren und Damen nebst zugehörigen Waschräumen, Aborte etc. angereiht sind. Diese Räume, gleichwie der Speisesal, sind mit Wand- und Deckentäselung in amerikanischem Kiesernholz (Pitch-pine), mit verschließbaren Untersätzen und Schränken, sowie mit allen sonstigen, zur behaglichen Benutzung dienenden Einrichtungsgegenständen ausgestattet. Im Dachraume und in den Türmen, von denen man eine prächtige Aussicht genießt, sind Rauchzimmer, Vorratskammern, Wasserbehälter etc. angeordnet. Von letzteren wird das Begießen des Cricket-Feldes mittels Schlauchleitung bewerkstelligt.

Das Aeufsere ist auf steinernem Sockel teils in Naturholz, teils in Fachwerk und Backsteinausmauerung hergestellt, das Dach mit Rohrwerk (Norfolk reeds) eingedeckt.

Hinter dem Pavillon ist ein Dienstgebäude mit Pserdeställen, Wagenschuppen, Dienstbotenkammern etc. errichtet.

Die Baulichkeiten stehen in einer Einfriedigung, welche mehr als 1 ha umsast. Die Baukosten betrugen über 60 000 Mark (= £ 3000).

Dieser Pavillon dient, wie die englische Benennung erkennen lässt, auch zu geselligen Zusammenkünsten für Bogenschießen (Archery) und enthält deshalb, sowohl

für Damen als Herren, die vorerwähnten Umkleidezimmer famt Nebenräumen. — Auch für Regatten und anderen Sport werden zuweilen Festpavillons ähnlicher Art, meist aber als Eintagswerke für vorübergehende Benutzung, errichtet<sup>318</sup>).

Ferner sind noch einige hierher gehörige, selbständige Anlagen, nämlich Pavillons, die auf Anhöhen in Park- und Gartenanlagen erbaut und für Billardspiel eingerichtet, zugleich als schattige, kühle Zusluchtsorte und »Luginsland« dienen, anzusühren. Von der Anlage solcher kleiner Bauwerke, die teils nach Art der Schweizer Blockhäuser gestaltet, teils in eleganter Steinarchitektur durchgesührt erscheinen und besonders in Frankreich häusig vorkommen, geben Fig. 317 u. 318<sup>319</sup>) nach dem Entwurf Andre's ein Bild.



Pavillon für Cricket und Bogenschiefsen in Beddington Park 318).

Arch.: Clarke.

Der Eingang führt durch eine Vorhalle, deren Dach von Karyatiden getragen wird, in den Billardfaal. An den Langseiten sind tiese Fensternischen mit erhöhten Sitzplätzen, an der dem Eingang gegenüberliegenden Schmalseite ist eine kreissörmige, zur Hälste offene Säulenhalle nebst Abort und Treppe zur
Dachplattsorm angeordnet. Letztere erstreckt sich über den Billardsaal und wird durch eine von zwei
Eckbauten abgeschlossene bedeckte Halle begrenzt. Zwei gerade Freitreppen sühren zu beiden Seiten des
Pavillons hinab zum User und Bootsplatz.

319. Säle für Billardwettkämpfe.

318.

Billard-

pavillons.

Schlieslich sei noch auf die in Amerika vorkommenden, eigens für den Zweck der Abhaltung von Billardwettkämpsen erbauten großen Säle hingewiesen. Sie sind ringsum von amphitheatralisch ansteigenden Sitzreihen umgeben, von denen aus man einen ungehinderten Ausblick auf das in der Mitte ausgestellte Billard geniesst. Auf einem erhöhten Platze in der Nähe des letzteren befindet sich der Unparteiische, dessen Entscheidung in streitigen und zweiselhaften Fällen den Ausschlag gibt. Gegenüber dem Platze des Unparteiischen haben längs der anderen

<sup>319)</sup> Nach (zum Teile facf.): Croquis d'architecture. Paris. 1866, Nr. 1, f. 2.

Fig. 317.



Anficht.

Billardpavillon in einem herrschaftlichen Park.

Entwurf von Andre 314).

Seite des Billards die Vertreter der Presse ihren Platz. Das Interesse an solchen Billardwettkämpsen in Amerika ist ein sehr weitgehendes; besonders nimmt auch die Damenwelt regen Anteil daran 320).

#### c) Bootshäuser.

Von Dr. EDUARD SCHMITT.

320. Räumliche Erfordernisse und Gesamtanordnung. An den Ufern von Seen, Flüssen und dergl. werden nicht selten kleine, pavillonartige Bauten errichtet, die das Heim eines Ruder- oder eines Regattavereines sind und zugleich eine Bootstation für den Ruder- und Segelsport bilden.

Als Heim des betreffenden Vereins enthält das Bootshaus in der Regel einen



Bootshaus Arons zu Wannsee 321).

Arch.: Lange.

<sup>320)</sup> Einige andere Anlagen dieser Art können in nachstehenden Quellen nachgesehen werden:

The proposed new pavilion at the Trent bridge cricket-ground, Nottingham. Builder, Bd. 30, S. 424.

Cricket pavilion, Peterssield. Builder, Bd. 41, S. 512.

Saston park, Liverpool. Grand cricket pavilion. Building news, Bd. 14, S. 528.

A cricket pavilion. Building news, Bd. 45, S. 10, 288.

New pavilion for the county cricket club, Nottingham. Building news, Bd. 42, S. 78.

A cricket pavilion. Building news, Bd. 53, S. 539.

Cricket pavilion, Charterhouse. Building news, Bd. 53, S. 700.

Salle de jeu et salle de billard annexée à une grande habitation. Encyclopédie d'arch. 1890-91, S. 66 u. Pl. 113, 114.

Versammlungs- oder Festsaal, Vorstandszimmer, Lesezimmer, Spielzimmer, Erfrischungsraum u. s. w. Für Sportzwecke sollen vorhanden sein: Bootsschuppen oder Bootshallen, Umkleideräume, Badezellen (namentlich für Brausebäder) und eine Werkstätte.

Fig. 324.



Ansicht.



Bootshaus der Mannheimer Rudergesellschaft 322).

Arch .: Beutinger.

Für die kostbaren Ruderrennboote wird nicht selten ein besonderer Schuppen vorgesehen; solche Boote werden nach jeder Fahrt sorgsältig abgetrocknet und auf

Lawn-Tennis-Hauschen im k. k. Prater in Wien. Wiener Bauind. Ztg., Jahrg. 12, Wiener Bauten-Album, Bl. 84 u. 85.

The Brunner-Mond cricket Pavilion and club, Winnington park, Nantwich. Building news, Bd. 81, S. 727. Cricket pavilion, Chard. Building news, Bd. 83, S. 327.

<sup>821)</sup> Fakf. Repr. nach: Neumeister, A. & E. Häberle. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895. Taf. 63.

<sup>322)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1902, S. 559.

Stützen gelagert. Bei kleineren Anlagen vermindert sich die Zahl der vorzusehenden Räume wesentlich.

Die Raumanordnung besteht meist darin, dass die Räume für die Geselligkeit im Hauptgeschofs, die Räume für den Sport im darunter gelegenen Geschofs untergebracht sind; doch kommen auch blos eingeschossige Bootshäuser vor.

Fig. 327.



Fig. 329.

Fig. 329.

Fig. 329.

Fig. 329.

Fig. 329.

Annual Property Condended to Bond Water State Showdester Bond Water Showdester Bond Water State Showdester Bond Water State Showdester Bond Water State Showdester Bond Water Showdester Bond

Anficht.

Bootshaus des Akademischen Rudervereins zu Berlin 323).

Arch.: Spelding & Loebell.

Obergeschoss.

Bootsschuppen, bezw. Bootshalle sind dann am vorteilhaftesten angeordnet, wenn man mit den Booten vom Wasser aus unmittelbar einfahren, bezw. aus ihnen unmittelbar in das Wasser aussahren kann; es entsteht dann eine Art kleinen Bootshasens. Bisweilen gestatten dies örtliche Verhältnisse nicht, insbesondere dann, wenn das Bootshaus nicht unmittelbar am User errichtet werden dars. In einem solchen Falle muss für das Zuwasserbringen der Boote eine geeignete Rampenanlage ausgesührt werden.

Erdgeschoss.

<sup>323)</sup> Fakf. Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 594, 595.

Als kleines und einfaches Beispiel diene das Bootshaus Arons in Wannsee bei Berlin, welches Fig. 319 bis 323<sup>321</sup>) im Grundriss, in zwei Ansichten und Schnitten darstellen.

321. Beifpiel I.

Das Haus ist in Holzsachwerk ausgesührt und enthält im Hauptgeschoss nur 2 Räume: einen größeren und einen kleineren; letzterer dürste der Erfrischungsraum sein. Der Bootsraum ist im darunter befindlichen Stockwerk gelegen und durch die im Grundriss angegebene Treppe erreichbar.

Das neue Bootshaus der Mannheimer Rudergesellschaft (Fig. 324 bis 326 322) wurde durch den wassersportkundigen Architekten *Beutinger* erbaut.

322. Beifpiel

Das Haus steht sehr günstig auf einer Art Inselzunge zwischen Neckar, Flosshafen mit Flossschleuse und Industriehasen; auf der einen Seite die lebhaste Strömung der regulierten Neckarmundung in den Rhein, auf der anderen Seite der ruhige Wasserspiegel des Floss- und Industriehasens, ausserdem die beiderseitige Verbindung mit dem Rhein.

Die Raumverteilung geht aus den beiden Grundrissen in Fig. 325 u. 326 hervor. Der Bootsraum ist  $22 \times 13 \,\mathrm{m}$  groß und bietet Platz stir etwa 20 Boote, darunter solche von  $19 \,\mathrm{m}$  Länge. Die Boote können von beiden Schmalseiten der Bootshalle aus zu Wasser gebracht werden. Das Obergeschoss wird durch eine gabelsörmige Treppe, welche in die bis zum Dache durchgehende Vorhalle eingebaut ist, erreicht; sie ist besonders stir den gesellschaftlichen Verkehr bestimmt und schließt sich an den in die Vorhalle eingebauten Umgang an. Der in der Querachse des gleichen Stockwerkes angeordnete Festsaal ist  $15 \,\mathrm{m}$  lang,  $8 \,\mathrm{m}$  breit und nahezu  $6 \,\mathrm{m}$  hoch; er ist mit hohem Holztäselwerk versehen, wie denn überhaupt auf den inneren Ausbau große Sorgsalt verwendet worden ist; dabei ist dem Holze in guter, schreinermässiger Verarbeitung und in durchaus moderner Formengebung der Vorrang gelassen.

Die Baukosten haben sich auf etwa 48 000 Mark oder 15 Mark für 1 cbm belaufen 324).

Im Jahre 1897 entstand in der Nähe von Berlin, am Langen See bei Grünau, eine neue Sportkolonie; der erste Verein, der sich daselbst ansiedelte, war der Akademische Ruderverein in Berlin, der 1902 mit dem Bau seines Bootshauses (Fig. 327 bis 329 828) daselbst begonnen hat.

323. Beifpiel III

Das Erdgeschos (Fig. 328) hat die sür Sportzwecke ersorderlichen Räume ausgenommen. Die Bootshallen sind je 5,30 m breit; die eine davon reicht durch die ganze Tiese des Hauses und ist 20 m lang; infolgedessen sindet darin ein Achter-Rennboot Platz. Im Ankleideraum stehen 60 Schränke. Die Haupttreppe sührt nach einem Vorraum im Obergeschos (Fig. 329), von dem aus links der Kneipsal, geradeaus das Gesellschaftszimmer und rechts das Vorstandszimmer zugänglich sind. Der Flügelbau enthält im Erdgeschos Küche und Dienerwohnung, im Obergeschos 5 Wohnzimmer sür Mitglieder.

Für die Ausbildung der Architektur war die Lage an der weiten Wasserstäche und vor dem dunklen Kiesernwalde massgebend. Mit einsachen Mitteln wurde eine kräftige Farben- und Schattenwirkung erzielt (Fig. 327 323).

# Literatur über »Bootshäuser«.

Das Bootshaus des Berliner Ruderklubs. Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 381.

A boat house and tea room, Blenham palace. Building news, Bd. 56, S. 472.

New boating premises, East Molesey. Building news, Bd. 58, S. 512.

Bootshaus des Norddeutschen Regattavereins: Hamburg und seine Bauten. Hamburg 1890. S. 151.

ZETSCHE, C. Bootshaus des Herrn Georg Kühn in Cladow bei Potsdam. Baugwks.-Ztg. 1894, S. 792.

JEBLINGER, R. Bootshausprojekt für den Ruderverein »Ister«. Deutsches Baugwksbl. 1894, S. 6.

NEUMEISTER, A. & E. HÄBERLE. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895.

Taf. 63: Bootshaus Arons im Wannsee bei Berlin; von LANGE.

Bootshaus der Berliner Rudergesellschaft »Wiking«. Centralbl. d. Bauverw. 1900, S. 417.

Das neue Bootshaus der Mannheimer Rudergesellschaft. Deutsche Bauz. 1902, S. 557.

STOFFELS. Das Bootshaus in Hügel. Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 150.

Das Vereinshaus des Akademischen Rudervereins in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 593.

Entwurf für ein Klubhaus. Der Architekt 1903, Taf. 111 u. 112.

Entwurf zu einem Bootshaus. Der Architekt 1904, Taf. 26.

<sup>324)</sup> Nach: Deutsche Bauz. 1902, S. 558.

<sup>325)</sup> Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 593. .

# IV. Teil, 4. Abteilung:

GEBÄUDE FÜR ERHOLUNGS-, BEHERBERGUNGS- UND VEREINS-ZWECKE.

# 7. Abschnitt.

# Sonftige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung.

# J Panoramen.

Von + Jacob Lieblein und + Dr. Heinrich Wagner 326).

324. Allgemeines. Panorama (πᾶν, ὁρᾶω) heist ein den ganzen Gesichtskreis umfassendes Bild der Rundsicht, wie sie von einem gegebenen, hochgelegenen Punkte dem Beschauer erscheint. Auch das Gebäude, das zur Ausstellung eines solchen Bildes dient, hat den Namen »Panorama« erhalten. Ein solches bildet einen Rundbau, in dem das Gemälde ringsum an der Wand ausgespannt ist; mitten im Raume ist eine kreisrunde Zuschauerbühne errichtet, auf der man, gleichsam wie von einem Turme aus, das Rundbild erblickt. Die Grenze, bis zu welcher man sich letzterem nähern kann, wird durch den Brüstungsring der Bühne gebildet; die oberen und unteren Enden der Leinwand sind durch Blenden und Vorsetzstücke sür den Beschauer verdeckt. Dieser steht im Dunklen; das Panoramabild dagegen erscheint in hellem Tageslicht, welches durch eine im Dachwerk ausgesparte, mit mattem Glas eingedeckte Lichtzone einfällt. Auch diese ist durch einen großen, am Dachwerk ausgehängten Lichtschirm dem Blicke des Beschauers entzogen.

Dies find im großen ganzen die Grundzüge der Einrichtung von Panoramen, welche zwar schon die früheren, mangelhaften Anlagen dieser Art zeigten, die aber in später Zeit wesentlich vervollkommnet wurde.

325. Geschichtliches. Die Erfindung der Panoramen 827) wird Professor Breisig in Danzig zugeschrieben. Der schottische Maler Robert Barker aber war es, der schon 1787 in Edinburg, sodann 1793 in London die ersten Panoramen zur Schau brachte. Das Rundgemälde des letzteren hatte ein Seesstück zum Gegenstande (die russische Kriegsslotte bei Spithead); der Zuschauer stand mitten im Meere, auf dem Verdeck einer Fregatte. 1795 malte dann der gleiche Künstler die Seeschlacht bei Quessant, in der Howe am 1. Juni 1794 die Franzosen schlug, und später (1799) noch die Seeschlacht bei Abukir. Im Jahre 1799 nahm ein Landsmann Barker's, Robert Foulton, in Frankreich ein Patent sür Panoramen und verkauste es an James Thayer, welcher sofort zwei Panoramen in Paris (Boulevard Montmartre, nahe der Passage des Panoramas, die davon heute noch den Namen sührt) errichten liess. Diese hatten nur 14 m inneren Durchmesser, dabei eine Plattsorm von sast 6 m Durchmesser. Obgleich somit der hierdurch bedingte nahe Standpunkt der

<sup>826)</sup> In der vorliegenden 3. Auflage durchgesehen durch die Redaktion.

<sup>327)</sup> Ausführlicheres über Entstehung und Entwickelung der Panoramen siehe in: Revne gen. de l'arch. 1841, S. 500, 551.

Beschauer vom Bilde kaum eine Illusion auskommen ließ, so wurde damit dennoch ein großer Ersolg erzielt, was indes vornehmlich der Geschicklichkeit des Malers der Panoramabilder, Pierre Prevost, zuzuschreiben ist. Noch Bedeutenderes leistete dieser Künstler in einem weiteren, größeren Rundbau, den er selbst am Boulevard des Capucines errichten ließ; er hatte diesem einen Durchmesser von 32 m, eine Höhe von 16 m und der Plattsorm einen Durchmesser von 11 m geben lassen; das Licht siel durch eine Glaszone des Dachwerkes ein, dessen Gespärre sich auf einem Mittelpsosten abstützten. Prevost brachte in diesen Panoramen unter dem Kaiserreiche Städteansichten von Paris, London, Rom etc., die Begegnung von Tilst und die Schlacht zu Wagram, unter der Restauration die Ankunst Louis XVIII. in Calais, Ansichten von Jerusalem und zuletzt solche von Athen zur Ausstellung.

Nach dem 1823 erfolgten Tode Frevost's war es Ch. Langlois in Paris, der mit seinem in der Rue des Marais du Temple errichteten Rundbau einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Panoramen tat, indem er die Täuschung der Beschauer dadurch zu verstärken wusste, dass er sie scheinbar mitten in den Schauplatz der Ereignisse, die er auf der Leinwand darstellte, versetzte und sie gewissermassen zu Teilnehmern daran machte. Zu seinem berühmten Bilde der Schlacht von Navarin war der Standort der Beschauer ein vollständig ausgerüssetes Schiff. Die bauliche Anlage des Panoramas zeigte keine andere Neuerung, als dass der Durchmesser des Rundbaues auf 35 m gebracht, die Höhe der Mauern auf 12 m ermässigt war.

Bedeutender als alle früheren in Paris und anderwärts errichteten Panoramen scheint das von Thomas Herner in London am Eingange von Regent's Park errichtete »Kolosseume gewesen zu sein. Es hatte als Grundform ein regelmässiges Sechzehneck, dessen umschriebener Kreis 38 m Durchmesser hatte. Die an den Ecken im Aeusseren und Inneren durch Vorlagen verstärkten Umfassungsmauern aus Backstein hatten unten eine Stärke von ungefähr 1,00 m, eine Höhe von 19,50 m im Aeusseren und von 24,00 m im Inneren. Der Raum war mit einer Kuppel in Form einer Halbkugel überdeckt und durch eine Laterne von 28,00 m Durchmesser und 34,00 m Höhe im Scheitel erhellt. Das im Abstande von 0,50 bis 1,00 m von den Mauern aufgespannte Wandgemälde erhielt als naturähnliche Fortsetzung den auf der Leinwand des Kugelgewölbes dargestellten Himmel. Inmitten des Raumes war aus zwei in Holzsachwerk hergestellten konzentrischen Zylindern eine Art von Turm gebildet, von dessen drei Galerien aus, deren unterste durch einen mittels einer Dampfmaschine in Bewegung gesetzten Aufzug beschickt wurde, die Zuschauer das Panorama von London, ähnlich wie von der Kuppel von St. Paul aus gesehen, genossen. Um die kreisrunde, zentrale Treppe war ein großer, zu Ausstellungen dienender Saal angelegt. Der Bau wurde mit einem Aufwand von 600 000 Mark (= £ 30 000) nach dem Entwurf und unter der Leitung von Decimus Burton ausgeführt. Trotz der Großartigkeit des Kolosseums, das im Aeusseren dem Pantheon zu Rom glich, scheint es bezüglich der inneren Einrichtungen, Erhellung etc. hinter den Parifer Vorbildern von Prevost und Langlois zurückgeblieben zu fein.

Zu erwähnen ist weiter ein in den Dreissigerjahren vom Dekorationsmaler Gropius zu Berlin in der Georgenstrasse daselbst errichtetes Panorama 328) von bescheidenen Abmessungen, worin seinerzeit einige gelungene Städteansichten zur Darstellung kamen und verdienten Beisall sanden. Das Gebäude wurde später anderen Zwecken, zuletzt dem neuen Gewerbemuseum, dienstbar gemacht, bis es der Stadtbahn zum Opser siel.

Alle bisherigen Anlagen wurden weit übertroffen vom Panorama der Champs-Elyfes zu Paris, welches Langlois, dem außer den Panoramen von Navarin, Algier und der Schlacht an der Moscowa die vorerwähnten Neuerungen und Verbesserungen auf dem in Rede stehenden Gebiete zu verdanken sind, von Hittorf 1838 errichten ließ, nachdem ersterem das dazu nötige Gelände durch königliche Verordnung auf die Dauer von 40 Jahren überlassen worden war. Der Rundbau wurde auf eine innere Weite von 40 m Durchmesser gebracht, mit einem Zeltdach ohne Mittelpsosten überdeckt und mittels einer verglasten, nahezu 2,50 m breiten, in der Entsernung von 3,00 m vom Rande des Daches angebrachten Lichtzone erhellt, bei deren Konstruktion alle Teile, welche das Licht beeinträchtigen und Schatten auf die Leinwand hätten wersen können, vermieden wurden.

Hittorf hatte hierbei die Aufgabe zu erfüllen, bei vollkommenster technischer Einrichtung im Inneren ein monumentales, charakteristisches Bauwerk mit möglichst geringem Kostenauswand zu schaffen. Diese Notwendigkeit brachte ihn auf den Gedanken, für die Konstruktion des Dachwerkes das System der eisernen Drahtseilbrücken anzuwenden. Seine ersten Entwürse wurden indes wesentlich abgeändert, teils durch Rücksichtnahme auf die Forderungen Langlois', teils durch Verhandlungen mit der Baubehörde. Das in Fig. 330 u. 331 829) nach den endgültigen Plänen dargestellte Panorama wurde mit einem Aus-

<sup>328)</sup> Siehe: Deutsches Bauhandbuch. Bd. II. Teil 2. Berlin 1884. S. 729.

<sup>329)</sup> Faks.-Repr. nach: Revue gen. de l'arch. 1841, Pl. 28.

wande von nicht mehr als 240000 Mark (= 300000 Franken) in der kurzen Zeit von 8 Monaten ausgeführt.

Das Gebäude ist 1855 abgerissen und nach dem Entwurse Davioud's durch einen Rundbau ohne umgebende äußere Galerien ersetzt worden <sup>350</sup>). Der Raum ist mit einer Kuppel aus 16 Bohlenbogen überdeckt, welche durch ebenso viele Zugstangen verbunden, über und unter der Lichtzone durch Systeme von hölzernen Andreaskreuzen versteist sind und in einer kleinen Laterne endigen. Das Dach ruht auf steinernen Umsassungen von 14 m Höhe.



Früheres Panorama in den Champs-Élyfées zu Paris 329).

Arch.: Hittorf.

Seit der Neuerrichtung des Rundbaues sind darin nacheinander die 3 Panoramen, welche die Erstitrmung des Malakoff, die Schlacht von Solferino und die Belagerung von Paris darstellten, zur Schau gebracht worden. Vor der Umwandelung des Baues hatte er seit der Eröffnung im Januar 1839 die Rundgemälde der Feuersbrunst zu Moskau, der Schlacht von Eylau, sowie der Schlacht an den Pyramiden enthalten.

Hittorf's Panorama war ein epochemachendes Werk, das im wesentlichen heute noch als Muster für die vielen Gebäude dieser Art, welche, insbesondere in neuerer Zeit, in allen größeren Städten ent-

<sup>330)</sup> Siehe: Chabat, P. Dictionnaire des termes employés dans la construction etc. Paris 1881. Bd. 3, S. 531.

standen sind, gelten kann. Der Vergleich mit den nachfolgenden Beispielen wird zeigen, dass die Hauptabmessungen des Raumes und der Plattform, sowie die von Hittorf getrossenen Einrichtungen im ganzen beibehalten worden sind.

Schon aus diesen Darlegungen gehen die Haupterfordernisse der Anlage eines Panoramabaues hervor.

326. Räumliche Erfordernisse.

327. Grundform.

Das Panorama bedarf eines großen, frei überdeckten Raumes, mit den erforderlichen Einrichtungen für zweckmäßiges Anbringen und vorteilhafte Erscheinung des Rundbildes, sowie mit der Plattform für die Zuschauer, der dahin führenden Treppe, den nötigen Gängen und Vorräumen versehen. Hierbei dürsen Kleiderablagen für Herren und Damen nebst Waschgelegenheit und Bedürsnisräumen, serner Kassenraum etc. nicht sehlen.

Häufig ist auch ein »Diorama« (siehe Art. 337) mit dem Panorama verbunden; zuweilen bilden Ausstellungssaal, Restaurations- und Erfrischungsraum zugehörige Teile des Anwesens. (Siehe die Beispiele in Art. 341 u. 343.)

Als Grundrissform sind der Kreis und das Vieleck zur Anwendung gekommen. Durch Ausbildung der Binderauflager und Anordnung von Mauerspornen, die nach aussen vorspringen, kann der Aufbau auch bei runder Form kräftig gegliedert werden. Ueberdies ist der Kreis an sich die naturgemäße Grundform für die Umfassungswände, da auch das Panoramagemälde dieser Form folgt. Doch bietet die Wahl der vieleckigen Grundform für das Gebäude in konstruktiver Hinsicht manche Vorteile, weil in diesem Falle sowohl das Dach als auch die Wände, die zuweilen in Fachwerk ausgeführt werden, leichter herzustellen sind.

Die bei einigen Aussührungen zur Anwendung gelangten Grundformen und die üblichen Abmessungen des Gebäudes sind aus der in Art. 345 mitgeteilten Zusammenstellung zu entnehmen.

Die Konstruktion wird durch das Erfordernis, einen großen, kreisrunden oder vieleckigen Raum ohne innere Stützen zu erbauen, bedingt. Es ist somit die Aufgabe in dieser Hinsicht ganz ähnlich derjenigen, welche bei Errichtung von Zirkusgebäuden, von Lokomotivrotunden, von einigen Theater-Zuschauerräumen etc. vorkommt.

328. Wände.

Die Umfassungswände werden teils in Bruchstein- oder Backsteinmauerwerk, teils in Holz- oder Eisensachwerk ausgeführt. Letztere, in neuester Zeit übliche Konstruktionsweise gewährt den Vorteil, das bei gegebenem inneren Durchmesser eine geringere überbaute Grundsläche, also eine kleinere Baustelle beansprucht wird, das ferner Fertigstellung und Benutzung des Gebäudes rascher ersolgen können, als bei Anwendung massiver Umfassungsmauern der Fall ist. Letztere ersordern eine viel größere Stärke und längere Zeit zum Austrocknen, damit das in der Entsernung von 50 bis 70 cm davor ausgehängte Bild durch die Feuchtigkeit nicht Schaden leide. Wo indes bei Aussührung des Baues große Eile nicht nötig und ein Bauplatz von entsprechender Größe zur Versugung ist, sind massive Umsassungern allen anderen vorzuziehen, weil sie meist billiger herzustellen, auch leichter und vorteilhafter architektonisch auszubilden sein dürsten als andere.

Die Konstruktion des Daches über einem Raume von 40 m lichter Weite ohne innere Stütze bietet bei dem heutigen Stande der Technik keine Schwierigkeiten. Obwohl hiersur Eisen als das geeignetste Konstruktionsmaterial zu bezeichnen ist, sehlt es doch nicht an Beispielen, namentlich älteren, bei denen Holz und Eisen, ja selbst Holz allein zur Anwendung gekommen ist.

329. Dach. Als die naturlichste Dachform eines solchen Rundbaues ist das slache Zeltdach, welches bei kreisrunder Grundrissgestalt des Panoramas in das Kegeldach übergeht, zu erachten; tatsächlich wurde letzteres auch bei den in Fig. 336 u. 343 dargestellten Pariser Panoramen (Panorama Marigny in den Champs-Elysées und Panorama français, Rue St.-Honore) und anderen zur Aussührung gebracht. Obwohl in der Konstruktion weniger einsach, wurden indes, besonders in neuerer Zeit, meist slache Kuppeldächer errichtet. Man sindet sowohl flache Rundkuppeln (über kreisrunder Grundsorm, Fig. 339), als auch Kuppeldächer mit ebenso vielen Graten oder Rippen, als das dem Panorama zu Grunde gelegte Vieleck Ecken hat. Kuppeldächer letzterer Art sinden sich bei den in Art. 339 u. 341 ausgenommenen Bei-

spielen, ferner bei dem im Querschnitt und Grundriss dargestellten Panorama zu Gens (Fig. 332<sup>881</sup>), beim Panorama im Prater zu Wien <sup>882</sup>) etc. Ganz besonders ist die von Schwedler angegebene Konstruktion von Kuppeldächern zu empsehlen.

Als Material für die Eindeckung des Daches wird wegen des durch die Konstruktion bedingten flachen Neigungswinkels nur ganz ausnahmsweise Schiefer, in der Regel aber Zink oder verzinktes Eisenblech in den verschiedenen, im Handel vor-



kommenden Formen angewandt. Für Augenblickswerke, für Anlagen einfachster Art, zu vorübergehender Benutzung, ist Dachpappe zulässig.

Bei heizbaren Panoramen pflegt die innere Dachfläche mit einer 3 cm starken Bretterverschalung versehen zu werden, um dadurch die Bildung von Schwitzwasser tunlichst zu verhindern. Bei ungeheizten Anlagen ist der Schnee von den Deckenlichtern zu entsernen und daher, behus Besteigung und Reinigung der Dachfläche, an der Umfassungswand eine Leiter anzubringen, die bis zur Laterne hinaufführt. Auch sind die für den Schutz der verglasten Teile des Daches ersorderlichen Vorkehrungen 333) zu tressen. Besondere Sorgsalt ist serner der Anlage der Dachrinnen und Absallrohre zuzuwenden, um bei etwaigen Undichtheiten das kostspielige Bild vor Schaden zu bewahren. Deshalb wird, wenn bei eingebauter, durch Nachbargrundstücke begrenzter Baustelle die Regenfallrohre im Inneren des Gebäudes heruntergesührt werden müssen, um letztere eine Bretterverschalung gelegt.

330. Deckenlicht. Für das Anbringen des zu möglichst wirksamer Erhellung des Rundbildes unbedingt nötigen Deckenlichtes sind ganz bestimmte Angaben über die Breite der Lichtzone und ihre Entsernung vom Bilde nicht zu machen; diese sind je nach

<sup>331)</sup> Aus der Mappe der École centrale facf. nach: Monitzur des arch. 1883, S. 138 u. Pl. 62.

<sup>332)</sup> Siehe: Zeitschr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1882, S. 61 u. Bl. 26 bis 28.

<sup>333)</sup> Siehe: Teil III, Bd 2, Heft 5 (Abt. III, Abfehn. 2, F, Kap. über «Verglaste Dächer und Dachlichter») dieses «Handbuches .

den örtlichen klimatischen Verhältnissen, die auf die Intensität des Lichtes von Einfluss sind, und je nach der Natur des dargestellten Gegenstandes, der hiernach mehr oder weniger helles Licht erfordern mag, von Fall zu Fall zu bemeffen. Die auf S. 287 mitgeteilte vergleichende Zusammenstellung der Größenverhältnisse etc. verschiedener neuerer Panoramen gibt genügende Anhaltspunkte. Die Breite der Lichtzone wechselt in den meisten Fällen zwischen 3,00 und 3,70 m, die Entfernung ihres größten Kreises von der Leinwand zwischen 0,80 und 2,20 m, beide Abstände wagrecht gemessen. Zu bemerken ist \$34), dass in dem Masse, als der Lichtring gegen den Scheitel des Daches hinaufgerückt wird, auch ein entsprechend größerer Teil des Bildes von den unmittelbaren Sonnenstrahlen an der der Sonne entgegengesetzten Seite getroffen wird. Diese Erscheinung ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Durch Anbringen von verschiebbaren Schattentüchern wird - ähnlich wie in photographischen Arbeitsstätten - zwar das Licht erforderlichenfalls gedämpst werden können; doch ist die Handhabung folcher Vorrichtungen in dem weiten, leeren Raume eine sehr schwierige und zuweilen unsichere. Man sollte deshalb die Glaszone nicht breiter machen, als zu ausreichender Erhellung unbedingt nötig ist.

Damit nun das Rundgemälde eine möglichst täuschende Wirkung hervorbringe, ist es nicht genügend, in der oben angedeuteten Weise eine tunlichst naturwahre Erhellung dasür hervorzubringen; vielmehr muss dasür gesorgt werden, dass das von oben herab durch die Glaszone eingeführte Licht nicht im Raume zerstreut werde, sondern auf das Gemälde salle und der Beschauer, wie bereits erwähnt, im Dunkeln weile. Zu diesem Behuse wird zunächst über der Zuschauerbühne ein Velum von genügender Größe (20 bis 23 m Durchmesser) in solcher Weise ausgehängt, dass die Glaszone für den Beschauer nicht sichtbar ist, sodann von einem 1,50 bis 3,00 m hinter dem oberen Rande der Glaszone besessigten Ringe bis zum Velum herab ein Reslektor von möglichst weiss gebleichter Leinwand angebracht. Auch unter der Bühne, durch das Vorland vor dem Beschauer verdeckt, werden zum Zwecke besserre Beleuchtung des untersten Teiles des Bildes Reslektoren angebracht, welche aus leichten Rahmen, die mit Leinwand überspannt sind, bestehen und unter einem Winkel von etwa 45 Grad gegen die Bildsläche geneigt sind.

Die beste künstlerische Darstellung des Gegenstandes, die Nachahmung von Licht und Schatten auf dem Gemälde, kann indes niemals die Wirkung des natürlichen Lichtes ersetzen, unter dessen unmittelbarem Eindruck der Beschauer aus der äußeren Umgebung in das Gebäudeinnere tritt. Um daher einesteils mitgebrachte Natureindrücke möglichst zu verwischen, anderenteils eine möglichst überraschende Lichterscheinung durch den Gegensatz zu erzielen, wird der Besucher zuvörderst durch lange, dunkle Gänge gesührt, ehe er auf die für den Anblick des Bildes hergestellte Ringbühne im Inneren tritt. Der Zugang wird daher nach Boeckmann 335) etwa um das Doppelte der Länge des unmittelbaren Weges verlängert.

Diese Gänge sind serner in solcher Weise anzuordnen, dass die Besucher beim Ein- und Ausgang einander nicht begegnen und dass die Flure im eigentlichen Panoramaraum nicht bemerklich werden. Sie pflegen daher, wie aus den Durchschnittszeichnungen der Panoramen in Fig. 338, 343 u. 344 zu ersehen ist, unter eine zu diesem Zwecke angeordnete Erhöhung des Vorlandes gelegt zu werden, nur

324) Nach: Boeckmann's Angaben in: Deutsches Bauhandbuch. Bd. II, Teil 2. Berlin 1884. S. 731.

331. Velum und Reflektor.

332. Gänge, Vorräume und Treppen.

<sup>335)</sup> In: Deutsches Bauhandbuch. Bd. II, Teil 2. Berlin 1884. S. 731.

2,30 bis 2,70 m Höhe, 1,50 bis 2,00 m Breite und gerade nur so viel Licht zu empfangen, dass man sich zurechtfindet. In manchen Panoramen find diese Gänge durch kleine Oellämpchen erhellt, in anderen durch Fenster, welche, im Vorland versteckt liegend, ihr Licht aus den Haupträumen erhalten und mit gelben Scheiben verglast sind; wegen der notwendigen Lüftung ist das letztere Verfahren empfehlenswert. Alle scharfen Kanten, Ecken und Winkel sind zu vermeiden. Vor diefen Gängen liegt eine Eintrittshalle von bescheidenen Abmessungen (40 bis 60 qm); diese enthält Kassenschalter (8 bis 10 qm), zuweilen Queuevorrichtungen, Drehkreuz etc.

Die zur Plattform führenden Treppen werden zweckmässigerweise im Mittelpunkt der Zuschauerbühne, und zwar in solcher Weise angelegt, dass sie von kreisrunder Grundform sind und zwei Systeme von Wendelstusen bilden, die, denselben Kern umkreisend, auf gleicher Höhe, aber an entgegengesetzten Enden des Durchmessers vom Grundkreise ausmünden. Hierbei wird der Austritt auf die Plattform an einer solchen Stelle stattfinden müssen, dass der Eintretende dem Beginn der Handlung, welche das Bild darstellt, gegenübersteht.

Fig. 333. Lichter.

Vom Panorama Marigny in den Champs-Élysées zu Paris 886). 1|400 w. Gr.

Arch .: Garnier.

Eine bemerkenswerte Treppenanlage ist die mit den zugehörigen Gängen und Vorräumen in Fig. 333 326) dargestellte des Panoramas Marigny in den Champs-Élyses zu Paris.

Eine Freitreppe von 10 Stufen führt in die offene Vorhalle (siehe Fig. 336); hierauf folgt die geschlossene Eintrittshalle (Vestibül), in welche die durch eine Wand getrennten Gänge für Aufgang und Ausgang der Befucher münden. Eine doppelarmige, gewundene Treppe (22 Stufen von 28,50 × 16,82 cm) stellt die Verbindung mit den 3,70 m höher gelegenen Ruhebänken her. Man hat noch weitere 5,20 m (mittels 32 Stufen von 30 × 16,25 cm) zu ersteigen, um auf die Plattform zu gelangen.

Weitere Beispiele für Anordnung und Verbindung von Vorräumen, Gängen und Treppen der Panoramen, die mehr oder weniger immer durch die Gestalt der Baustelle, Umgebung und andere örtliche Umstände bedingt werden, sind aus den nachfolgenden Grundrissen (Fig. 337, 340, 342 u. 346) zu entnehmen.

Die Plattform erhält je nach der Größe des Rundbaues 10 bis 12<sup>m</sup> Durchmesser; sie ist kreisrund und liegt bei der üblichen Bildhöhe von 15 m etwa 4 bis 5 m über der Unterkante des Bildes, dessen Horizont demnach ca. 5,50 bis 6,50 m hoch angenommen zu werden pflegt. Für sehr hügeliges Gelände wird der Standpunkt höher liegen dürfen; in der Ebene ist eine geringere Höhe anzuwenden.

Wohl das beste Mittel, um einer möglichst großen Zahl von Besuchern die behufs deutlichen Sehens vorteilhaftesten Plätze zu beschaffen, bestände darin, der Plattform nach dem Mittelpunkte zu eine starke Steigung zu geben. Dies hätte aber zur Folge, dass

Vom Panorama français zu Paris 333). 1 100 w. Gr. Arch.: Garnier.

333. Plattform

Fig. 334.

<sup>836)</sup> Nach: Wulliam & Farge. Le recueil d'architecture. Paris. 10e année, f. 29.

das Stehen umso unbequemer wäre; aus diesem Grunde hauptsächlich wird dem Boden meist nur wenig Gefälle nach vorn gegeben.

Das Panorama am Alexanderplatz in Berlin (Arch.: Ende & Bocckmann) zeigt eine Neuerung derart, dass der äussere Ring der 11 m im Durchmesser Plattsorm drehbar ist. Er lagert in einer Breite von 1,50 m auf 8 Rollen; gewöhnlich ist in 20 bis 25 Minuten die Umdrehung beendet 337). Diese Anordnung soll verhindern, dass Besucher zu lange vor einzelnen Punkten des Bildes verweilen und daher den Verkehr hemmen.

Das Bild, die »Leinwand«, ist nach Fig. 334<sup>888</sup>) in der Entsernung von 0,50 bis 1,00 m von der Aussenwand auf einem hölzernen Psettenkranz, der in Hauptgesimshöhe auf Trageisen ruht, oben mit eisernen Nägeln sestgenagelt und unten durch einen Spannring von 4 cm starkem Rundeisen auseinandergehalten. An diesen Ring



werden in Abständen von ungesähr 50 cm Gewichte von 12 bis 15 kg, zuweilen auch in doppelt so großen Abständen doppelt so große Gewichte angehängt, so das hierdurch die Leinwand angespannt wird.

Die zu letzterer verwendeten Muster zeigen auf 30 cm Breite 25 Fäden und 1 mm Stärke; die Leinwand wird unpräpariert ausgehängt, dann zweimal mit Leimsarbe und Schlammkreide angestrichen und zur Entsernung der Knötchen der Leinwand mit Bimsstein und Glaspapier geschlissen; hierauf folgt zweimaliger Oelfarbenanstrich, das letzte Mal in Tönen, welche das Malen ähnlich demjenigen auf sog. Papier pelé erleichtern. Nach dem Austragen der Leimsarbe zieht sich die Leinwand durch die Einwirkung des Wassers bedeutend zusammen, verlängert sich aber beim Austrocknen wieder über das ursprüngliche Mass hinaus, so dass sie am Ende der Arbeit beträchtlich länger geworden ist.

Auf diese Erscheinung, die übrigens je nach den verwendeten Leinwandsorten Verschiedenheiten zeigt, ist bei Bemessung der Länge sowohl, als auch bei Anordnung der Gewichte Rücksicht zu nehmen. Für letztere wird gewöhnlich ein Schacht von 0,80 bis 1,00 m Tiese angeordnet, um das Aussetzen der Gewichte aus dem Boden

zu verhüten. Die Torsionsbewegung der einzelnen Fäden während des Ansertigens des Bildgrundes, die ein Eingehen in seinen mittleren Zonen erzeugt, bewirkt eine 50 bis 80 cm betragende Ausbauchung des Bildes nach dem Inneren des Gebäudes. Diese ist insbesondere für die Beleuchtung des unteren Teiles des Bildes, der ohnedies nur spärlich erhellt werden kann 839), sehr misslich. Im Panorama am Alexanderplatz in Berlin soll es gelungen sein, durch besondere nicht mitgeteilte Massnahmen diese Ausbauchung fast ganz zu vermeiden.

Auch nach der Vollendung des Bildes machen sich Schwankungen in der Höhe der Leinwand, die je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der Lust bis zu 15 cm betragen, geltend. Auf diesen Umstand ist bei den Vorkehrungen sur Anbringen der Gewichte, die auf dem Boden nicht anstossen dürsen, Rücksicht zu nehmen.

Das Malen der Leinwand pflegt auf Gerüften, ähnlich der in Fig. 335 dargestellten Konstruktion, ausgesührt zu werden. Sie lausen am besten auf Schienen-

334. Bild.

<sup>387)</sup> Siehe: Deutsche Bauz. 1883, S. 614.

<sup>818)</sup> Faks.-Repr. nach: Revue gen. de l'arch. 1882, Pl 26-27.

<sup>389)</sup> Siehe: Art. 331 (S. 277).

gleisen, welche im Vordergrund versteckt liegen und für die Bewegung eines anderen, leicht zerlegbaren Gerüstes zum Zweck der während des Betriebes erforderlichen Reinigung der Leinwand verwendet werden.

335. Vordergrund. Mit dem Bilde im Einklang wird nun das zwischen Beschauer und Leinwand liegende Vorland, dem darauf dargestellten Gegenstande entsprechend, als Vordergrund ausgebildet und hierbei aus dem Bilde heraus bis zum Beschauer in die Nachahmung der Wirklichkeit durch Verwendung plastischer Dekorationsstücke in Naturgröße übergegangen. (Vergl. Fig. 343.) Hiersür darf wohl als Hauptregel gelten, dass man sich nicht zu Uebertreibungen verleiten lasse. Da das Vorland sehr scharf beleuchtet ist, so wird das Modellieren dieser Fläche mittels Furchen, Gräben etc. der Unterstützung mit tiesen Farben noch in hohem Grade bedürsen, wenn die richtige Wirkung erreicht werden soll. Auch darf hierbei eine gewisse Regelmäsigkeit in der Verteilung plastischer Gegenstände nicht sehlen. Von Manchen werden zur Belebung des Vordergrundes lebende Gräser und Pflanzen verwendet; diese bedürsen indes eines Bodens, auf dem sie fortkommen, sowie krästiger Lustzusührung und Heizung während des Winters.

336.
Heizung,
Lüftung
und
Beleuchtung.

Da die meisten Besucher in den Panoramen nicht sehr lange verweilen, in der Regel die Oberkleider nicht ablegen und fast immer in Bewegung bleiben, so sind viele dieser Gebäude nicht heizbar; in den nördlichen Ländern werden jedoch Heizeinrichtungen nicht zu umgehen sein. In solchen Fällen wird immer die Anlage von Damps- und Wasserheizung zu empsehlen sein; doch bedarf das Panorama eines geringeren Grades der Erwärmung als andere auf längeren Ausenthalt von Menschen eingerichtete Gebäude. Die Lüstung dagegen muss eine umso ausgiebigere sein.

In den meisten Städten werden die Panoramen nur während der Tageszeit besichtigt und entbehren daher einer Einrichtung für künstliche Beleuchtung. In der neuesten Zeit, durch die Fortschritte der Elektrotechnik angeregt, ist in manchen Städten (London, Paris, Berlin etc.) die künstliche Beleuchtung der Panoramen teils mit elektrischem Bogenlicht, teils mit Glühlicht in Aufnahme gekommen.

Im Panorama am Alexanderplatz in Berlin ist eine künstliche Beleuchtung mit elektrischem Bogenlicht ausgesührt; die Deckenlichtzone ist durch auf den Rand einer Hängegalerie ausgesetzte Reslektoren aus weisem Papier, welche herabklappen, gedeckt.

337. Diorama. Das, wie bereits erwähnt, mit vielen Panoramen verbundene Diorama, welches am treffendsten als ein Segment aus einem Panorama bezeichnet werden kann, wird gern angebracht, um den langen dunkeln Gang zum Hauptraum in angenehmer Weise zu unterbrechen und das Auge noch mehr für den Eindruck des Hauptbildes empfänglich zu machen. Ohne auf die Einzelheiten der Einrichtung hier einzugehen, sei kurz erwähnt, dass das Diorama nur eines Raumes von gewöhnlicher Zimmergröße bedarf und dass die Beleuchtungsbedingungen die gleichen sind wie beim Panorama. Deshalb mus auch u. a. die Wandsläche dem Deckenlicht gegenüber als Reslektor ausgebildet werden.

Die Beispiele in Art. 339 u. 341 zeigen, in welcher Weise die Dioramen in der Anlage des Baues eingesügt zu sein pflegen.

338. Aeufsere Architektur. Bezüglich der äußeren Erscheinung der Panoramen mag schließlich noch kurz bemerkt werden, daß sie, dem zur Verwendung kommenden Material angepast, zunächst durch die in den Hauptabmessungen gegebene Gebäudesorm und durch die Gliederung der letzteren, sodann durch charakteristische, aber nicht zu reiche Ausschmückung der Wandslächen zur Wirkung kommen muß. Eine dem Rundbau vorgelegte Eintrittshalle mit weiter Oeffnung bildet ein paffendes und günstiges Motiv für die Hauptfassade des Gebäudes.

Dies ist in besonders wirkungsvoller Weise am Panorama Marigny in den Champs-Élysées zu Paris, von dem bereits in Fig. 333 (S. 278) ein Teil des Grundriffes dargestellt ist, von Garnier zum Ausdruck gebracht.

Fig. 336 840) gibt ein Bild von der loggienartigen Vorhalle und einem Felde des zwölfeckigen Hauptbaues, das die eigenartigen Formen der Schaffensweise des Architekten des Pariser Opernhauses erkennen lässt. Die Ecken sind durch Strebepfeiler aus Backsteinen verstärkt, die zwischenliegenden Mauerfelder aus Schichtsteinen (Moellon appareillé), die Gesimse und Verzierungen aus Stuck hergestellt, die Füllungen und Schrifttafeln mit reichem Mosaik geschmückt. Die zwei Säulen, die den Bogen der Ein-





Panorama Marigny in den Champs-Élysées zu Paris 340). Arch .: Garnier.

gangshalle tragen, sind aus Werkstein (Ravières). Das Zeltdach hat eine Schieferdeckung mit Graten von Bleiblech und Zinkverzierungen erhalten. Das Panorama Marigny ist kleiner als die meisten neueren Anlagen gleicher Art; der eingeschriebene Kreis des inneren Zwölfeckes hat einen Durchmesser von nur 32 m.

Nach den vorhergegangenen Darlegungen genügen für die nachfolgend mitgeteilten weiteren Beispiele einige kurze Bemerkungen.

Ein großer freistehender Bau ist das von Seestern-Pauly 1880 erbaute, in Fig. 337 u. 338 34 1) dargestellte Panorama zu Franksurt a. M.

330. Panorama Frankfurt

<sup>840)</sup> Faks.-Repr. nach: La semaine des constr., Jahrg 8, S. 283.

<sup>341)</sup> Nach den von Herrn Architekten Seeflern-Pauly freundlichst mitgeteilten Plänen.



Panorama zu Frankfurt a. M. 341).



Fig. 340.

Panorama an der Theresienstrasse zu München 341).

Arch.: Seestern-Pauly.

Grundrifs.

1:500

Der nach der Grundform des regelmässigen Zwölseckes gebildete Raum ist von Umfassungswänden in Backsteinrohbau begrenzt und mit einer eisernen Flachkuppel überdeckt. Die Rotunde hat an der Hauptsroht einen Vorbau, worin Eintrittshalle mit Kasse und Nebenräumen, serner eine Dienerwohnung enthalten sind. Ein Diorama, zu dem man mittels des Ganges gelangt, schließt sich dem Bau nach rückwärts in solcher Weise an, dass ersteres ein Gegenstück zum Vorbau bildet.

Das Panorama an der Theresienstrasse in München (Fig. 339 u. 340 <sup>34 1</sup>) ist, analog den meisten anderen gleichartigen Gebäuden, auf einer von Nachbarhäusern begrenzten Baustelle von Seestern-Pauly errichtet.

Die Abmeffungen des zur Verfügung stehenden Platzes betrugen 40 × 47 m. Die Form des Panoramas ist kreisrund; die Wände sind aus Eisenfachwerk; nur die Fassade ist, dem Strassenzuge entsprechend, geradlinig, aus Backsteinmauerwerk hergestellt und nach der in München üblichen Weise als Putzbau durchgebildet. Der Raum zwischen Rundbau und Strassenfront ist im Erdgeschoss an der Ecke rechts zur Anlage der Eingangshalle, im übrigen zur Einrichtung von Läden benutzt.

Im Obergeschofs sind zwei Wohnungen angeordnet. Eine große Nische inmitten der Fassade sollte die Statue der Bavaria ausnehmen.

Eines der hervorragenderen Beispiele ist das von Ende & Boeckmann 1883 am Alexanderplatz in Berlin erbaute Sedan-Panorama.

Mit Rücksicht auf die Gestalt der Baustelle ist als Grundform des Panoramas ein Siebenzehneck von 39 m lichter Weite gewählt. Der mehrfach 342) veröffentlichte, in Eisenfachwerk konstruierte Bau hat in seiner

inneren Anordnung und Einrichtung manche Neuerungen aufzuweisen, welche hier zu erwähnen sind.

Zum Zwecke besserer Ausnutzung des kostspieligen Grundstückes ist das Gebäude mit Erd- und Kellergeschoss versehen. Jenes enthält, ausser den nötigen Vorräumen des Panoramas, einen großen

340. Panorama zu München.

341. Sedan-Panorama zu

Berlin.

<sup>842)</sup> In: Centralbl. d. Bauverw, 1884, S. 113 - und: Deutsche Bauz. 1883, S. 613.

Restaurationssaal, dieses die hierzu gehörigen Wirtschafts- und Vorratsräume. Die zwischen der Decke des Erdgeschosses und der Oberstäche des Vorlandes versugbaren Hohlräume sind teils zum Aufstellen von Dioramen, teils zum Anbringen eines Orchestrions, sowie von Karten, aus denen die Ausstellung der Truppen

vor und nach der Schlacht bei Sedan ersichtlich ist etc., verwertet. Eine fehr wesentliche Neuerung besteht im Anbringen einer kreisförmigen Laufgalerie, die, an der Dachkonstruktion aufgehängt, durch das Velum den Blicken der Beschauer entzogen ist. Neben den nicht zu unterschätzenden Vorteilen, welche diese in Bezug auf die Handhabung der Lüftung und der Unterhaltung des Gebäudes gewährt, ist deren Anordnung vornehmlich im Interesse der Beleuchtung, und zwar fowohl der natürlichen wie der künstlichen Erhellung, getroffen. Erstere wird von hier aus mittels verstellbarer Reflektoren und Gardinen, letztere mittels elektrischen Bogenlichtes durch 17 über der Laufgalerie angebrachte Differentiallampen, System Siemens & Halske, in ziemlich befriedigender Weise bewerkstelligt. Eine weitere Neuerung, das Drehbarmachen der etwa 300 Personen

t. 333 (S. 278) erwähnt.
ift außer der äußeren Erscheiferhing genussexten Packstein

fassenden Plattform, ist bereits in Art. 333 (S. 278) erwähnt.

In architektonischer Hinsicht ist außer der äußeren Erscheinung des Bauwerkes, welche durch farbig gemusterten Backsteinrohbau, gehoben durch sgraffitoartige Bilder in den oberen Feldern, bewirkt ist, der wohlgelungenen Ausschmückung des Restaurationssaales mittels Malerei zu gedenken. — Die Baukosten betrugen rund 500 000 Mark, die Erwerbung des Grundstückes und die Herstellung der Bilder zusammen ebenso viel.

342. Panorama zu Genf. Ein anderes, auch in Eisenfachwerk ausgeführtes Beispiel ist das Panorama der Stadt Gens, wovon ein Querschnitt und ein Teil des Grundrisses bereits in Fig. 332 (S. 276) dargestellt sind.

343. Panorama français zu

Paris.

Eine etwas eingehendere Besprechung werde sodann einer neueren französischen Anlage dieser Art, dem mehrerwähnten *Panorama français*, *Rue St.-Honoré*, zu Paris (Arch.: *Garnier*) zu teil, da dieses auch einige eigenartige, aus den Abbildungen in Fig. 341 bis 343 <sup>348</sup>) hervorgehende Einzelheiten zeigt. Diese Anlage mag als Beispiel eines in den Hauptteilen aus Holz konstruierten Baues dienen.



Fig.

des Obergefchoffes

Für das auf der Baustelle des ehemaligen Tanzhauses Valentino errichtete Gebäude verblieb zwischen den Brandmauern der Nachbarhäuser ein annähernd quadratischer Platz von ungefähr 36 m Seitenlänge, der mit der Rue St. Honoré durch einen Gang von 10 bis 11 m Breite in Verbindung steht.

Außer dem eigentlichen Panoramabau waren auf dem vom Rundbau nicht beanspruchten Teile

<sup>343)</sup> Nach (zum Teile facf.): Revne gén. de l'arch. 1882, S. 107 u. Pl. 23 bis 27.



Fig. 343.

Längenschnitt.

11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250

Panorama français in der Rue St.-Honore zu Paris 343),
Arch.: Garnier.

der Baustelle eine große Bar mit Nebenzimmern zur Verabreichung von Erfrischungen, fodann in einem Obergeschoss über der Eingangshalle an der Rue St.-Honoré ein für Abhaltung von Gemäldeausstellungen geeigneter Saal zu errichten. Diese Anforderungen sind denn auch nach Fig. 342 auf dem sehr beschränkten Grundstück in durchaus zweckdienlicher, geschickter Weise erfüllt, wobei auf die Anordnung von Vorflur und Eingangshalle mit zwei Kassenschaltern, der eine für das Panorama, der andere für die Gemäldeausstellung, sowie auf die weiterhin sich anschliesenden Verkehrs- und Nebenräume aufmerkfam gemacht wird. Man gelangt, in der Richtung der Hauptachse vorausschreitend, geradeaus zum Drehkreuz und zu den dahinter gelegenen Aborten, rechts zur Wechslerstube, links durch den Gang zur Bar. Die beiden an den Seitenwänden aufsteigenden Treppen führen zu einer Vorhalle des Obergeschosses, an das der mit Deckenlicht erhellte Ausstellungsfaal  $(10,50 \times 15,00 \text{ m})$  angereiht ift. Feuerpfosten find im Erdgeschoss nächst dem Drehkreuz links, im Obergeschoss in dem unmittelbar darüberliegenden Raume angeordnet.

Das Panorama bildet im Grundplan ein regelmässiges Zwanzigeck von 33 m Durchmesser des umschriebenen Kreises. Die Wände sind aus Holzsachwerk mit 1 Stein starker Backsteinausmauerung, die Fundamente aus Bruchsteinmauerwerk hergestellt. Das Dachwerk des Zeltdaches wird von 10 Bundgespärren nach dem System Polonceau gebildet. Die Enden der auf der unteren



Fig. 345.



Teil der Vorderansicht.

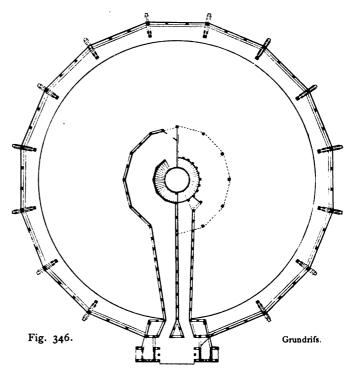

<sup>344)</sup> Nach den von Herrn Architekten Seestern-Pauly freundlichst mitgeteilten Zeichnungen.

Hälfte verdoppelten Bundsparren ruhen auf den lotrechten Eckpfosten des Rundbaues; die oberen Enden sind mit der Hängesäule des Zeltdaches, die zugleich Mittelpfosten der krönenden Laterne ist, verbunden. Zum Zwecke der Abendbeleuchtung dienen 20 Bogenlichtlampen.

Die Fassade zeigt, trotz der geringen Breite der Strassenfront, ein charakteristisches Gepräge. Das Hauptmotiv der Architektur bildet eine große Lichtöffnung; ihr oberer Teil kennzeichnet den Ausstellungssaal; der untere Teil besteht aus dem weit geöffneten Portal; alles ist in schönem, weißen Stein, der durch brillantes sarbiges Mosaik auf das wirkungsvollste gehoben wird, ausgestihrt.

Die Gesamtkosten betrugen 341 600 Mark (= 427 000 Franken).

Für Zwecke der Benutzung in kleineren Städten ist ein rasch und leicht aufzustellender und wieder fortzuschaffender Bau erforderlich, der in einsachster und billigster Weise von Holz hergestellt werden kann.

344.
Panorama
für
eine kleinere
Stadt.

In diesem Sinne ist der von Seesstern-Pauly in Fig. 344 bis 346 344) mitgeteilte Entwurf ausgefast. Die Baukosten des nicht zur Aussührung gelangten Gebäudes waren auf 70 000 Mark veranschlagt.

Zum Schlusse unserer Betrachtungen über die Panoramen seien noch die wichtigsten Abmessungen der Anlage bei einer Anzahl ausgeführter Beispiele in vergleichender Zusammenstellung beigefügt.

345. Vergleichende Zufammenstellung.

Aus dieser geht hervor, dass das in erster Reihe angesührte *Hittorf'*sche Panorama zu Paris in den Größenverhältnissen, gleichwie in anderen wesentlichen Punkten, bis in die neueste Zeit durchweg maßgebend geblieben ist.

| Architekten      | Panorama                    | Grundform | Lichte Weite | Durchmesfer<br>des Panoramabildes | Höhe des Bildes | Durchmesser der Platt-<br>form | Höhe der Plattform | Breite der Lichtzone | Höhe des Velumringes<br>über der Plattform | Konft:<br>der<br>Wände     | des<br>Daches                  |
|------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Hittorf          | in den Champs-Elysées zu    |           | m            | m                                 | m               | m                              | m                  | m                    | m                                          |                            |                                |
|                  | Paris                       | Kreis     | 38,5         | 37,5                              | 14,0            | 16,4                           | 6,0                | 2,2                  | 3,0                                        | Schichtstein-<br>mauerwerk | Holz- u. Eifen-<br>zeltdach    |
| Garnier          | Rue StHonoré zu Paris .     | 20-Eck    | 32,0         | 31,5                              | 14,0            | 10,0                           | 4,6                | 3,0                  | 4,5                                        | Holzfach-<br>werk          | Holz- u. Eifen-<br>zeltdach    |
| Garnier          | Marigny zu Paris            | 12-Eck    | 32,5         | 32,0                              | 13,0            | 9,3                            | 3,7                | 3,0                  | 4,0                                        | Schichtstein-<br>mauerwerk | Holz- u. Eifen-<br>zeltdach    |
| Ende & Boeckmann | am Alexanderplatz zu Berlin | 17-Eck    | 39,0         | 37,0                              | 15,0            | 11,0                           | 4,6                | 5,0                  | 5,0                                        | Eifenfach-<br>werk         | Eifenflach-<br>kuppel          |
| Seestern-Pauly   | zu München                  | Kreis     | 39,0         | 37,0                              | 14,0            | 12,0                           | 5,0                | 3,2                  | 4,0                                        | Eifenfach-<br>werk         | Eisenflach-<br>kuppel          |
| v. Neumann       | im Prater zu Wien           | 16-Eck    | 39,6         | 37,6                              | 14,3            | 11,2                           | 4,8                | 5,7                  | -                                          | Eisenfach-<br>werk         | Eifenflach-<br>kuppel          |
| _                | zu Genf                     | 16-Eck    | 39,0         | 36,7                              | 14,5            | -                              | · —                | 3,7                  | _                                          | Eisenfach-<br>werk         | Eifenflach-<br>kuppel          |
| Seeftern-Pauly   | zu Frankfurt a. M           | 12-Eck    | 40,0         | 38,0                              | 14,0            | 12,0                           | 2.0                | 3,2                  | 3,2                                        | Backstein-<br>rohbau       | Eisenflach-<br>kuppel          |
| Seestern-Pauly   | zu Hamburg                  | Kreis     | 38,0         | 37,0                              | 14,0            | -                              | -                  | -                    | -                                          | Backstein-<br>rohbau       | _                              |
| Revel            | de la Bastille zu Paris .   | Kreis     | 39,5         | 38,0                              | 15,0            | 12,0                           | 4,4                | 3,4                  | 4,6                                        | Holzfach-<br>werk          | Holz- u. Eifen-<br>flachkuppel |

### Literatur

# über »Panoramen«.

HITTORF, J. J. Panorama dans les Champs-Elysées. Revue gén. de l'arch. 1841, S. 500, 511 u. Pl. 27-31. Périer, C. Le panorama français. La semaine des const., Jahrg. 6, S. 402.

NEUMANN, F. Der Panoramabau im k. k. Prater. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1882, S. 61.

FRANTZ, G. Les panoramas. Gaz. des arch. et du bât. 1882, S. 23.

GARNIER, CH. Panorama français, rue St.-Honoré, à Paris. Revue gén. de l'arch. 1882, S. 107 u. Pl. 23-27.

REVEL. Panorama de la place d'Austerlitz. Nouv. annales de la const. 1882, S. 65.

ENDE & BOECKMANN. Das Sedan-Panorama am Bahnhof Alexander-Platz. Deutsche Bauz. 1883, S. 613. Panorama de Genève. Moniteur des arch. 1883, S. 138 u. Pl. 62, 63.

GARNIER, CH. Le panorama-Marigny. La semaine des const., Jahrg. 8, S. 282.

GARNIER, CH. Le nouveau panorama des Champs-Elysées à Paris. Revue gén. de l'arch. 1884, S. 18.

Das Sedan-Panorama am Alexander-Platz in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 114.

Die Beleuchtung der Pariser Panoramen mit Siemens-Regenerativbrennern. Journ. f. Gasb. u. Wass. 1884, S. 717.

Panorama in Frankfurt a. M.: Frankfurt a. M. und seine Bauten. Frankfurt 1886. S. 294.

The cyclorama. Scientific American, Bd. 55, S. 296.

Die Albert-Halle zu Leipzig. UHLAND's Ind. Rundschau 1887, S. 128.

Der Zirkus- und Dioramabau im Crystallpalast zu Leipzig. Deutsche Bauz. 1888, S. 153.

Von der Pariser Weltausstellung. — Das Panorama der Petroleum-Industrie. UHLAND's Ind. Rundschau, Jahrg. 4, S. 35.

Exposition universelle. Panorama le Tout-Paris. La construction moderne, Jahrg. 4, S. 197.

Panoramen zu Hamburg: Hamburg und seine Bauten, unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 153.

Panorama-Gebäude in Leipzig: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 513.

Agrandissement du musée Grévin. La construction moderne, Jahrg. 7, S. 341.

BAPST, V. G. Effai sur l'histoire des panoramas et des dioramas. Paris 1891.

Panoramen in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 534.

MARMOREK, O. Rundgemälde-Gebäude im Prater in Wien. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 16, S. 319. Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1886, Taf. 2: Panorama Marigny in Paris; von GARNIER.

WULLIAM & FARGE. Le recueil d'architecture. Paris.

10e année, f. 29, 70, 71: Nouveau panorama des Champs-Elysées à Paris; von GARNIER.

f. 42: Panorama à Marseille; von PAUGOY.

12e année, f. 26, 27: Panorama; von Coliez.

19e année, f. 13, 14: Panorama »Le Tout-Paris à l'exposition universelle de 1889s; von Yvon.

# 2. Kapitel.

# Musikzelte.

Von + JACOB LIEBLEIN 345).

346. Zweck und Erfordernis.

Zur Aufführung von Instrumentalkonzerten im Freien, in öffentlichen Gärten, in Anlagen und auf Plätzen dienen Musikzelte (Musiktempel, Musik- oder Orchesterpavillons), welche in solcher Art herzustellen sind, dass sie eine passende Aufstellung der Musiker ermöglichen, diesen zugleich Schutz gegen Sonne und Regen schaffen und die Klangwirkung begünstigen.

Um diese Bedingungen zu erfüllen, muss das Bauwerk einen Raum von entsprechender Größe umfassen, der gut überdeckt, mitunter auch rückwärts geschlossen, im übrigen aber frei geöffnet und etwas uber die Umgebung erhöht ist. Musikzelt kann inmitten der Anlagen ganz im Freien oder in der Umgebung von Gebäuden errichtet werden; die Nähe letzterer kann zur Schallverstärkung beitragen; sie kann aber auch ein Echo, eine störende Klangwirkung hervorrusen. Gegen die Einflüsse anderer Faktoren, die schädigend einwirken könnten, als Windrichtung und Stärke des Windes, Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt der Luft etc., find im

<sup>348)</sup> In der 2 und in der vorliegenden 3 Auflage umgearbeitet und erganzt durch die Redaktion.

Freien kaum Vorkehrungen zu treffen. Umso nötiger ist es, bei der Konstruktion der Musikzelte auf die Erlangung der Schallverstärkung hinzuwirken, damit die Musik in möglichst weitem Umkreise vernommen werden kann <sup>846</sup>).

Zu diesem Behuse wähle man vor allem eine geschützte, für günstige Ablenkung, bezw. Ausbreitung des Schalles geeignete Lage, in der das Bauwerk entweder im Mittelpunkte des Konzertplatzes oder an einer seiner seitlichen, den Schallwellen günstigen Stellen ausgestellt und demgemäs verschiedenartig zu gestalten ist.

Im letzteren Falle, der gewöhnlich als der günstigere betrachtet wird, pflegt die Musikbühne die Gestalt einer Koncha oder Muschel zu erhalten, die nach vorn ganz offen, nach rückwärts und oben aber halbkreissörmig, parabolisch oder segmentbogensörmig, zuweilen auch polygonal abgeschlossen ist. Die Muschel- oder Nischenform hat den Vorteil, dass Wände und Decke des dadurch begrenzten Raumes beim Musizieren mittönen, dass somit eine Schallnische gebildet wird, mittels deren die Musik voller und besser gehört wird; sie hat den Nachteil, dass die Zuhörer gezwungen sind, dem Orchester gegenüber Platz zu nehmen. In einem solchen Falle wird man besser von einer Musiknische statt von einem Musikzelt sprechen.

Soll das Musikzelt inmitten des Konzertplatzes stehen, so ist eine ringsum offene Halle, ein Zentralbau von kreisrunder oder regelmäsig vieleckiger Grundsorm zu errichten, dessen Dach als Schalldeckel wirkt und dessen Freistützen seingliederig und dünn sein müssen, damit der Schall ungehindert nach allen Seiten sich ausbreiten kann.

In beiden Fällen erhebe sich die Musikbühne, wie bereits erwähnt, in mässiger Höhe über dem Erdboden, so dass die Konzertierenden höher stehen als die Zuhörer. Man senke also den Resonanzboden nicht ein, wie dies mitunter wohl auch zur Aussührung gekommen ist. Auch die Höhenabmessungen des Gebäudes seien keine bedeutenden. Denn die Decke, gleichwie Wand und Fussboden, haben nicht allein den Zweck, durch Mittönen und Reslexion des Schalles diesen zu verstärken; sondern sie sollen auch verhindern, dass er sich nutzlos nach oben verliert, indem der Lustraum über der Decke durch deren Anbringen möglichst von der unmittelbaren Schallwirkung abgesperrt wird.

Die Größe eines Musikzeltes, bezw. einer Musiknische richtet sich nach der Anzahl der am Konzert Mitwirkenden; für den einzelnen Mitwirkenden kann 0,90 qm Bodensläche gerechnet werden.

Fig. 347 <sup>347</sup>) zeigt den Grundris der von *Titz* erbauten Orchesterbühne im Badeort Cudowa in Schlesien, wobei eine zweckmäsige Einteilung der Plätze in Bezug auf Anordnung der Instrumente angegeben ist. Der Fussboden ist nach Art. 350 stufenweise ansteigend hergestellt.

Das Musikzelt setzt sich aus Unterbau, Halle oder Nische und Dach zusammen. Für den Aufbau sind strenge Architektursormen nicht am Platze; diese können eine freie und kecke Behandlung zeigen, müssen aber zierlich und leicht hergestellt, jedenfalls dem Baustoffe, der Umgebung und dem Stil der zugehörigen Gebäudeanlagen angepasst sein.

Der Unterbau muss etwa 1,30 bis 2,00 m hoch angenommen werden und besteht aus der steinernen Umfassungsmauer und dem darauf ruhenden Gebälke des Podiums. Der Raum darunter kann von außen oder durch eine Falltür im Boden zugänglich gemacht werden und zur Ausbewahrung der Notenpulte, Stühle etc., sogar zur Unterbringung eines Bierausschankes und dergl. dienen.

346) Vergl. Teil III, Band 6 dieses »Handbuches» (Abt. IV, Abschn. 6, Kap. 2: Anlagen zur Erzielung einer guten Akustik).

Handbuch der Architektur. IV. 4, b. (3. Aufl.)

347. Verschiedenartigkeit der Anlage.

> 348. Größe.

349. Aufbau.

350. Unterbau.

<sup>347)</sup> Nach: Romberg's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1872, S. 7.

Bei ganz einfachen Herstellungen kann der Unterbau aus in den Boden gerammten Pfählen, die einen Schwellenkranz tragen und durch eine Bretterschalung verbunden und verkleidet sind, hergestellt werden.

Bei ringsum offenen Anlagen ist der Boden, welcher der Resonanz wegen immer aus Holz konstruiert und hohl gelegt werden muss, vollständig wagrecht, während er bei nischensörmiger Anordnung des Bauwerkes stusenartig ansteigen kann. Letzteres ist für die Klangwirkung günstiger 348) und erleichtert die Uebersicht über die Musiker; Fig. 347 zeigt z. B. 3 solcher Treppenabsätze. Für den Orchesterdirigenten und sür Solisten werden meist noch besondere kleine Podien ausgesetzt.

351. Rückwand und Stützen. Für den Aufbau verdient das Holz als Baustoff den Vorzug vor anderen Materialien, und unter den Hölzern ist reines, aftfreies Kiefernholz eines der besten <sup>349</sup>). Indes wurden auch schon gemauerte Musikzelte (namentlich solche in Nischen- und Muschelsorm) und solche aus Eisen (hauptsächlich ringsum freie Hallen) zur Ausführung gebracht. In neuerer Zeit werden nischensörmige Musikbühnen auch in

Monier-Masse (Wände und Decke aus einem Stück) hergestellt; die dadurch erzielte Resonanz soll zufriedenstellend sein.

Das Musikzelt mit zentraler Anordnung erhält Freistützen, welche das schirmende Dach tragen und am vorteilhaftesten rund gemacht werden, weil die konvexe Form den Schall zerstreut. Auch der der runden Form sich nähernde vieleckige Querschnitt wird häusig für diese Pfosten gewählt.

Bei nischenförmiger Anlage des Orchesterraumes werden die Wände hohl, mit doppelter Bretterverschalung, hergestellt, damit sie den Ton verstärken helsen.

Eine Brüftung von 0,90 bis 1,00 m Höhe wird in den unteren Teil der offenen Felder

Fig. 347.

Trom. Pauke Posauns Il Tromp

Uboe Cello I Basse Cello II Tromp

I.Flot. I.Viol. I.Viol. II Viol. II Viol. II.Horn.

Dirig II.Viol. I.Viol. I.Viol. I.Viol. I.Horn.

Musikbühne zu Cudowa 347).

Arch.: Titz.

wird in den unteren Teil der offenen Felder des Musikzeltes eingesetzt; in der Mitte der Vorderseite befindet sich das Dirigentenpult.

Zweckmäsigerweise wird auch die Decke aus Holz und bei rückwärts gescholssener Anlage in Form eines Nischengewölbes gebildet, bei ganz offener zentraler Anlage nach den bezüglich der Konstruktion der Schalldeckel massgebenden Regeln

352. Decke und Dach.

schlossener Anlage in Form eines Nischengewölbes gebildet, bei ganz offener zentraler Anlage nach den bezüglich der Konstruktion der Schalldeckel massgebenden Regeln herzustellen sein. Hiernach wird im letzteren Falle ein wagrechter Schalldeckel den Ton auf geringere Entsernung als eine von der Mitte nach außen etwas ansteigende Platte übertragen, und durch eine geringe Wölbung der letzteren kann man die Wirkung des Schalldeckels nach gewissen Richtungen wesentlich verstärken.

Gesimsvorsprünge sind an der Unterkante wagrecht abzugleichen oder von innen nach dem Traufrande leicht ansteigend zu machen. Die Dachslächen erhalten eine Bretterschalung und darüber Dachpappe-, Schiefer- oder Metalldeckung.

Für Abend- und Nachtkonzerte ist Gas- oder elektrische Beleuchtung vorzusehen. Die Beleuchtungskörper sind am besten so zu verteilen, dass auf der Mitte jeder Poly-

353. Beleuchtung.

<sup>348)</sup> Siehe Teil IV, Halbband 1 (Abt. I, Abschn. 5, Kap. 4, unter b) dieses -Handbuchese.

<sup>349)</sup> Die Leistungsfähigkeit des Schalles der Hölzer in der Längenrichtung wird nach Tyndall durch folgende Zahlen ausgedrückt: Espe 16,677, Erle 15,206, Pappel 14,050, Eiche 12,622, Akazie 15,467, Kiefer 15,218, Ulme 13,516, Birke 10,966, Esche 15,314, Sykomore 14,659, Ahorn 18,472 und Tanne 10,900. Es verhält sich somit Kiefer zu Tanne wie 15,2: 10,9. Senkrecht zu den Ringen und konzentrisch mit diesen ist die Schallfortpflanzung nur ungefähr 13 der angegebenen Zahlen.



Vorderansicht.



Musikbühne im Zoologischen Garten zu Berlin.

Arch.: Ende & Boeckmann.

À

•

•





Sommerorchefter im Linke'schen Bad zu Dresden 351).

Auch.: Hey/e.



Anficht.



Musikzelt im Garten des Stadthauses zu Rouen 352).

Arch.: Sauvagcot.



Ansicht. Nach einer von den Herren Architekten freundlichst überlassenen Photographie.

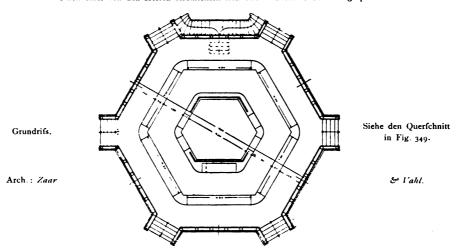

Neues russisches Musikzelt mit Bierausschank im Zoologischen Garten zu Berlin.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

gonseite eine Lyra, bezw. ein Wandarm mit offenen oder durch Glaskugeln gegen den Wind geschützten Flammen und im Mittelpunkte eine Krone ausgehangen werden. Eine besondere Beleuchtung der Notenpulte durch Schirmlampen, wie bei den Theaterorchestern, ist hier nicht notwendig.

Anders wird das Musikzelt auszustatten sein, wenn es seine Aufstellung inmitten eines Parkes erhalten, anders, wenn es in den schmucken Anlagen einer Badepromenade Platz sinden oder wenn es bei Volkssesten als Gelegenheitsbau auftreten soll. In ersterem Falle kann es ganz wohl aus Rundholz mit Rinde (sog. Naturholz) hergestellt werden und das Holzdach eine Strohdecke erhalten, der Unterbau mit Rinden bekleidet sein, ohne das sein Aussehen in der Umgebung großer schattenspendender Waldbäume und ungekünstelter Anlagen störend wirkte. Als Festbau,

354. Ausstattung,



Querschnitt zur nebenstehenden Tafel 352).

der nur kurze Zeit bleiben soll, wird das Musikzelt aus behauenem Holze errichtet werden, das durch Anwendung von Laub, Blumen, Festons, Kränzen, bunten Malereien, Stoffbekleidungen, Fahnen und Wappen seinen richtigen Schmuck erhält.

Eine reichere Durchbildung wird dem Musikzelt zukommen müssen, wenn es in der Nähe vornehmer Badeorte und üppiger Anlagen gebaut werden soll. Holz und Eisen können dann zusammen zur Anwendung kommen, wobei letzteres, sichtbar oder verdeckt, den konstruktiven Kern bildet und ersteres teils dekorativ, teils als Resonanzmittel austritt. Farbiger Anstrich, Vergoldung und Deckenmalerei, Schönheit und Glanz der Beleuchtungskörper tragen wesentlich dazu bei, eine reiche, kunstvolle Erscheinung des Werkes hervorzubringen.

Unsere Beispiele in Fig. 348 bis 354 und die Taseln bei S. 291 u. 293 veran-

355. Beifpiele.

schaulichen die beiden Typen: die Nischenform und die regelmäsig vieleckige oder kreisrunde Grundform; sie geben zugleich ein Bild von der mannigsaltigen Gestaltung und Ausbildung, deren die äusere Erscheinung dieser Bauwerke fähig ist.

Die Musikbühne im zoologischen Garten zu Berlin, von Ende & Boeckmann erbaut (siehe die Tasel bei S. 291 350), bildet eine halbkreissörmige Nische von 12 m innerem Durchmesser in Holzwandkonstruktion. Die Giebelsront zeigt die leichten, wirksamen Formen des Zimmerwerkes, teilweise gedreht und geschnitzt, die Zwickelselder mit ausgeschnittenem Ornament verziert.

Auch das in Fig. 348 u. 349 351) abgebildete Sommerorchester im Linke'schen Bad zu Dresden (Arch.: Heyfe) ist ein zierlicher Holzbau, dessen Rückwand und Decke aber im Inneren segmentbogenförmig gestaltet sind und der im Aeusseren mit geraden Abschlusswänden versehen ist. Die hierdurch entstehenden Eckräume sind als Kleiderablagen und Geräteräume verwertet.

Der Aufgang findet im letzteren Beispiel in der Mitte der Rückseite (Fig. 349), in ersterem zu beiden Seiten der Vorderfront statt.

<sup>850)</sup> Nach: Architektonisches Skizzenbuch. Berlin. Hest 129, Bl. 6.

<sup>851)</sup> Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1873, S. 174 u. Bl. 34, 35.

<sup>852)</sup> Nach: Encyclopédie d'arch. 1876, Pl. 349, 353, 363.

Fig. 350 bis 352 <sup>252</sup>) stellen einen offenen achteckigen Holzpavillon auf steinernem Unterbau dar, der in den Gartenanlagen des Stadthauses zu Rouen, zur Ausnahme von 45 Musikern bestimmt, von Sauvagest errichtet wurde. Die im Durchschnitt angegebene, nach innen ansteigende Decke wäre nach Art. 352

Fig. 354.



Musikzelt zu Monte-Carlo <sup>353</sup>).

1<sub>100</sub>, bezw. 1<sub>25</sub> w. Gr.

Arch.: Rives.

(S. 290) zweckmässigerweise durch einen geraden wagrechten oder nach außen leicht ansteigenden Schalldeckel zu ersetzen. Die Baukosten betrugen 7470 Mark (= 9337 Franken).

Eine neuere Aussuhrung in Holz zeigen die vorstehende Tasel und Fig. 353 352): der neue

<sup>858)</sup> Faks.-Repr. nach: La construction moderne, Jahrg. 4, Pl. 37.

russische Musikpavillon mit Bierausschank im zoologischen Garten zu Berlin, der vor kurzem in der Nähe der Adlervolière nach dem Entwurf von Zaar & Vahl errichtet worden ist. Das Zelt ist im Grundriss sechseckig gestaltet; im Untergeschoss (siehe den Grundriss auf vorstehender Tasel) ist der Bierausschank untergebracht; die Ansicht (siehe ebendas.) und der Schnitt in Fig. 353 zeigen den Ausbau und die Anordnung der Schalltrichter. Die Formensprache schließt sich an russische Vorbilder an. Die Baukosten haben 30652 Mark betragen.

Als Beispiel einer Eisenkonstruktion ist zunächst in Fig. 354 as neue Musikzelt zu Monte-Carlo ausgenommen; es wurde 1888 nach den Plänen Rives' vollendet. Der gemauerte Unterbau hat die Form einer "Jardiniere" und umgibt den Kiosk mit seinen Blattpflanzen und Blüten; an der Rückseite befindet sich der Eingang zu dem von ihm umschlossenen Raum, welcher zur Ausbewahrung der Musik-instrumente etc. dient und von dem aus eine zweimal gewundene Treppe zum Inneren des eigentlichen Musikzeltes führt. Das Geländer des letzteren ist aus emaillierter Terracotta, die Decke in sichtbarer Holzkonstruktion und alles übrige in Metall hergestellt.

In der 1. und 2. Auflage des vorliegenden Heftes war auch das frühere, fehr reich ausgestattete eiserne Musikzelt zu Baden-Baden, welches 8 m Durchmesser hatte und dessen Unterbau gleichfalls gemauert war, veranschaulicht.

### Literatur

#### über »Musikzelte«.

VERNKOPF, C. Musikhalle zu Fürstenstein in Schlessen. Romberg's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1863, S. 289.

Titz. Orchester, erbaut für den Badeort Cudowa in Schlessen. Romberg's Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1872, S. 7.

Sommerorchester im Linke'schen Bad in Dresden. Allg. Bauz. 1873, S. 174.

MOTHES. David's Tonhalle in Halle. HAARMANN'S Zeitschr. f. Bauhdw. 1873, S. 135.

Kiosque des musiciens, dans le jardin de l'hôtel de ville de Rouen. Encyclopédie d'arch. 1876, S. 103 u. Pl. 349, 353, 363.

HEUFEMANN, W. Concert-Pavillon auf dem Southsea-Pier bei Portsmouth. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1883, S. 19.

RIVES. Pavillon de musique à Menton. La construction moderne, Jahrg. 1, S. 133.

LAMBERT, A. & E. STAHL. Privat- und Gemeindebauten. II. Serie. Stuttgart 1887-88.

Heft 9, Bl. 3: Musikpavillon; von BEISBARTH.

Die zweite Musikhalle im Zoologischen Garten zu Berlin. Baugwks-Ztg. 1889, S. 457.

Nouveau kiosque de la musique à Monte-Carlo. La construction moderne, Jahrg. 4, S. 222.

Konzerthalle in Glatz. HAARMANN's Zeitschr. f. Bauhdw. 1890, S. 105.

Neumeister, A. & E. Häberle. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895.

Taf. 30: Musikpavillon der Brauerei Bahrenfeld; von PUTTFARCKEN & JANDA.

Taf. 73: Musikpavillon in Fürth; von ROEHM.

Taf. 75: Musikpavillon auf dem Trabrennplatz in Wien; von FELDSCHAREK.

HEIM, E. Die Akustische Sängerbühne im Freien. Davos 1896.

Neue Musikpavillons im zoologischen Garten in Berlin. Berliner Architekturwelt 1899, S. 42.

Der Musikpavillon im Schützenmattpark zu Basel. Schweiz. Bauz., Bd. 38, S. 252.

Architektonisches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 27, Bl. 5: Musik-Tribune in Breslau; von WAESEMANN.

Heft 50, Bl. 4: Musik-Tribune in Wittekind bei Halle; von Weise.

Heft 129, Bl. 6: Musik-Tribune im zoologischen Garten bei Berlin; von ENDE & BOECKMANN.

Hest 135, Bl. 4: Musik-Tribune zu Amsterdam; von ADLER.

Croquis d'architecture. Intime club. Paris.

1866-67, No. VIII, f. 3: Abri destiné à la musique militaire à Versailles.

# 3. Kapitel.

# Aussichtstürme, Bellevuen und Belvedere.

Von Dr. EDUARD SCHMITT.

356. Zweck. Auf hochgelegenen Punkten, welche eine schöne Aus- und Fernsicht gewähren, werden, um letztere zu erleichtern oder auch zu erweitern, Türme oder turmartige Bauten errichtet, die man ziemlich allgemein Aussichtstürme oder Aussichtswarten nennt. Im Mittelalter hieß man solche Stellen oder die auf ihnen errichteten Türme Luginsland. Häufig nötigt das auf der Anhöhe vorhandene Gehölz dazu, eine Plattsorm in solcher Höhe zu schaffen, dass man über die Bäume hinweg die Aussicht genießen kann.

Bellevuen (wie die Schönsichten im Französischen heisen) und Belvedere (vom italienischen bello-vedere) haben im allgemeinen dem gleichen Zweck zu dienen wie die Aussichtstürme. Es sind kiosk-, tempel- oder turmartige Bauwerke, die an hochgelegenen Stellen mit schöner Fernsicht errichtet werden. Belvedere werden wohl auch auf andere Bauwerke ausgesetzt.

Mit dem Namen Bellevues werden auch Lustschlösser bezeichnet. Erwähnt seien die bekanntesten: das von der Marquise de Pompadour erbaute Lustschloss auf der Höhe zu St.-Cloud und Meudon, serner das nahe bei Berlin an der Nordseite des Tiergartens 1786—90 im Anschluss an ein Landhaus Friedrich des Grossen erbaute Lustschloss des Prinzen August Ferdinand, endlich ein aus verschiedenen Teilen bestehendes Schloss in Kassel.

Lustschlösser werden auch als Belvederer bezeichnet. So sührt ein 1693—1724 für den Prinzen Eugen errichtetes Lustschloss in Wien, welches bis 1891 die kaiserliche Gemäldegalerie enthielt, diesen Namen. Das bemerkenswerteste Bauwerk dieser Art ist das Belvedere des vatikanischen Palastes zu Rom: ein Flügel des letzteren, der seit längerer Zeit in ein Museum umgewandelt ist (Apollo von Belvedere).

Von derartigen Bellevuen und Belvederen wird im nachstehenden nicht die Rede sein.

357. Aufbau. Soll ein Aussichtsturm errichtet werden, so besteht, dem Gesagten zusolge, die Ausgabe des Architekten darin, durch einen geeigneten Unterbau eine hochgelegene Plattsorm zu schaffen, von der aus die Aussicht genossen werden kann. Dieser Unterbau kann aus hölzernem Balkenwerk, aus Mauerwerk oder aus einem Eisengerüst bestehen, wonach man hölzerne, steinerne und eiserne Aussichtstürme zu unterscheiden hat.

Zur Plattform muss stets eine Treppe emporsühren, die in der Regel im Hohlraum des Unterbaues untergebracht ist; selten liegen Teile derselben außerhalb des Turmes. Häusig werden Wendeltreppen eingebaut; doch kommen auch gewundene und geradläusige Treppen vor.

Bisweilen ist noch am Fusse des Turmes eine Vorhalle angeordnet oder, wenn er zum Gedächtnis an eine Persönlichkeit oder ein Ereignis errichtet wird: eine Gedächtnishalle. Auch ein Erfrischungsraum, selbst Wohngelasse kommen vor.

In manchen Fällen sind mehrere Plattformen in verschiedenen Höhen geschaffen worden. Ebenso kommt es vor, dass der Turm nicht allein der Aussicht wegen erbaut wird, sondern dass er auch einen Wasserbehälter ausnehmen soll; er ist dann Aussichts- und Wasserturm zugleich.

Die weitgehendste architektonische Ausbildung gestatten die steinernen Aussichtstürme. Bei der Ausgestaltung werden kräftige, ja derbe Formen Anwendung zu finden haben, aber auch solche, welche der Oertlichkeit angepasst sind und mit der Umgebung im Einklang stehen. Bei hölzernen Aussichtstürmen gestaltet sich

die formale Ausbildung schon schwieriger, namentlich wenn sie hoch sind; bei niedrigeren Bauwerken ist sie leichter durchzusühren, und das Naturholz eignet sich hierzu recht gut. Am schwierigsten ist die architektonische Ausgestaltung bei eisernen Türmen, obwohl der Eistel-Turm zu Paris (siehe Art. 376) zeigt, dass die Ausgabe nicht zum Unmöglichen gehört.

Für die Rund- und Fernsicht ist es am günstigsten, wenn der Turm oben in eine völlig offene und unbedeckte Plattform endigt. Alsdann hat man nur für eine nicht unter 1,20 m hohe Brüstung, bezw. für ein dergleichen Geländer, serner für einen völlig wasserdichten Bodenbelag und noch dasür Sorge zu tragen, dass durch geeignetes Gesälle des letzteren und durch passend angeordnete Rinnen das auffallende Meteorwasser zum Absluss gelangen kann.

358. Plattform und Dach.

Um vor Sonnenbrand, unter Umständen auch vor Regen geschützt zu sein, wird in nicht seltenen Fällen die Plattform überdacht. Die Unterstützung des Daches beeinträchtigt die Rund- und Fernsicht am wenigsten, wenn sie aus einem zentral



Aussichtsgerüst bei Schwann 354).

1|125 w. Gr.

aufgestellten, lotrechten Ständer oder Pfosten besteht. Bei etwas größeren Abmessungen der Plattform bereitet in Rücksicht auf die energischen Angriffe des Windes die Konstruktion eines solchen Daches Schwierigkeiten, weshalb man es meistens vorzieht, das Dach an feinem Rande von einer größeren Zahl von Freistützen tragen zu lassen. Diese können aus Holz, aus Eisen oder aus Mauerwerk gebildet werden. Um gegen Wind und Zugluft geschützt zu sein, hat man zwischen diesen Freistützen wohl auch Fenster eingesetzt; ja man hat außer der offenen Plattform unmittelbar darunter für empfindliche Personen eine förmliche Stube - das Turm oder Ausfichtsstübchen - vorgesehen, welches selbstredend mit tunlichst vielen Fenstern zu versehen ist.

# a) Hölzerne Aussichtstürme.

In holzreichen Gegenden und wenn die vorliegenden Verhältnisse einfach, die zur Verfügung stehenden Geldmittel bescheidene sind, konstruiert man die Aussichtstürme aus Holz. Tatsächlich läst sich in wenig verwickelter Weise eine geeignete Gerüstkonstruktion ersinnen, welche oben in eine Aussichtsplattsorm oder dergl. endet. Da derartige Bauwerke dem Wetter und in hohem Masse dem Winddruck ausgesetzt sind, so ist ihre Dauer in der Regel keine lange; jedenfalls muss man nur bestes Holz verwenden und die einzelnen Teile auf das solideste miteinander verbinden.

Wenn die Höhe des zu schaffenden Aussichtswerkes eine geringe ist und auch die sonstigen obwaltenden Verhältnisse ganz einfache sind, so wird nur ein Holz-

359. Allgemeines.

> 360. Gerüfte.



Arch.: Knoblanch.

Aussichtsgerüft auf dem Busshügel bei Tübingen 353).

in Grundrile E F

gerüft errichtet, welches die zur Schönsicht dienende Plattform trägt und zu der man mittels einfacher Treppenanlage gelangt. Meist verwendet man hierzu regelmässig behauene, bezw. beschnittene Hölzer; doch hat man in manchen Fällen auch nur Naturholz genommen.

Letzteres trifft bei dem in Fig. 355 854) veranschaulichten, etwa 9m hohen Aussichtsgerüft, welches in der Nähe von Schwann errichtet ist, zu.

Infolge seiner flotten Konstruktion und lustigen Durchbildung macht es einen guten Eindruck. Es wurde geschältes Eichenholz verwendet; die vier Eckständer, die unten 35 cm und oben 25 cm stark sind, find auf große Steinklötze gestellt; der Unterbau ist durch ein Geländer mit Eingangstür geschlossen. Auf etwa halber Höhe find die Ständer durch ein doppeltes Diagonalkreuz abgesteist, und letzteres sasst zugleich

Fig. 361.



Anficht. 1|200 w. Gr.

Aussichtswarte am Attersee 356).

Fig. 362.



Obergeschoss.

Fig. 363.



Arch.: Schön.

den Kaiferstiel, der nach unten in einen Wurzelstock endigt. Ebenso gehen davon die vier Streben aus, welche die aus einer 6 cm starken Bohlenlage bestehende Plattform unmittelbar stützen. Die dreiläusige, etwa 80 cm breite Treppe lehnt sich zum Teil an die Turmkonstruktion an; zum Teil stützen besondere Pfosten den einen Ruheplatz.

Ein zweites Gerüft dieser Art (Fig. 356 bis 360355) ist das auf dem 468 m hohen Busshügel bei Tübingen errichtete. Es erreicht in der obersten Plattform eine Höhe von 10,20 m und wurde 1885 nach Knoblauch's Entwürfen ausgeführt.

Es ist auf einem gemauerten Sockel in drei Stockwerken von 4 m im Geviert erbaut und trägt eine Plattform von 5,20 m im Geviert. Die hinaufführende Treppe ist 1 m breit. Die Kosten haben 1450 Mark betragen.

<sup>855)</sup> Fakf.-Repr. nach: LAMBERT & STAHL. Privat- und Gemeindebauten. II Serie. Stuttgart. Heft 8, Bl. 1.

<sup>356)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsches Baugwksbl. 1894, S. 215.

Fig. 364 bis 369.



Aussichtsturm auf dem Taborberg bei Konstanz <sup>357</sup>).

Arch.: Braun.



Mehr noch wie bei den Gerüften ist es bei den Aussichtstürmen erforderlich, ihr Holzwerk der Bodenseuchtigkeit möglichst zu entziehen. Deshalb ist die Holzkonstruktion stets auf einen gemauerten oder betonierten Sockel, der bald höher, bald niedriger ist, zu setzen.

Der durch Fig. 361 bis 363 356) veranschaulichte Aussichtsturm ist bestimmt, die schöne Aussicht über den Attersee und seine prächtigen User genießen zu lassen.

Das untere Stockwerk ist in Naturholz ausgeführt, welches auf einem gemauerten Sockel aufruht. Das obere Geschoss ist schmaler gehalten, bildet gleichsalls einen geschlossenen Raum und ist von einer offenen Galerie umgeben, die zum Teil auf dem Holzwerk des Erdgeschosses ausgelagert ist, zum Teil von krästigen Kopsbändern getragen wird.

Im Jahre 1881 wurde auf dem Taborberg bei Konstanz ein hölzerner Turm (Fig. 364 bis 369 s57) errichtet, von dem aus die lohnende Aussicht über den Untersee mit der Insel Reichenau, den Höhgau und nach der Schweiz genossen werden kann.

363. Beifpiel

361. Türme.

362. Beispiel



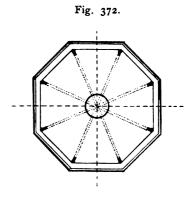

Aussichtsturm im bayrischen Hochgebirge 358).

Arch.: Henbach.

857) Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1886, S. 401.

<sup>358)</sup> Faks.-Repr. nach: Neumeister, A. & E. Häberle. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895. Taf. 77.

Er ist zum größten Teil aus Eichenholz, welches auf einem gemauerten Sockel aufruht, konstruiert; Tannenholz wurde nur für das Treppengerüst, sür das Gebäude und sür die 8 Zwischenpsossen verwendet; letztere sind durch Zangen miteinander verbunden, um durch diese die Treppenruheplätze zu unterstützen. Auch die äussere Verlattung besteht aus Tannenholz, auf welche die Schindelbekleidung aufgenagelt ist. Das Dach ist mit Holz verschalt und mit Schieser eingedeckt. Die darunter besindliche Turmstube, hier Belvedere genannt, hat große Fenster, die im Winter durch verstellbare Läden verschlossen werden. Die Gesamtkosten betrugen 4800 Mark.

Fig. 373.



Fig. 375 bis 377.

5,0

5,0

Lotrechter Schnitt.

Grundriffe.

Ansicht. Arch.: Hartung. Kaiserturm auf der Alteburg bei Arnstadt 360).

Der von Heubach entworsene, in Fig. 370 bis 372<sup>358</sup>) dargestellte Aussichtsturm aus dem bayrischen Hochgebirge besitzt einen ziemlich hohen gemauerten Unterbau, der von einer Terrasse umgeben ist; an letzteren schließt sich eine Halle an.

Die auf den Unterbau zunächst ausgesetzte Holzkonstruktion trägt die untere Plattsorm, die schon einen hübschen Rundblick gewährt. Indes sührt die Wendeltreppe noch zu einem höher gelegenen Boden, der gleichsalls überdacht ist und die eigentliche Fernsicht genießen lässt.

#### b) Steinerne Aussichtstürme.

Die reichste architektonische Ausschmückung und die monumentalste Wirkung

Allgemeines.

— soweit beides bei den in Rede stehenden Bauwerken in Frage kommt — kann

364. Beifpiel III.



Anficht.



Aussichtsturm auf dem Kriegsberg bei Stuttgart.

|  |  |  |  | · |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |



Gedenk- und Aussichtsturm auf dem Schlachtselde von Gravelotte.

Arch.: Wahn.

| , |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| • |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

Fig. 378 u. 379.





Lotrechter Schnitt und Grundrifs zur nebenstehenden Tafel 381).

man bei gemauerten Aussichtstürmen erreichen. Selbstredend ist auch die Dauer am längsten und die Feuersicherheit von großem Wert. Insbesondere ist aber auch die Sicherheit gegenüber der Blitzgesahr hervorzuheben, insofern ein Blitzableiter angebracht wird, bezw. angebracht werden kann.

Eine verhältnismäßig einfache Anlage ist der auf der Tasel bei S. 302 abgebildete Aussichtsturm auf dem Kriegsberg bei Stuttgart, von Eisenlohr & Weigle 1895 erbaut.

Dieser Turm wurde im Auftrage des Verschönerungsvereins Stuttgart auf aussichtsreicher Stelle hergestellt, um Naturfreunden einen Rundblick über das schöne Tal und Schutz vor Regen und Wind zu gewähren. Die Aussührung ersolgte in hellem Stuttgarter Sandstein. An den Turm schließt sich eine Vorhalle mit Bank an; das Dach der letzteren ist mit glasserten Falzziegeln gedeckt. Die Baukosten beliesen sich auf 6400 Mark 359).

Zu den interessantesten und wohl auch schönst gelegenen Aussichtstürmen zählt der Kaiserturm auf der Alteburg bei Arnstadt (Fig. 373 bis 377 860), der 1901 nach *Hartung's* Plänen erbaut wurde. Er ist nicht nur Aussichtswarte, sondern soll auch ein Bauwerk zur Erinnerung an die Wiederherstellung der deutschen Einheit sein.

Westlich der Liebfrauenkirche zu Arnstadt, hoch oben auf der Anhöhe, ist der Standort des Turmes gewählt, von wo aus man herrliche Blicke auf die Stadt und in das weite Thüringer Land hat. Im Erdgeschoss sollte eine Gedächtnishalle mit den Büsten Kaiser

366. Beifpiel IV.

367. Beifpiel V

<sup>359)</sup> Nach: Architektonische Rundschau 1896, Tas. 96 und zugehörigem Textblatt.

<sup>360)</sup> Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 260.

<sup>861)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1895, S. 542, 545.

Wilhelm's, Bismarck's und Moltke's u. f. w. frei gehalten werden; deshalb wurde die nach dem I. Obergeschoss führende Treppe als Aussentreppe vorgelegt und dadurch eine wirkungsvolle Anlage erzielt. Sowohl am Austritt im I. Obergeschoss als auch in der Höhe des Ruheplatzes wurden kanzelartige Ausbauten vorgesehen. Im Turme selbst ist eine halbgewendelte Treppe eingebaut, die in halber Höhe des Turmschaftes Ausluge von zwei ausgekragten Erkern gestattet. Um eine möglichst große Plattsorm zu erzielen, ist für den letzten Ausstele eine seitlich ausgekragte Wendeltreppe angeordnet (Fig. 375), die für sich turmartig abgeschlossen ist und zu der eine durch krästige Konsolen unterstützte Aussichtsgalerie führt, innerhalb deren sich die geschlossene Aussichtsstube mit besonderem Dache erhebt. Die Höhe

dieses Turmes bis zur Trause des mit Kupser gedeckten Zeltdaches beträgt etwa 23,50 m. Der Turmschaft hat quadratischen Grundriss von 5,00 m äusserer Seitenlänge erhalten; die Treppe ist 1,00 m breit.

Als Baustost wurde der oben anstehende Muschelkalkstein gewählt, der wegen seiner Bearbeitung nur einsache Gliederungen zuliess. Mit Rücksicht hierauf und in Rücksicht auf die schon erwähnte Liebsrauenkirche wurden für die Architektur einsache romanische Formen gewählt. — Die Baukosten waren auf 20000 Mark veranschlagt 362).

War im vorhergehenden Beispiel die Gedächtnishalle im Turm selbst untergebracht, so ist sie bei dem auf dem Schlachtselde von Gravelotte errichteten Gedenk- und Aussichtsturm (siehe die vorstehende Tasel, sowie Fig. 378 u. 379 361) an den eigentlichen Turm angesügt. Dieses 1895 nach Wahn's Entwurse ausgesührte Bauwerk soll, in Ermangelung einer genügenden natürlichen Geländeerhebung, die Möglichkeit darbieten, die denkwürdigen Stätten, auf denen die gewaltigen Kämpse des 16. und 18. August 1870 sich abgespielt haben, in einigermassen um-

Als der geeignetste Punkt für die Errichtung des Turmes wurde die freie, 345 m über dem Meere gelegene Hochstäche nordöstlich vom *Point du-jour* im Gemeindebezirk Rozérieulles ermittelt. Die oberste Plattform befindet sich 30 m über Erdgleiche und wurde dadurch tunlichst frei gemacht, dass der oberste Treppenlauf nach rückwärts zu in ein besonderes Türmchen verlegt ist; die unteren Treppenläuse wurden im Turme selbst untergebracht. Dem Turmeingange ist eine überwölbte Vor- und Gedächtnishalle vorgebaut, die nach oben gleichsalls durch eine Plattform mit Brüstung abgeschlossen ist.

fassender Weise überschauen zu können.

Da das Bauwerk gänzlich frei liegt und nur den freien Himmel als Hintergrund hat, fo war der Architekt mit Recht auf eine möglichst wuchtige und einfache Gestaltung in den Gesamt- und Einzelformen bedacht. Da überdies die Geldmittel beschränkte waren, so wurde als einziger bildnerischer Schmuck das 3m hohe

Fig. 380.

Lotrechter Schnitt zu Fig. 381 364).

Reichswappen in der Turmfront und wurden an der Brüftung der Vorhallen-Plattform die Wappen der deutschen Bundesstaaten angebracht.

Als Baustoff ist der oolithische Kalkbruchstein, der in unmittelbarer Nähe der Baustelle gewonnen wird, verwendet; die Stusen bestehen aus Stenzelberger Trachyt; die Fussböden haben Zementestrich erhalten. — Die Bauausssuhrung hat etwa 30000 Mark gekostet 263).

368. Beifpiel VI.

<sup>362)</sup> Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 260.

<sup>868)</sup> Nach: Deutsche Bauz. 1895, S. 541.

<sup>364)</sup> Fakf.-Repr. nach: Architektonische Rundschau 1893, Taf, 94 und zugehörigem Textblatt.

Fig. 381.



Entwurf für einen Aussichtsturm auf dem Eschenberg bei Winterthur 364).

Arch.: Bach.

369. Beifpiel VII. In Fig. 380 u. 381 864) ist ein interessanter, von Bach herrührender Entwurf für einen Aussichtsturm auf dem Eschenberg bei Winterthur mitgeteilt. Dieser Ent-



Aussichtsturm bei der Villa d'Albert zu Eisenach 365).

Arch.: Martinet.

wurf ist dadurch eigenartig, dass er zwei in verschiedener Höhe angeordnete Aussichtsplattsormen ausweist.

Im Programm wurde ein auf bewaldeter Anhöhe stehender Turm verlangt, der vom Publikum jederzeit bestiegen werden kann. Hiernach wurde eine kleine Vorhalle angeordnet, von der aus man die gut

<sup>865)</sup> Fakf.-Repr. nach: Architektonische Rundschau 1888, Tas. 13.

beleuchtete, zweiläusige, 1,25 m breite Haupttreppe erreicht; ihre Ruheplätze sind so geräumig, dass die Besucher einander bequem ausweichen können. Ueber 196 Stusen gelangt man zur unteren Plattsorm, welche, 30 m hoch über Erdgleiche gelegen, durch ein Dach geschützt ist und Raum für 22 Besucher darbietet. Von hier aus sührt eine in einem besonderen Türmchen untergebrachte Wendeltreppe zur zweiten, um 14,80 m höher angeordneten Plattsorm, welche einen weitreichenden Ueberblick über die Umgebung gewährt.

Das Bauwerk ist durchweg in Bruchsteinmauerwerk ausgesührt gedacht.

Zum Schlusse sei noch durch Fig. 382 365) ein Bauwerk vorgeführt, welches sich von den vorhergehenden Anlagen vor allem dadurch unterscheidet, dass im Anschluss an den eigentlichen Aussichtsturm auch noch Wohngelasse angeordnet sind. Der Entwurf zu dieser reizvollen Schöpfung rührt von Martinet her; sie ist für die vorliegenden Betrachtungen noch dadurch bemerkenswert, dass ausser den in massivem Mauerwerk hergestellten Teilen auch solche in Holzsachwerk vorkommen.

370. Beifpiel VIII.

#### c) Eiserne Aussichtstürme.

Wenn eine weitergehende architektonische Gestaltung nicht verlangt und wenn auf die Uebereinstimmung mit der landschaftlichen Umgebung kein besonderer Wert gelegt wird, so ist Eisen für Aussichtstürme, namentlich sobald sie eine größere Höhe haben sollen, ein wohl geeignetes Konstruktionsmaterial. Es bietet auch noch den Vorteil dar, dass dem Winde eine verhältnismäsige kleine Angriffssläche entgegengestellt wird und dass sonach bei bedeutenderer Höhe des Turmes die ersorderliche

371. Allgemeines.

Fig. 383.

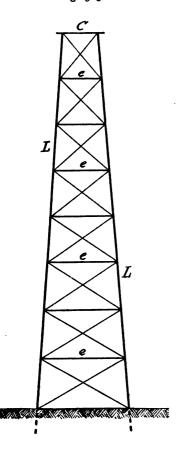

Standfestigkeit ohne nennenswerte Schwierigkeiten erreicht werden kann.

Die Kostenfrage spielt wohl hie und da eine Rolle. Ein eiserner Aussichtsturm ist zwar teurer als ein hölzerner, aber meist wesentlich billiger als ein gemauerter.

Je nach der Höhe des Aussichtsturmes kann seine Konstruktion eine zweisache sein:

372. Konstruktion.

- a) System I. Bei geringer Turmhöhe kann das Bauwerk ebenso konstruiert werden, wie man in der Regel eiserne Wendeltreppen zur Aussührung bringt. (Siehe hierüber Teil III, Band 3, Hest 2 [Abt. IV, Abschn. 2, A, Kap. 4] dieses \*Handbuches«.) Eine schmiedeeiserne, im vorliegenden Falle wohl noch besser eine stählerne Spindel wird in einem gemauerten oder betonierten Fundamentklotz entsprechend verankert; jede Stuse endigt an der Innenseite in einer Hüsse, und letztere wird auf die Spindel geschoben.
- b) System II. Bei größerer Höhe erzielt man durch die Spindel allein die nötige Standsestigkeit nicht; um die Wendeltreppe ausreichend zu stützen, muß sie mit einem eisernen Gerüst umgeben werden. Solche Gerüste werden in der Regel ebenso konstruiert wie schmiedeeiserne Brückenpfeiler, Leuchttürme, Unterbauten von Wasserbehältern und dergl.

Demjenigen, was an der im vorhergehenden Artikel angezogenen Stelle dieses Handbuches« über die Konstruktion von eisernen Wendeltreppen gesagt wurde, wäre wohl nur noch hinzuzufügen, dass sich der Austritt der obersten Stuse zur Plattform erweitert und dass man diese durch geeignete Streben gegen die Spindel abzusteisen hat.



Aussichtsturm auf dem Kaltenberge bei Böhmisch-Kamnitz \*\* 10g.: Cecerle.

Das die Wendeltreppe stützende Gerüst ist in der Regel im Grundriss quadratisch gestaltet, seltener sechs- oder achteckig. Den Ecken dieses Vier-, bezw. Vieleckes entsprechend werden Ständer oder Psosten L (Fig. 383) auf geeignetem Fundament ausgestellt, welche die Hauptkonstruktionsteile eines solchen Gerüstes bilden. Sie werden nach innen geneigt errichtet, oder sie sind nach aussen ausgeschweist, so dass sich der Turm nach oben zu verjüngt, dass also sein wagrechter

<sup>366)</sup> Faks.-Repr. nach: Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1891, S. 111.

Querschnitt von unten nach oben abnimmt und erst in der Plattform C wieder eine größere Ausdehnung annimmt.

Diese Eckständer werden in angemessenen Abständen durch wagrechte Querriegel e miteinander verbunden, aber auch gegeneinander abgesteist. Hierdurch

Fig. 385.



Aussichtsturm auf dem Eschenberg bei Winterthur 387). Ing.: Schröder.

entsteht eine Art Stockwerksteilung, und die Riegel wurden mehrsach zur Herstellung von tieser gelegenen Plattformen oder von Ruhe- und Ausweichplätzen verwendet. In Rücksicht auf den Winddruck müssen in den so gebildeten Fachen oder Feldern Windverstrebungen angebracht werden, am einsachsten durch Anordnung von Andreaskreuzen. Wenn es möglich ist, bringe man auch in geeigneten wagrechten Ebenen eine Windverstrebung an; doch ist die Treppe dem meist hinderlich. Das Einziehen von einzelnen Bändern muss in der Regel genügen.

Die auf Knickfestigkeit beanspruchten Eckständer werden bei geringerer Höhe aus Winkel- oder aus

E-Eisen, sonst aber mit kreuzsörmigem Querschnitt hergestellt; selbst
Rohre wurden dasur schon verwendet.
Für die Querriegel genügen meist
Winkel- oder T-Eisen und für die
Diagonalen Rund- oder Flacheisen.

Die Maschinenbauaktiengesellschast (vorm. Ruston & Co.) zu Prag führte 1888 im Austrage des Gebirgsvereines für die böhmische Schweiz auf dem Kaltenberge (735 m) bei Böhmisch-Kamnitz einen eisernen Aussichtsturm (Fig. 384 366) von 16,30 m Höhe aus.

Die im Inneren des schmiedeeisernen Gerüstes hochsührende Wendeltreppe hat 92 Stufen und ist 4 Stockwerke hindurch in einer Breite von 93,50 cm, in den letzten beiden Geschossen in einer Breite von 63 cm ausgesührt. Das Gerüst hat unten eine Seitenlänge von 5 m,

oben 2 m. Seine Eckständer bestehen aus 100 mm hohen U-Eisen, die auf mehr als 2/3 ihrer Länge durch angenietete Winkeleisen verstärkt sind. Die Plattform, welche im Grundriss die Gestalt eines Quadrats mit abgerundeten Ecken hat, hat 3,40 m Seitenlänge, ist im äusseren Teile durch Konsolen gestützt und mit geripptem Eisenblech abgedeckt. Ausser kleineren Ruheplätzen ist im III. Geschoss ein größerer angeordnet.

Die wagrechten Querriegel zwischen den 4 Eckständern sind hier aus quadratischen gegitterten Rahmen gebildet, welche untereinander durch lotrechte Eisenstangen verbunden sind. In der Ebene der Turmwände sind die einzelnen Stockwerke durch Andreaskreuze miteinander verbunden.

373. Beifpiel IX.

<sup>367)</sup> Faks.-Repr. nach: Schweiz. Bauz., Bd. 14, S. 63.

Berechnet wurde die Eisenkonstruktion auf einen Winddruck von 270 kg für 1 qm getroffener Fläche, wobei angenommen wurde, dass etwa 3/10 der Ansichtssfläche vom Winde nicht beansprucht werde 368).

374. Beifpiel X. Der in Art. 369 (S. 306) mitgeteilte Entwurf für einen steinernen Aussichtsturm auf dem Eschenberg bei Winterthur kam, weil zu teuer, nicht zur Aussührung.

Statt dessen wurde im Auftrage des schweizerischen Alpenklubs 1889 von der Firma Bosshard & Co. in Näsels ein eiserner Turm von 30 m Höhe (Fig. 385 367) errichtet. unterscheidet sich von den beiden seither vorgeführten Bauwerken gleicher Art dadurch, dass außer der obersten, der Hauptplattform, noch 6 andere, in Abständen von 3,80 m gelegene Plattformen vorhanden find, so dass die den Turm Besteigenden auch aus geringerer Höhe die Aussicht genießen können; diese mittleren Plattformen verhindern auch den Blick in die Tiefe und ermöglichen dadurch das Besteigen ohne Schwindelerzeugung. Die unteren Plattformen sind naturgemäs in der Höhe der zwischen den Eckpfosten angebrachten wagrechten Versteifungen angeordnet.

Nach dem Programm des ausgeschriebenen Wettbewerbs sollte die oberste Plattsorm Raum sür mindestens 20 Personen bieten und eine sichere und bequeme Treppe mit Ruheplätzen angebracht werden. Die vier Eckständer bestehen aus Winkeleisen mit nach oben abnehmendem Querschnitt (Schenkellänge von 150 bis 120 mm); in der oberen Hälste sind sie geradlinig, in der unteren ausgeschweist, so dass die Basis 8 m und die oberste Plattsorm 4 m Seitenlänge hat. Die Plattsormen sind mit Risselbech abgedeckt. Die Wendeltreppe ist 80 cm breit und hat 18 cm Steigung. Die wagrechten Querriegel sind aus E-Eisen (von 140 × 60 bis 120 × 55 mm) gebildet und mit den Ständern, sowie mit den Andreaskreuzen durch Knotenbleche verbunden; die Kreuze sind aus Flacheisen hergestellt.

Die Spindel der Wendeltreppe und die Eckständer ruhen auf Betonklötzen von  $1,70^{\,\mathrm{m}}$  Stärke; die Unterlagsplatten der ersteren sind mit letzteren durch zwei Verankerungsschrauben verbunden. Der statischen Berechnung dieses Bauwerkes wurde ein Winddruck von  $200^{\,\mathrm{kg}}$  für  $1\,\mathrm{qm}$  oder  $400^{\,\mathrm{kg}}$  sür  $1\,\mathrm{stegendes}$  Meter zu Grunde gelegt und dabei angenommen, dass die ganze Eisenstäche der Wirkung des Windes ausgesetzt ist; dies kann indes in Wirklichkeit nicht zutressen, da



Aussichtsturm auf der Büchenbronner Höhe bei Pforzheim 370).

die umgebenden Tannen 12 bis 15 m hoch find. — Die Baukosten beliesen sich auf etwa 10560 Mark (= 13200 Franken 269).

<sup>368)</sup> Nach: Wochschr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1891, S. 111.

<sup>369)</sup> Nach: Schweiz. Bauz., Bd. 14, S. 63.

<sup>870)</sup> Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1885, S. 541

Während die beiden Aussichtstürme in Fig. 384 u. 385 im Grundriss quadratisch gestaltet sind und dementsprechend 4 Eckständer besitzen, ist der auf der Büchenbronner Höhe bei Pforzheim 1883 errichtete Turm (Fig. 386 370) achteckig, so dass

375. Beifpiel XI

Fig. 387.

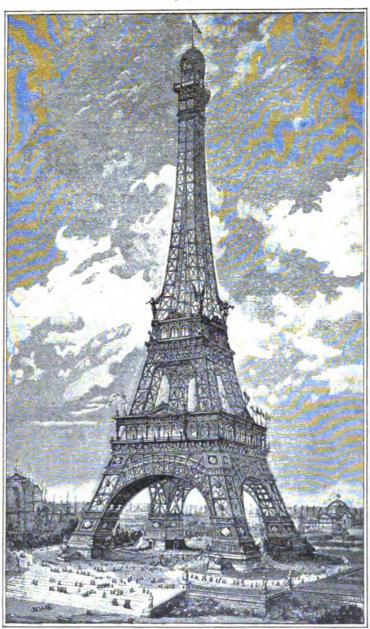

Eiffel-Turm zu Paris 871).

8 Eckständer vorhanden sind, die nach unten ausgeschweist wurden. Das Achteck der Turmbasis hat etwa 8,50 m Durchmesser; dieses nimmt nach oben bis auf 2,00 m ab.

Die Plattsorm dieses Turmes, welche 4,00 m Durchmesser und ca. 25 m Höhe hat, besindet sich auf 635,20 m Meereshöhe; er steht mitten im Walde, in welchem ein Platz von etwa 40 bis 50 m Durchmesser

<sup>371)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1888, Nr. 34.

abgeholzt wurde, um das Bauwerk freizustellen. Gegen die Wirkung des Windes ist der Turm mit einem 30000kg schweren Betonsundament verankert. Die Wendeltreppe setzt sich aus 124 Stusen von 20 cm Steigung zusammen, welche durch 2 Plattsormen mit Ruhesitzen unterbrochen sind; hierdurch wird der Turm der Höhe nach in 3 Geschosse einen Durchmesser von rund 75 mm, im mittleren seschosse einen Röhren, welche im untersten Geschosse einen Durchmesser von rund 75 mm, im mittleren Geschosse einen solchen von etwa 70 mm besitzen und unmittelbar unter der obersten Plattsorm noch eine Dicke von etwa 60 mm ausweisen; besondere, an den Ständern angebrachte Streben stützen diese Plattsorm. Jedes der 3 Stockwerke ist der Höhe nach in 4 wagrechte Abteilungen von etwa 3 m Höhe zerlegt, und die Geschosshöhen betragen, von unten nach oben gezählt, 9, 8 und 8 m. Die einzelnen Abteilungen werden durch die wagrechten Querriegel geschieden, und diese werden durch Winkeleisen von 50 mm Schenkellänge gebildet. Die diagonalen Windverstrebungen bestehen aus Rundeisen von bezw. 16, 15 und 13 mm Dicke.

Der Anstrich des Turmes ist in den drei Farben: Schwarz, Weiss und Rot gehalten, und zwar sind die Eckständer weiss, die Diagonalen rot, die wagrechten Versteifungen und die Knotenpunkte schwarz gehalten; ebenso ist die Treppe schwarz angestrichen. — Die Baukosten beliesen sich auf rund 6000 Mark <sup>272</sup>).

376. Beifpiel XII.

Der großartigste Aussichtsturm und auch das bedeutendste Werk der Eisenkonstruktion auf dem in Rede stehenden Gebiete ist der 300 m hohe Eistel-Turm, welcher aus Anlass der Pariser Weltausstellung von 1889 errichtet worden ist. Er steht auf dem Pariser Marsseld nahe dem Seine-User und unmittelbar gegenüber dem Trocadero-Palast. Eine kurze Beschreibung dieses eigenartigen, von Eistel konstruierten Riesenbaues möge hier solgen.

Die Arbeiten am Turme begannen Ende im Januar 1887; am 31. März 1889 war er, wenn man von der inneren Einrichtung und dergl. absieht, vollendet. Seine 300 m erreicht er in einer Aussichtsplattsorm über der ganz oben angeordneten Leuchtturmlaterne, am Fusse des die äusserste Spitze bildenden Flaggenmastes.

Grundsätzlich ist auch dieser Aussichtsturm in gleicher Weise konstruiert, wie in Art. 372 (S. 307,

Fig. 388.

Eiffel-Turm zu Paris.

Grundriss in der Höhe der ersten Plattsorm 373).

A. Restaurant. B. Aufzug. C. Raum für wissenschaftliche Zwecke. D, E. Balkone.

als System II) beschrieben worden ist. Der Turm ist im Grundriss quadratisch gestaltet, und an den vier Ecken sind geneigt ansteigende, nach aussen ausgeschweiste gitterartige Kastenständer (Fig. 387<sup>371</sup>) errichtet, welche das eigentliche Turmgerippe bilden. Diese Ständer haben unten 15m, in der Höhe der dritten Plattsorm nur 5m Seitenlänge. Die eigenartige Gründung dieser Ständer mittels Caissons und Presslust ist in Teil III, Bd. I (Abt. II, Abschn. 3, Kap. 4) dieses Handbuchese beschrieben. Im untersten Stockwerk sind Schildbogen eingestügt, welche fast nur als Füllglieder und schmückende Zutaten anzusehen sind. Hierdurch entsteht die erste Plattsorm von 100m Seitenlänge.

Ueber dieser Plattsorm zeigt der Turm im Grundriss 8 Abteilungen (Fig. 388378), von denen die 4 Eckabteilungen die noch zu besprechenden Aufzüge ausgenommen haben; die übrigen sind für die Schaulustigen bestimmt. Ausser dieser Plattsorm sind noch zwei weitere angeordnet worden.

Die erste Plattform liegt in einer Höhe von 58m, ist von einem 2,60 m breiten, überdeckten äußeren Wandelgang umgeben, der eine umfassende Fernsicht auf die Stadt bietet, und enthält Verkaufsbuden, sowie 4 Restaurants (jedes sür je 400 Personen). Die zweite Plattsorm, in 116m Höhe, besitzt gleichfalls einen umlausenden Wandelgang und nimmt eine Druckerei, sowie ein Büsett aus. Die dritte Plattsorm, in 276m Höhe, bildet einen geräumigen, überdeckten, mit Fenstern geschlossenen Umgang, auf dem 400 Personen Platz sinden können; umschlossen von diesem Umgang liegen die Gelasse sür wissenschaftliche Zwecke, und auf seiner Decke besinden sich die Strahlenwerser.

<sup>372)</sup> Fakf.-Repr. nach: Deutsche Bauz, 1885, S. 541.

<sup>873)</sup> Fakf.-Repr nach ebendaf., S. 202

Ueber der obersten Plattform besinden sich zunächst die beiden mächtigen gekreuzten Gitterträger, an denen die Rolle des obersten Aufzuges hängt. Ueber diesen Trägern erheben sich 4 eiserne Bogen, auf denen die Leuchtturmlaterne stür ein elektrisches Blickseuer erster Ordnung ruht. Ueber der Laterne endlich, am Fusse des als Flaggenmast dienenden Blitzableiters, liegt noch ein oberster Balkon von 1,60 m Durchmesser, der als meteorologische Station dient. Für die Personenbesörderung sind 5 Aufzüge vorhanden: einer, der nur bis zur ersten Plattform reicht, und 4 Turmaufzüge. Alle diese Aufzüge werden durch Druckwasser betrieben, stür welches die eisernen genieteten Behälter auf der zweiten Plattform ausgestellt sind; nur stür den obersten Aufzug, zwischen der zweiten und dritten Plattform, besindet sich der Wasserbehälter auf letzterer.

Die beiden zur ersten Plattform emporsührenden Aufzüge (der eine im östlichen, der andere im westlichen Ständer) haben Aufzugswagen, in denen je 100 Personen auf einmal befördert werden können. Der Fahrstuhl ist einem Eisenbahnwagen ähnlich gestaltet und wiegt rund 5t; bei voller Besetzung beträgt der zu hebende Wagen 18t. Der Fahrstuhl wird von zwei Ketten gesasst, welche ihn nicht hoch ziehen, sondern nach oben schieben.

Von den beiden zur zweiten Plattform führenden Aufzügen beginnt der eine im nördlichen Ständer zu ebener Erde, derjenige im füdlichen Pfeiler auf der ersten Plattform. Der Aufzugswagen wird durch einen umgekehrten Flaschenzug hochgezogen.

Der Aufzug zwischen der zweiten und der dritten Plattform ist ein unmittelbarer hydraulischer Aufzug mit lotrechter, sehr sansten Bewegung. Zwischen diesen zwei Plattsormen besindet sich neben dem Aufzug keinerlei Treppe für die Besucher (nur eine kleine Diensttreppe). Von unten bis zur zweiten Plattsorm sührt eine Treppe hinauf, eine zweite hinunter.

Die Größe des Winddruckes wurde nach zwei Annahmen berechnet: eine, welche für die ganze Höhe des Turmes gleichmäßig 800 kg für 1 qm fetzt; die andere, welche den Winddruck nach oben wachsend annimmt, von 200 kg unten bis 400 kg oben. Die getrossenen Flächen sind sehr reichlich angenommen worden: in der oberen Hälste des Turmes die Kastenständer voll, im mittleren Teil das Viersache der wirklich getrossenen Eisenstäche, die erste Galerie und der darunter gelegene Teil der großen Verzierungsbogen voll, im unteren Teile die doppelten Flächen der voll gedachten Kastenständer. Die größte Beanspruchung des Eisens beträgt 1000 kg für 1 qcm. Die Seitenschwankungen des Turmes wurden — bei einer Windgeschwindigkeit von 10m in der Sekunde, d. i. 13,54 kg Druck für 1 qm — auf 3,50 cm berechnet; bei einer Windgeschwindigkeit von 24m (= 78 kg Druck für 1 qm) auf 22,50 cm. Nach den später vorgenommenen Messungen stellte sich heraus, dass der Winddruck stärker mit der Höhe anwächst, als angenommen wurde; die Windgeschwindigkeit in 300 m Höhe ergab sich etwa 3mal so groß als unten 374).

#### Literatur

#### über »Aussichtstürme«.

#### Ausführungen und Entwürfe.

Aussichtsthurm mit Belvedere auf dem Carlsberge bei Oliva. Zeitschr. f. Bauw. 1884, S. 94.

Eiserner Aussichtsthurm bei Pforzheim. Deutsche Bauz. 1885, S. 541.

BRAUN, A. Aussichtsthurm auf dem Tabor bei Konstanz. Deutsche Bauz. 1886, S. 403.

Prospect tower. The Architect, Bd. 36, S. 279.

LAMBERT & STAHL. Privat- und Gemeindebauten. II. Serie. Stuttgart 1886-88.

Heft 8, Bl. 1: Aussichtsgerüst auf dem Buss bei Tübingen; von KNOBLAUCH.

Aussichtsthurm auf dem Kahlenberg bei Wien. Deutsches Baugwksbl. 1887, S. 73.

NEUMANN, F. v. Die Habsburgwarte am Hermanskogel. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1887, S. 304. Aussichtsthurm auf dem Eschenberge bei Winterthur. Schweiz. Bauz., Bd. 14, S. 63.

Das Restaurations Gebäude und der Aussichtsthurm in der Parkanlage auf der Türkenschanze bei Wien. Deutsches Baugwksbl. 1889, S. 246.

CECERLE, J. Der Aussichtsthurm auf dem Kaltenberge bei Böhmisch-Kamnitz. Wochschr. d. öst. Ing.u. Arch.-Ver. 1891, S. 111.

HENRY, F. Der Aussichtsthurm auf dem Glatzer Schneeberge. Deutsche Bauz. 1894, S. 281.

Aussichtswarte am Attersee. Deutsches Baugwksbl. 1894, S. 215.

WAHN, C. Der Gedenk- und Aussichtsthurm auf dem Schlachtfelde von Gravelotte. Deutsche Bauz. 1895, S. 541.

<sup>374)</sup> Siehe über die betreffenden Messungen: Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 46.

NEUMEISTER, A. & E. HÄBERLE. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895.

Taf. 77: Aussichtsthurm mit Terrasse im bayer. Hochgebirge; von HEUBACH.

HAYBARCK, K. Concurrenzproject für einen Aussichtsthurm auf dem Kreuzbergl bei Klagenfurt. Der Architekt 1896, S. 6.

HENDORFF, E. Der Aussichsthurm auf der Josephshöhe bei Stolberg a. Harz. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1897, S. 429.

Entwurf für einen Aussichtsthurm (fog. Bismarckthurm) für Remscheid. Baugwks-Ztg. 1898, S. 651.

Project eines Aussichtsthurmes bei Wallachisch-Meseritsch; von Jurkovic. Der Architekt 1899, S. 34.

Aussichtsthurm auf dem Mönchsberg in Salzburg. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 17, Wiener Bauten-Album, Taf. 73 u. 74.

Der Entwurf für den Kaiserthurm auf der Alteburg bei Arnstadt. Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 260.

Der Aussichts-Thurm im Zoologischen Garten zu Berlin. Deutsche Bauz. 1903, S. 549.

Aussichtsthurm in Reichenberg in Böhmen. Der Architekt 1903, Taf. 123.

Architektonisches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 21, Bl. 3: Belvedere auf Hildebrandt's Grundstück bei Berlin; von KIRCHHOFF.

Hest 58, Bl. 5: Belvedere in Holstein; von v. Armin.

Heft 169, Bl. 5: Aussichtsthurm auf dem Lahnberg bei Marburg; von SCHÄFER.

Entwürfe erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architektenvereins zu Berlin. Berlin 1866. Bl. 3: Aussichts-Thurm; von Hartung.

Architektonische Studien. Veröffentlichung vom Architektenverein am Königl. Polytechnikum in Stuttgart. Hest 43, Bl. 1: Aussichtsthurm, zugleich Siegesdenkmal; von v. Leins. Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1888, Taf. 13: Aussichtsthurm mit Wohngelassen bei der Villa d'Albert in Eisenach; von J. MARTINET.

1890, Taf. 52: Aussichtsthurm in Degerloch bei Stuttgart; von EISENLOHR & WEIGLE.

1893, Taf. 94: Entwurf zu einem Aussichtsthurm auf dem Eschenberg bei Winterthur; von BACH.

1896, Taf. 96: Aussichtsthurm auf dem Kriegsberg bei Stuttgart; von EISENLOHR & WEIGLE.

1903, Taf. 35: Wettbewerbsentwurf für einen Bismarckturm auf dem Peterskopf bei Dürkheim a. H.; von Rusag.

1904, Taf. 31: Entwürfe für einen Denkmalsturm; von GOTTLOB.

## Wichtigstes Werk für Architekten,

Bau-, Maurer- und Zimmermeister, Bauunternehmer, Baubehörden etc.

## Handbuch der Architektur.

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. J. Durm, Geh.-Rat in Karlsruhe und Prof. Dr. H. Ende, Geh. Regierungs- und Baurat, Präsident der Kunstakademie in Berlin, herausgegeben von Prof. Dr. E. Schmitt, Geh. Baurat in Darmstadt.

#### ERSTER TEIL.

#### ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.

- T. Band, Heft 1: Einleitung. (Theoretische und historische Uebersicht.) Von Geh.-Rat † Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. Die Technik der wichtigeren Baustoffe. Von Hofrat Prof. Dr. W. F. Exner, Wien, Prof. † H. Hauenschild, Berlin, Reg.-Rat Prof. Dr. G. Lauboeck, Wien und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage unter der Presse.
  - Heft 2: Die Statik der Hochbaukonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Th. Landsberg,
    Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.
- 2. Band: Die Bauformenlehre. Von Prof. J. Bühlmann, München. Zweite Auflage.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

- 3. Band: Die Formenlehre des Ornaments. Von Prof. H. Pfeifer, Braunschweig. In Vorbereitung.
- 4. Band: Die Keramik in der Baukunst. Von Prof. R. Borrmann, Berlin.

Preis: 8 Mark, in Halbfranz gebunden 11 Mark. 5. Band: Die Bauführung. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Preis: 12 M., in Halbfrz. geb. 15 M.

#### ZWEITER TEIL.

#### DIE BAUSTILE.

#### Historische und technische Entwickelung.

- I. Band: Die Baukunst der Griechen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. Zweite Auflage. (Vergriffen.)
- 2. Band: Die Baukunst der Etrusker und der Römer. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. (Vergriffen.) zweite Auflage unter der Presse.
- 3. Band, Erste Hälfte: Die altehristliehe und byzantinische Baukunst. Zweite Auflage. Von Prof.

  Dr. H. HOLTZINGER, Hannover.

  Zweite Hälfte: Die Baukunst des Islam.

  Auflage.

  Von Direktor J. Franz-Pascha, Kairo. Zweite Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.
- 4. Band: Die romanische und die gotische Baukunst.
  - Heft 1: Die Kriegsbaukunst. Von Geh.-Rat † Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. (Vergriffen.)

    Zweite Auflage in Vorbereitung.
  - Heft 2: Der Wohnbau. Von Geh.-Rat + Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. (Vergriffen.)

    Zweite Auflage in Vorbereitung.
  - Heft 3: Der Kirchenbau. Von Reg.- u. Baurat M. HASAK, Berlin.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

Heft 4: Einzelheiten des Kirchenbaues. Von Reg.- u. Baurat M. HASAK, Berlin.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

- 5. Band: Die Baukunst der Renaissanee in Italien. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. DURM, Karlsruhe.
  Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark.
- 6. Band: Die Baukunst der Renaissance in Frankreich. Von Architekt Dr. H. Baron v. Geymüller,
  Baden-Baden.
  - Heft 1: Historische Darstellung der Entwickelung des Baustils. (Vergriffen.)
  - Heft 2: Struktive und ästhetische Stilrichtungen. Kirchliche Baukunst.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

7. Band: Die Baukunst der Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark.
Von Direktor Dr. G. v. Bezold, Nürnberg. Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

#### DRITTER TEIL.

#### DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.

- 1. Band: Konstruktionselemente in Stein, Holz und Eisen. Von Geh. Regierungsrat Prof. G. Barkhausen, Hannover, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. F. Heinzerling, Aachen und Geh. Baurat Prof. † E. Mark, Darmstadt. Fundamente. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.
- 2. Band: Raumbegrenzende Konstruktionen.
  - Heft 1: Wände und Wandöffnungen. Von Geh. Baurat Prof. † E. Marx, Darmstadt. Zweite Auflage. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.
  - Heft 2: Einfriedigungen, Brüstungen und Geländer; Balkone, Altane und Erker. Von Prof. † F. Ewerbeck, Aachen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Gesimse. Von Prof. † A. Göller, Stuttgart. Zweite Auflage. Preis: 20 M., in Halbfranz geb. 23 M.
  - Heft 3, a: Balkendecken. Von Geh. Regierungsrat Prof. G. BARKHAUSEN, Hannover. Zweite Aufl.

    Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.
  - Heft 3, b: Gewölbte Decken; verglaste Decken und Deckenlichter. Von Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig, Bau- und Betriebs-Inspektor A. Schacht, Celle, und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Aufl. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.
  - Heft 4: Dächer; Dachformen. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. —

    Dachstuhlkonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Th. Landsberg, Darmstadt. Zweite Auflage.

    Von Geh. Baurat Prof. Th. Landsberg, Darmstadt. —

    Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.
  - Heft 5: Dachdeckungen; verglaste Dächer und Dachlichter; massive Steindächer, Nebenanlagen der Dächer. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin, Geh. Baurat Prof. † E. Marx, Darmstadt und Geh. Oberbaurat L. Schwering, St. Johann a. d. Saar. Zweite Auflage.

    Preis: 26 Mark, in Halbfranz gebunden 29 Mark.
- 3. Band, Heft 1: Fenster, Thuren und andere bewegliche Wandverschlüsse. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Zweite Auflage.
  - Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark.
  - Heft 2: Anlagen zur Vermittelung des Verkehrs in den Gebäuden (Treppen und innere Rampen; Aufzüge; Sprachrohre, Haus- und Zimmer-Telegraphen). Von Direktor † J. Krämer, Frankenhausen, Kaiserl. Rat Ph. Mayer, Wien, Baugewerkschullehrer O. Schmidt, Posen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.

    Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark.
  - Heft 3: Ausbildung der Fussboden-, Wand- und Deckenflächen. Von Geh. Baurat Prof.

    H. Koch, Berlin.

    Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.
- 4. Band: Anlagen zur Versorgung der Gebäude mit Licht und Luft, Wärme und Wasser.

  Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. Von Geh. Baurat
  Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Künstliche Beleuchtung der Räume. Von Geh.
  Regierungsrat Prof. H. Fischer und Prof. Dr. W. Kohlrausch, Hannover. Heizung und
  Lüftung der Räume. Von Geh. Regierungsrat Prof. H. Fischer, Hannover. Wasserversorgung der Gebäude. Von Prof. Dr. O. Lueger, Stuttgart. Zweite Auflage.

  Preis: 22 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.
- 5. Band: Koch-, Spül-, Wasch- und Bade-Einrichtungen. Von Geh. Bauräten Professoren † E. Marx und Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Entwässerung und Reinigung der Gebäude; Ableitung des Haus-, Dach- und Hofwassers; Aborte und Pissoirs; Entfernung der Fäkalstoffe aus den Gebäuden. Von Privatdocent Bauinspektor M. Knauff, Berlin und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Aufl. (Vergriffen.) Dritte Auslage in Vorbereitung.
- 6. Band: Sieherungen gegen Einbruch. Von Geh. Baurat Prof. † E. Marx, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Anlagen zur Erzielung einer guten Akustik. Von Stadtbaurat A. Sturmhoefel, Berlin. Glockenstühle. Von Geh. Rat Dr. C. Köpcke, Dresden. Sieherungen gegen Feuer, Blitzschlag, Bodensenkungen und Erderschütterungen; Stützmauern. Von Baurat E. Spillner, Essen. Terrassen und Perrons, Freitreppen und äussere Rampen. Von Prof. † F. Ewerbeck, Aachen. Vordächer. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Eisbehälter und Kühlanlagen mit künstlicher Kälteerzeugung. Von Oberingenieur E. Brückner, Moskau und Baurat E. Spillner, Essen. Dritte Auflage.

#### VIERTER TEIL.

### ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

1. Halbband: Architektonische Komposition. Allgemeine Grundzüge. Von Geh. Baurat Prof.

† Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Proportionen in der Architektur. Von Prof. A. Thiersch,
München. — Anlage des Gebäudes. Von Geh. Baurat Prof. † Dr. H. Wagner, Darmstadt.

— Gestaltung der äusseren und inneren Architektur. Von Prof. J. Bühlmann, München.

— Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Geh. Baurat Prof. † Dr.

H. Wagner, Darmstadt und Stadtbaurat A. Sturmhoefel, Berlin. Dritte Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

2. Halbband: Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehres.

Heft 1: Wohnhäuser. Von Geh. Hofrat Prof. C. Weissbach, Dresden.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark.

Heft 2: Gebäude für Geschäfts- und Handelszwecke (Geschäfts-, Kauf- und Warenhäuser, Gebäude für Banken und andere Geldinstitute, Passagen oder Galerien, Börsengebäude). Von Prof. Dr. H. Auer, Bern, Architekt P. Kick, Berlin, Prof. K. Zaar, Berlin und Docent A. L. Zaar, Berlin. Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

Heft 3: Gebäude für den Post-, Telegraphen- und Fernsprechdienst. Von Postbaurat R. Neumann, Erfurt.

Preis: 10 Mark, in Halbfranz gebunden 13 Mark.

Heft 4: Eisenbahnhochbauten. Von Geh. Baurat A. RÜDELL, Berlin. In Vorbereitung.

3. Halbband: Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittel-Versorgung.

Heft 1: Landwirtschaftliche Gebäude und verwandte Anlagen. Von Prof. A. Schubert, Kassel und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Heft 2: Gebäude für Lebensmittel-Versorgung (Schlachthöfe und Viehmärkte; Märkte für Lebensmittel; Märkte für Getreide; Märkte für Pferde und Hornvieh). Von Stadtbaurat + G. Osthoff, Berlin und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

4. Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

Heft 1: Schankstätten und Speisewirtschaften, Kaffeehäuser und Restaurants. Von Geh. Baurat Prof. † Dr. H. Wagner, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Volksküchen und Speiseanstalten für Arbeiter; Volkskaffeehäuser. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Oeffentliche Vergnügungsstätten. Von Geh. Baurat Prof. † Dr. H. Wagner, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Festhallen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. — Gasthöfe höheren Ranges. Von Geh. Baurat H. v. d. Hude, Berlin. — Gasthöfe niederen Ranges, Schlaf- und Herbergshäuser. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

Heft 2: Bauliehkeiten für Kur- und Badeorte. Von Architekt † J. Mylius, Frankfurt a. M. und Geh. Baurat Prof. † Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Gebäude für Gesellschaften und Vereine. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt und Geh. Baurat Prof. † Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Bauliehkeiten für den Sport. Sonstige Bauliehkeiten für Vergnügen und Erholung. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe, Architekt † J. Lieblein, Frankfurt a. M., Oberbaurat Prof. R. v. Reinhardt, Stuttgart und Geh. Baurat Prof. † Dr. H. Wagner, Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

5. Halbband: Gebäude für Heil- und sonstige Wohlfahrts-Anstalten.

Heft 1: Krankenhäuser. Von Prof. F. O. Kuhn, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

Heft 2: Verschiedene Heil- und Pflege-Anstalten (Irrenanstalten, Entbindungsanstalten, Heimstätten für Wöchnerinnen und für Schwangere, Sanatorien, Lungenheilstätten, Heimstätten für Genesende); Versorgungs-, Pflege- und Zufluchtshäuser. Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Prof. K. Henrici, Aachen, Architekt F. Sander, Frankfurt a. M., Geh. Baurat W. Voiges, Wiesbaden, Bauinspektor H. Wagner, Darmstadt, Geh. Oberbaurat V. v. Weltzien, Darmstadt und Stadtbaurat Dr. K. Wolff, Hannover. Zweite Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 3: Bade- und Schwimm-Anstalten. Von Prof. F. Genzmer, Berlin.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 4: Waseh- und Desinfektions-Anstalten. Von Prof. F. Genzmer, Berlin.

Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark.

6. Halbband: Gebäude für Erziehung, Wissenschaft und Kunst.

Heft 1: Niedere und höhere Schulen (Schulbauwesen im allgemeinen; Volksschulen und andere niedere Schulen; niedere techn. Lehranstalten u. gewerbl. Fachschulen; Gymnasien und Reallehranstalten, mittlere techn. Lehranstalten, höhere Mädchenschulen, sonstige höhere Lehranstalten; Pensionate u. Alumnate, Lehrer- u. Lehrerinnenseminare, Turnanstalten). Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Prof. K. Hinträger, Gries, Oberbaurat Prof. † H. Lang, Karlsruhe, Architekt † O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Geh. Bauräten Prof. Dr. E. Schmitt und † Dr. H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage.

Heft 2: Hochschulen, zugehörige und verwandte wissenschaftliche Institute (Hochschulen im allg.; Universitäten; technische Hochschulen; naturwissenschaftliche Institute; medizinische Lehranstalten der Universitäten; technische Laboratorien; Sternwarten und andere Observatorien). Von Geh. Oberbaurat H. Eggert, Berlin, Baurat C. Junk, Berlin, Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig, Landbauinspektor Müssigbrodt, Berlin, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, Oberbaudirektor † Dr. P. Spieker, Berlin und Geh. Regierungsrat L. v. Tiedemann, Potsdam. (Vergriffen.) Zweite Auslage unter der Presse.

Heft 3: Künstler-Ateliers, Kunstakademien und Kunstgewerbeschulen; Konzerthäuser und Saalbauten. Von Reg.-Baumeister C. Schaupert, Nürnberg, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt und Prof. C. Walther, Nürnberg. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 4: Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen (Archive; Bibliotheken; Museen; Pflanzenhäuser; Aquarien; Ausstellungsbauten). Von Baurat † A. Kerler, Karlsruhe, Baurat A. Kortum, Halle, Architekt † O. Lindhelmer, Frankfurt a. M., Prof. A. Messel, Berlin, Architekt R. Opfermann, Mainz, Geh. Bauräten Prof. Dr. E. Schmitt und † Dr. H. Wagner, Darmstadt. (Vergriffen.) zweite Auslage in Vorbereitung.

Heft 5: Theater. Von Baurat M. SEMPER, Hamburg.

Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark.

Heft 6: Zirkus- und Hippodromgebäude. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Preis: 6 Mark, in Halbfranz gebunden 9 Mark.

7. Halbband: Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten.

Heft 1: Gebäude für Verwaltung und Rechtspflege (Stadt- und Rathäuser; Gebäude für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften; Geschäftshäuser für Provinz- und Kreisbehörden; Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen; Leichenschauhäuser; Gerichtshäuser; Straf- und Besserungsanstalten). Von Prof. F. Bluntschli, Zürich, Stadtbaurat A. Kortom, Halle, Prof. G. Lasius, Zürich, Stadtbaurat † G. Osthoff, Berlin, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, Baurat F. Schwechten, Berlin, Geh. Baurat Prof. † Dr. H. Wagner, Darmstadt und Baudirektor † Th. v. Landauer, Stuttgart. Zweite Auflage.

Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark.

Heft 2: Parlaments- und Ständehäuser; Gebäude für militärische Zweeke. Von Geh. Baurat Prof. Dr. P. Wallot, Dresden, Geh. Baurat Prof. † Dr. H. Wagner, Darmstadt und Oberstleutnant F. Richter, Dresden. Zweite Aufl. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

8. Halbband: Kirchen, Denkmäler und Bestattungsanlagen.

Heft 1: Kirchen. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. C. GURLITT, Dresden. Unter der Presse.

Heft 2 u. 3: Denkmäler. Von Architekt A. Hofmann, Berlin. Unter der Presse.

Heft 4: Bestattungsanlagen. Von Städt. Baurat H. Grässel, München. In Vorbereitung.

9. Halbband: Der Städtebau. Von Oberbaurat Dr. J. Stübben, Posen. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.

10. Halbband: Die Garten-Architektur. Von Baurat A. Lambert und Architekt E. Stahl, Stuttgart.

Preis: 8 Mark, in Halbfranz gebunden 11 Mark.

Das »Handbuch der Architektur« ist zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen, welche auf Verlangen auch einzelne Bände zur Ansicht vorlegen. Die meisten Buchhandlungen liefern das »Handbuch der Architektur« auf Verlangen sofort vollständig, soweit erschienen, oder eine beliebige Auswahl von Bänden, Halbbänden und Heften auch gegen monatliche Teilzahlungen. Die Verlagshandlung ist auf Wunsch bereit, solche Handlungen nachzuweisen.

# Handbuch der Architektur.

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. J. Durm, Geh.-Rat in Karlsruhe und Prof. Dr. H. Ende, Geh. Regierungs- und Baurat, Präsident der Kunstakademie in Berlin,

herausgegeben von Prof. Dr. E. Schmitt, Geh. Baurat in Darmstadt.

## Alphabetisches Sach-Register.

|                                      |      |      |        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |       |      |      |
|--------------------------------------|------|------|--------|---------------------------------------|-------|------|------|
| Alle's and the III to I              | Teil | Band | Heft   |                                       |       | Band | Heft |
| Ableitung des Haus-, Dach- und       |      |      |        | Baustoffe. Technik der wichtigeren    |       |      | ĺ    |
| Hofwassers                           | Ш    | 5    |        | Baustoffe                             | I     | I    | I    |
| Aborte                               | III  | 5    |        | Bazare                                | IV    | 2    | 2    |
| Akademien der bildenden Künste .     | IV   | 6    | 3      | Beherbergung. Gebäude für Be-         |       |      | 1    |
| Akademien der Wissenschaften.        | IV   | 4    | 2      | herbergungszwecke                     | IV    | 4    | i    |
| Akustik. Anlagen zur Erzielung       |      |      |        | Behörden, Gebäude für                 | IV    | 7    | I    |
| einer guten Akustik                  | III  | 6    |        | Beleuchtung, künstliche, der Räume    |       | 4    | l    |
| Altane                               | III  | 2    | 2      | Beleuchtungs-Anlagen                  | IV    | 9    | 1    |
| Altchristliche Baukunst              | II   | 3    | I.     | Bellevuen und Belvedere               | IV    | 4    | 2    |
| Altersversorgungs-Anstalten          | IV   | 5    | 2      | Besserungs-Anstalten                  | IV    | 7    | I    |
| Alumnate                             | IV   | 6    | I      | Bestattungs-Anlagen                   | ·IV   | 8    | 4    |
| Anlage der Gebäude                   | IV   | 1    |        | Beton als Konstruktionsmaterial .     | I     | I    | I    |
| Antike Baukunst                      | II   | 1/2  |        | Bibliotheken                          | IV    | 6    | 4    |
| Aquarien                             | IV   | 6    | 4      | Blei als Baustoff                     | I     | I    | I    |
| Arbeiterwohnhäuser                   | IV   | 2    | i      | Blinden-Anstalten                     | IV    | 5    | 2    |
| Arbeitshäuser                        | IV   | 5    | 2      | Blitzableiter                         | III   | 6    | 1    |
| ,,                                   | IV   | 7    | 1      | Börsen                                | IV    | 2    | 2    |
| Architekturformen. Gestaltung nach   |      | ′    |        | Botschaften. Gebäude f. Botschaften   | IV    | 7    | 1    |
| malerischen Grundsätzen              | I    | 2    |        | Brüstungen                            | III   | 2    | 2    |
| Archive                              | IV   | 6    | 4      | Buchdruck und Zeitungswesen           | IV    | 7    | ī    |
| Armen-Arbeitshäuser                  | ĬV   | 5    | 2      | Büchermagazine                        | ĪV    | 6    | 4    |
| Armen-Versorgungshäuser              | ĪV   | 5    | 2      | Bürgerschulen                         | ĪV    | 6    | ī    |
| Asphalt als Material des Ausbaues    | I    | I    | ī      | Bürgersteige, Befestigung der         | Ш     | 6    |      |
| Ateliers                             | IV   | 6    | 3      | Byzantinische Baukunst                | II    | 3    | I    |
| Aufzüge                              | III  | 3    | 2      | Chemische Institute                   | IV    | 6    | 2    |
| Ausbau. Konstruktionen des inneren   | 111  | 3    |        | Cirkusgebäude                         | ĪV    | 6    | 6    |
| Ausbaues                             | Ш    | 3/6  |        | Concerthäuser                         | IV    | 6    | i    |
| Materialien des Ausbaues             | I    |      | ١. ا   | Dächer                                | III.  | 2    | 3    |
| Aussichtstürme                       | IV   | I    | I<br>2 | Massive Steindächer                   |       | 2    | 4    |
| Aussteigeöffnungen der Dächer        |      | 4    | 1 - 1  | Metalldächer                          | III   | 2    | 5    |
| Ausstellungsbauten                   | III  | 6    | 5      |                                       |       | 2    | 5    |
| Ausstellungsbauten                   | IV   | 1    | 4      | Nebenanlagen der Dächer               |       | 2    | 5    |
| Bade-Anstalten                       | IV   | 5    | 3      | Schieferdächer                        |       | 1    | 5    |
| Bade-Einrichtungen                   | III  | 5    |        | Verglaste Dächer                      |       | 2    | 5    |
| Balkendecken                         | III  | 2    | 3,a    | Ziegeldächer                          |       | 2    | 5    |
| Balkone                              | III  | 2    | 2      | Dachdeckungen                         |       | 2    | 5    |
| Balustraden                          | IV   | 10   |        | Dachfenster                           | III   | 2    | 5    |
| Bankgebäude                          |      | 2    | 2      | Dachformen                            | III   | 2    | 4    |
| Bauernhäuser                         | IV   | 2    | I      | Dachkämme                             | · III | 2    | 5    |
|                                      | IV   | 2    | I      | Dachlichter                           |       | 2    | 5    |
| ,                                    | IV   | 3    | I      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | III   | 3    | I    |
| Bauformenlehre                       | I    |      |        | Dachrinnen                            | III   | 2    | 2    |
| Bauführung                           |      | _    |        | Dachstühle. Statik der Dachstühle     |       |      | 2    |
| Bauleitung                           |      |      |        | Dachstuhlkonstruktionen               | III   |      | 4    |
| Baumaschinen                         | I    |      |        | Decken                                | III   | 1    | 3    |
| Bausteine                            | I    | I    | 1      | Deckenflächen, Ausbildung der         |       | 3    | 3    |
| Baustile. Historische und technische |      | 1    | : 1    | Deckenlichter                         | Ш     | 2    | 3,b  |
| Entwickelung                         | II   | 1/7  |        | ,,                                    | III   | 3    | I    |
| -                                    |      | 1    | . 1    | 1                                     |       |      | 1    |

Jeder Band, bezw, jedes Heft bildet ein Ganzes für sich und ist einzein käuflich.

## → HANDBUCH DER ARCHITEKTUR. →

| Deakmäler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | Teil | Band | Heft  |                                   | Teil | Rand | Heft    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------|------|------|---------|
| Desinfektions-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denkmäler                          |      | 1    |       |                                   |      |      |         |
| Desinfektions-Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Desinfektions-Anstalten            | īV   |      |       | Gehöftanlagen landwirtschaftliche |      |      | -       |
| Einfrichtung der Gebäude   IV   7   7   7   7   7   7   7   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desinfektions-Finrichtungen        | TIT  | 2    | 4     | Geländer                          | III  | 3    | l       |
| Einrichtung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finfriediannaen                    | Ш    | ) 2  | 2     | Gerichtshäuser                    | IV   | 7    | _       |
| Eisehahlter   III   6   Geschichted der Baukunst   IV   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Limitedgungen                      | TV   | 10   | -     | Geriste                           | T    | · /  | •       |
| Eisehahlter   III   6   Geschichted der Baukunst   IV   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finrichtung der Gehäude            | IV   | 1/8  |       | Gesandtschaftsgehäude             | īv   | 7    |         |
| Eisen und Stahl als Konstruktions material   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fishehälter                        | TIT  | 6    |       | Geschäftshäuser                   | IV   | 2    | 1       |
| Eisenbahnhochbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fisen und Stahl als Konstruktions- |      | -    |       | Geschichte der Baukunst           | 11   | _    | -       |
| Eisenbahnhochbauten   IV   7   Eislaufbahnen   IV   7   Eislaufbahnen   IV   7   Eislaufbahnen   IV   4   2   Easticitäts- und Festigkeitslehre   II   1   2   Cestaltung der Rausen   III   2   2   Cestaltung der äusseren und inneren   IV   3   I   Elektrotechnische Institute   IV   6   Entbindings-Anstalten   IV   5   Enthienlung der Dachflächen   III   2   5   Getreidemagazine   IV   3   I   Entwässerung der Gebäude   III   5   Entwerfen der Gebäude   III   5   Entwerfen der Gebäude   IV   I/8   Entwürfe, Anfertigung der   III   5   Entwerfen der Gebäude   IV   I/8   Entwürfe, Anfertigung der   III   5   Geweibschulen   III   2   5   Geweichshäuser   IV   6   I   Geweibte. Statik der Gewölbe   IV   1   I   1   1   2   5   1   2   2   2   3   1   3   1   3   1   3   4   4   1   3   4   4   1   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | material                           | T    | ١,   |       |                                   |      | 1/2  | !       |
| Eislaußhahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fisenbahnhochhauten                | īv   | 2    | -     | Mittelalterliche Baukunst         | II   | 2/1  | İ       |
| Eisalufbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |      | 1    |       | Raukunst der Renaissance          | π    | 5/7  |         |
| Elaktrische Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |      |      |       |                                   | III  | 2/1  |         |
| Elektrische Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |      | , •  | 1 - 1 |                                   |      | _    | -       |
| Elektrotechnische Institute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |      | -    | -     | Architektur                       | IV   | T    |         |
| Entbindungs-Anstalten   IV   5   2   Getreidemagazine   IV   3   1   Entwässerung der Dachflächen   III   2   5   Gewächshäuser   IV   6   4   Entwässerung der Gebäude   III   5   Gewächschulen   IV   6   1   1   2   2   5   Gewächschulen   IV   6   1   1   2   3   5   Gewölbe. Statik der Gewölbe   III   2   5   Gewölbe. Statik der Gewö | Elektrotechnische Institute        | īv   |      | 2     | Gestijte                          | ĪV   | 3    | <br>  T |
| Entwässerung der Dachflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |      | 1 - 1 |                                   |      |      |         |
| Entwässerung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entwässerung der Dachflächen       | Ш    |      |       | Gewächshäuser                     | ĪV   | 6    | 1       |
| Entwerfen der Gebäude IV 1/8 Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht III 2 5 Erhollung Ger Räume mittels Sonnenlicht Gewölbte Decken III 2 3, b Erhollung Gebäude für Erholungs zwecke IV 4 Erker III 2 2 Ertrusker. Baukunst der Etrusker II 2 2 Ertrusker. Baukunst der Etrusker II 2 2 Exedren IV 7 2 Exerzierhäuser IV 7 2 Exerzierhäuser IV 7 2 Fahnenstangen III 2 5 Fahrradbahnen IV 7 1 Fahrradbahnen IV 4 1 Fahrradbahnen IV 4 1 Fakalstoffe-Entfernung aus den Gebäuden IV 5 Fassadenbildung IV 1 Fenster und Thüröffnungen III 3 1 Fenster und Thüröffnungen III 3 1 Fenster und Thüröffnungen III 3 1 Fernsprechdienst, Gebäude für IV 2 3 Fertsprechdienst, Gebäude für IV 4 1 Fernsprech-Einrichtungen III 3 2 Festhallen IV 5 Ferstigkeitslehre IV 5 Ferstigkeitslehre IV 5 Formenlehre des Ornaments III 6 Fremdelhäuser IV 5 Fundamente IIII 1 Fussböden III  |                                    |      | ı    | ,     | Gewerbeschulen                    | ' ĪV | 6    | •       |
| Entwürfe, Anfertigung der   I   5   Frehlung der Räume mittels Son nenlicht   III   3   3   1   3   1   1   1   2   3, b   5   1   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entwerfen der Gebäude              | IV   |      |       | Gewölbe. Statik der Gewölbe.      | I    | I    | 2       |
| Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |      |      |       | Cawallata Doolson                 | TIT  |      | 3.b     |
| Trickment   Tric   |                                    |      |      |       | Giebelspitzen der Dächer          | III  | 2    | I       |
| Erholung. Gebäude für Erholungszwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nenlicht                           |      | 3    | I     | Glas als Material des Ausbaues    | I    | ī    |         |
| Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erholung. Gebäude für Erholungs-   |      |      |       |                                   |      | 6    | i       |
| Etrusker.         Baukunst der Etrusker.         III         2         2         Griechen.         Baukunst der Griechen.         IV         3         1           Exedren         IV         10         Gymnasien.         IV         3         1           Exerzierhäuser         IV         7         2         1         Gymnasien.         IV         6         1           Fabrik und Gewerbewesen         IV         7         1         1         Handel.         Gebäude für die Zwecke des Handels         1         1         1         1         1         1         2         1         Handelsschulen         IV         6         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zwecke                             | IV   | 4    |       | Gotische Baukunst                 | II   | 4    | ļ       |
| Except                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Ш    |      | 2     | Griechen. Baukunst der Griechen   | II   | I    |         |
| Exerzierhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Etrusker. Baukunst der Etrusker.   | II   | 2    |       | Gutshöfe                          | IV   | 3    | 1       |
| Fabrik und Gewerbewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Exedren                            |      | 10   |       |                                   |      | 6    | I       |
| Fahnenstangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Exerzierhäuser                     | IV   | 7    | 2     |                                   |      |      |         |
| Fahrradbahnen         IV         4         2         Heil-Anstalten         IV         5         1/2           Fahrstühle         III         3         2         Heizung der Räume         IIII         4         1           Fäkalstoffe-Entfernung aus den Gebäuden         IIII         5         Heizung der Räume         IIV         4         1           Fassadenbildung         IV         1         Herrenfitze         IV         2         1           Fenster         IIII         3         1         Hochbau-Konstruktionen         IIII         1/5         6         6           Fernsprechdienst, Gebäude für         IV         2         3         Hochbau-Konstruktionen         IIII         1/5         1         1/5         1/5         2         1/5         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2         1/5         2 <td< td=""><td>Fabrik- und Gewerbewesen</td><td>IV</td><td>7</td><td>I</td><td></td><td></td><td>_</td><td>2</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fabrik- und Gewerbewesen           | IV   | 7    | I     |                                   |      | _    | 2       |
| Fahrstühle         III         3         2         Heizung der Räume         III         4         III         4         Fäkalstoffe-Entfernung aus den Gebäude         III         4         III         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         7         1         1         1         1         1         1         1         1 <t< td=""><td>Fahnenstangen</td><td>III</td><td></td><td>5</td><td>Handelsschulen</td><td>IV</td><td>6</td><td>•</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fahnenstangen                      | III  |      | 5     | Handelsschulen                    | IV   | 6    | •       |
| Fäkalstoffe-Entfernung aus den Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fahrradbahnen                      |      |      | 1     |                                   |      | , -  | 1/2     |
| bäuden         III         5         Herrensitze         IV         2         1           Fassadenbildung         IV         1         Hippodromgebäude         IV         6         6           Fenster         III         3         1         Hochbau-Konstruktionen         III         16         Fensprecheinen         III         17         Hochbau-Konstruktionen         III         16         Fenster         III         17         Hochbau-Konstruktionen         III         16         Hochbau-Konstruktionen         III         16         III         16         Hochbau-Konstruktionen         III         16         Hochbau-Konstruktionen         III         16         III         16         Hochbau-Konstruktionen         III         16         Hochbau-Konstruktionen         III         16         III         16         Hochbau-Konstruktionen         III         16         Hochbau-Konstruktionen         III         16         Hochbau-Konstruktionen         III         16         Hochbau-Konstruktionen         III         18         16         16         16         16         16         16         16         17         16         16         16         17         16         16         16         17         16         17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fahrstühle                         | III  | 3    | 2     | Heizung der Räume                 | III  | 4    | 1       |
| Fenster   III   3   1   Hochbau-Konstruktionen   III   1/6   Fenster   III   2   1   Hochbaukunde, allgemeine   III   1/5   Hochbaukunde, allgemeine   III   3   I   Hochbaukunde, allgemeine   III   3   I   I   I   I   I   I   I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fäkalstoffe-Entfernung aus den Ge- |      |      | '     | Herbergshäuser                    | IV   | 1 -  | I       |
| Fenster   III   3   1   Hochbau-Konstruktionen   III   1/6   Fenster   III   2   1   Hochbaukunde, allgemeine   III   1/5   Hochbaukunde, allgemeine   III   3   I   Hochbaukunde, allgemeine   III   3   I   I   I   I   I   I   I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bauden                             |      |      |       | Herrenlitze                       | 10   |      |         |
| Fenster- und Thüröffnungen . III 2 1 Hochbaukunde, allgemeine . I 1/5 Fernsprechdienst, Gebäude für . IV 2 3 Hochlicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fassadenbildung                    |      |      | _     |                                   |      |      |         |
| Fernsprechdienst, Gebäude für Fernsprech-Einrichtungen         IV 2 1 3 2 2 3 4 4 4 5 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fenster and Think Commen           |      |      | 1     |                                   |      |      |         |
| Fernsprech-Einrichtungen III 3 2 Hochschulen IV 6 2 Festhallen IV 4 1 Hof-Anlagen IV 1 1 Festigkeitslehre IV 5 2 Hofflächen, Befestigung der III 6 Findelhäuser IV 5 2 Holz als Konstruktionsmaterial I 1 1 1 Hospitäler IV 5 1 Hospitäler IV 4 1 Hospitäler IV 4 1 I Hospitäler IV 4 1 I Hospitäler IV 4 1 I III 3 3 I III 3 III 3 I  | Fernandah dianat Cahinata Sin      | l    |      |       |                                   |      |      |         |
| Festigkeitslehre II I 2 Hof-Anlagen IIV 1 Festigkeitslehre IIV 5 Hofflächen, Befestigung der III 6 Findelhäuser IV 5 Holz als Konstruktionsmaterial I I I Fluranlagen IV I Hospitäler IV 5 I Hotels IV 4 I Hotels IV 4 I Hotels IV 4 I Hotels IV 4 I III 3/6 Freitreppen III 6 III I I III I III I III I III I III III I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fernsprech Einrichtungen           |      |      |       |                                   |      | 3    | :       |
| Festigkeitslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |      | _    | 1 "   | Hof Anlagen                       | IV   |      |         |
| Findelhäuser IV 5 2 Holz als Konstruktionsmaterial I 1 1 Fluranlagen IV 1 Hospitäler IV 5 1 Formenlehre des Ornaments I 3 Hotels IV 4 1 Freimaurer-Logen IV 4 2 Innerer Ausbau III 3/6 Freitreppen III 6 Innungshäuser IV 4 2 Institute, wissenschaftliche IV 6 2 Irren-Anstalten IV 5 2 Islam. Baukunst des Islam II 3 2 Islam. Baukunst des Islam III 3 | Festigkeitslehre                   |      | 4    |       | Hofflächen Refestigung der        | III  | 6    | 1       |
| Fluranlagen IV I Hospitäler IV 5 I Hotels IV 4 I Innerer Ausbau III 3/6 Innerer III Innerer II | Findelhäuser                       |      | 1    |       |                                   |      |      |         |
| Formenlehre des Ornaments I 3 1 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      | 1 -  | -     |                                   | 1    |      | ì       |
| Freimaurer-Logen IV 4 2 Innerer Ausbau III 3/6 Freitreppen III 6 III 10 Innungshäuser IV 4 2 Fundamente III 1 Institute, wissenschaftliche IV 6 2 Fussböden III 3 2 Islam. Baukunst des Islam III 3 2 Galerien und Passagen IV 2 2 Isolier-Hospitäler (AbsondHäuser) IV 5 1 Garten-Architektur IV 10 ISI Justizpaläste IV 7 1 Gartenhäuser IV 10 Kadettenhäuser IV 7 2 Gasbeleuchtung III 4 Kaffeehäuser IV 7 2 Gebär-Anstalten IV 5 2 Gebär-Anstalten IV 5 2 Gebäudebildung IV 1 Kasernen IV 7 2 Gebäudebildung IV 1 Kagelbahnen IV 4 2 Gebäudelehre IV 1/8 Keramik in der Baukunst I 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formenlehre des Ornaments          | ī    |      |       | Hotels                            |      | 1 -  | 1 -     |
| Freitreppen III 6 Innungshäuser IV 4 2 Institute, wissenschaftliche IV 6 2 Institute, wissenschaftliche IV 6 2 Irren-Anstalten IV 5 2 Islam. Baukunst des Islam III 3 2 Islam. Baukunst IV 5 I Islam. Baukunst des Islam III 3 2 Islam. Baukunst IV 5 Islam. Baukunst IV 6 Islam. Baukunst III 8 | Freimaurer-Logen                   | īv   | 1    | 2     | Innerer Ausbau                    | III  |      | 1 -     |
| Fundamente III 1 Fussböden III 3 2 Galerien und Passagen IV 2 2 Garten-Architektur IV 10 Gartenhäuser IV 10 Gasbeleuchtung III 4 Gasthöfe IV 4 1 Gebäudebildung IV 5 2 Gebäudelehre IV 1/8 Gebäudelehre IV 1/8  III 4 II 4 III 3 2 III 4 II 4 III 4 II 4 III 4 III 4 II 4  | Freitreppen                        |      |      | -     |                                   |      | *    | 1       |
| Fundamente III   1   1   3   2   Irren-Anstalten IV   5   2   2   Islam. Baukunst des Islam III   3   2   Islam. Baukunst II   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | í    | 1    | !     | Institute, wissenschaftliche      |      | 1 -  | :       |
| Fussböden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fundamente                         | III  | i .  |       | Irren-Anstalten                   |      | 1    | 1       |
| Galerien und Passagen Garten-Architektur IV 10 Gartenhäuser IV 10 Gasbeleuchtung Gasthöfe IV 4 Gebäudebildung IV 5 IV 10 Kadettenhäuser IV 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fussböden                          | III  | 3    | 2     |                                   |      | 1    |         |
| Garten-Architektur IV 10 Gartenhäuser IV 10 Kadettenhäuser IV 7 2 Gasbeleuchtung III 4 Kaffeehäuser IV 7 2 Gasthöfe IV 4 I Kasernen IV 7 2 Gebäudebildung IV 5 2 Gebäudebehre IV 1/8 Keramik in der Baukunst I 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Galerien und Passagen              | IV   | _    | 2     |                                   |      | 1 -  | 1       |
| Gartenhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garten-Architektur                 | IV   | ) -  |       |                                   |      |      |         |
| Gasbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Į.   | 10   |       | Kadettenhäuser                    | IV   |      | 1 -     |
| Gasthöfe       IV       4       I       Kasernen       IV       7       2         Gebär-Anstalten       IV       5       2       Kaufhäuser       IV       2       2         Gebäudebildung       IV       1       Kegelbahnen       IV       4       2         Gebäudelehre       IV       1/8       Keramik in der Baukunst       I       4       2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | III  | 4    |       | Kaffeehäuser                      |      | 1    |         |
| Gebär-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gasthöfe                           | IV   |      | I     | Kasernen                          |      | 1    | 2       |
| Gebäudebildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gebär-Anstalten                    | IV   |      | 2     | Kaufhäuser                        |      | 1 -  |         |
| Gebäudelehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudebildung                     | IV   | _    |       | Kegelbahnen                       | ' IV | 4    | Ī       |
| Gefängnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gebäudelehre                       | IV   | 1/8  | }     |                                   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefängnisse                        | IV   | 7    | I     | Keramische Erzeugnisse            | I    | 1    | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | l    |      |       | l                                 | }    | į    | !       |

### → HANDBUCH DER ARCHITEKTUR. →

|                                           | Teil | Band | Heft   |                                      | Tell     | Band     | Heft  |
|-------------------------------------------|------|------|--------|--------------------------------------|----------|----------|-------|
| Kinder-Bewahranstalten                    | IV   | 5    | 2      | Mittelalterliche Baukunst            | II       | 3/4      | AACIT |
| Kinderhorte                               | ĬV.  | 5    | 2      | Mörtel als Konstruktionsmaterial     | Ī        | 3/4<br>I | I     |
| Kinderkrankenhäuser                       | IV.  | 5    | I      | Museen                               | ΙV       | 6        | 4     |
| Kioske                                    | ĪV   | 4    | 2      | Musikzelte                           | ĪV       | 4        | 2     |
| Kirchen                                   | IV   | 8    | I      | Naturwissenschaftliche Institute     | ĪV       | 6        | 2     |
| Kirchenbau, romanischer u. gotischer      | II   | 4    | 3      | Oberlicht                            | III      | 3        | 1     |
| Kleinkinderschulen                        | IV   | 6    | I      | Observatorien                        | IV       | 6        | 2     |
| Kliniken, medizinische                    | ľV   | 6    | 2      | Ornament. Formenlehre d. Ornaments   | I        | 3        |       |
| Klubhäuser                                | IV   | 4    | 2      | Ortsbehörden                         | IV       | 7        | 1     |
| Koch-Einrichtungen                        | Ш    | 5    |        | Paläste                              | IV       | 2        | 1     |
| Komposition, architektonische             | IV   | I    |        | Panoramen                            | IV       | 4        | 2     |
| Konstruktions-Elemente                    | III  | ī    |        | Parlamentshäuser                     | IV       | 7        | 2     |
| Konstruktionsmaterialien                  | I    | I    | I      | Passagen                             | lV       | 2        | 2     |
| Konversationshäuser                       | IV   | 4    | 2      | Pavillons                            | IV       | 10       |       |
| Konzerthäuser                             | IV   | 6    | 3      | Pensionate                           | IV       | 6        | 1     |
| Kostenanschläge                           | Ι    | 5    | 1      | Pergolen                             | IV       | 10       |       |
| Krankenhäuser                             | IV   | 5    | I      | Perrons                              | III      | 6        |       |
| Kreisbehörden                             | IV   | 7    | 1      | Pferdeställe                         | IV       | 3        | I     |
| Kriegsbaukunst, romanische und got.       | II   | 4    | I      | Pflanzenhäuser                       | IV       | 6        | 4     |
| Kriegsschulen                             | IV   | 7.   | 2      |                                      | IV       | 9        |       |
| Krippen                                   | IV   | 5    | 2      | Pflegeanstalten                      | IV       | 5        | 2     |
| Küchenausgüsse                            | III  | 5    |        | Physikalische Institute              | IV       | 6        | 2     |
| Kühlanlagen                               | III  | 6    |        | Pissoirs                             | Ш        | 5        |       |
| Kunstakademien                            |      | 6    | 3      | Post-Gebäude                         | IV       | 2        | 3     |
| Kunstgewerbeschulen                       | IV   | 6    | 3      | Proportionen in der Architektur .    | IV       | I        |       |
| Künstler-Ateliers                         | IV   | 6    | 3      | Provinzbehörden                      | IV       | 7        | I     |
| Kunstschulen                              | IV   | 6    | 3      | Quellenhäuser                        | IV       | 4        | 2     |
| Kunstvereins-Gebäude                      | IV   | 4    | 2      | Rampen, äussere                      | III      | 6        |       |
| Kupfer als Baustoff                       | I    | I    | I      | Rampen, innere                       | IV       | 3        | 2     |
| Kurhäuser                                 | IV   | 4    | 2      | Rathäuser                            | ·IV      | 7        | I     |
| Laboratorien                              | IV   | 6    | 2      | Raum-Architektur                     | IV       | I        |       |
| Landhäuser                                | IV   | 2    | 1      | Raumbegrenzende Konstruktionen       | III      | 2        |       |
| Landwirtschaft. Gebäude für die           | 13.7 |      |        | Raumbildung                          | IV       | I        | _     |
| Zwecke der Landwirtschaft                 | IV   | 3    | I      | Rechtspflege. Gebäudef. Rechtspflege | IV       | 7        | I     |
| Laufstege der Dächer                      | III  | 2    | 5      | Reinigung der Gebäude                | Ш        | 5        |       |
| Lebensmittel-Versorgung. Gebäude          | IV   |      |        | Reithäuser                           | IV<br>IV | 4        | 2     |
| für Lebensmittel-Versorgung Leichenhäuser | IV   | 3    | 2<br>1 | Renaissance. Baukunst der            | II       | 7        | 2     |
| T                                         | IV   | 5    | 1      | Renaissance in Italien               | II       | 5/7      |       |
|                                           | IV   | 7    | 2      | Renaissance in Italien               | II       | 5        |       |
| Logen (Freimaurer)                        | III  | 4    | 2      | Renaissance in Deutschland, Hol-     | 11       | U        |       |
| Lungenheilstätten                         | IV   | 4    | 2      | land, Belgien und Dänemark.          | II       | ,        |       |
| Luxuspferdeställe                         | ĬV   | 5    | I      | Rennbahnen                           | IV       | 7        | 2     |
| Mädchenschulen, höhere                    |      | 3    | ī      | Restaurants                          | IV.      | 4        | I     |
| Märkte für Getreide, Lebensmittel,        | 1 4  |      | •      | Rollschlittschuhbahnen               | IV       | 4        | 2     |
| Pferde und Hornvieh                       | IV   | 2    | 2      | Romanische Baukunst                  | II       | 4        | 2     |
| Markthallen                               | IV   | 3    | 2      | Römer. Baukunst der Römer            | II       | 4 2      |       |
| Marställe                                 | IV   | 3    | I      | Ruheplätze                           | IV       | 10       |       |
| Materialien des Ausbaues                  | I    | ) I  | ī      | Saal-Anlagen                         | IV       | I        |       |
| Mauern                                    | Ш    | 2    | ī      | Saalbauten                           | ĪV       | 6        | 3     |
| Mechanisch-technische Laboratorien        | ΙV   | 6    | 2      | Sammlungen                           | ĪV       | 6        | 4     |
| Medizin. Lehranstalt. d. Universität.     | ĪV   | 6    | 2      | Sanatorien                           | ĪV       | 5        | 7     |
| Messpaläste                               | ĪV   | 2    | 2      | Schankstätten                        | ĪV       | 4        | I     |
| Metalle als Materialien des Ausbaues      |      | I    | ī      | Schaufenstereinrichtungen            | ĪV       | 2        | 2     |
| Metalldächer                              | 1    | 2    | 5      |                                      | ĪV       | 3        | I     |
| Militärbauten                             | IV   | 7    | 2      | Scheunen                             | ĬП       | 2        | 5     |
| Militär-Hospitäler                        | ĪV   | 5    | ī      | Schiesshäuser                        | ĪV       | 7        | 2     |
| Ministerialgebäude                        | ĪV   | 7    | I      | Schiessstätten                       | ĪV       | 4        | 2     |
|                                           |      | ′    | 1      |                                      |          | 7        |       |
|                                           | •    | •    | •      | •                                    | 1        | '        | ı     |

